

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Die Kämpfe der deutschen Truppen in Sütwest-afrika

Prussia (Kingdom). Armee. Grosser Generalstab. Kriegsgeschichtliche Abteilung II.

Digitized by Google

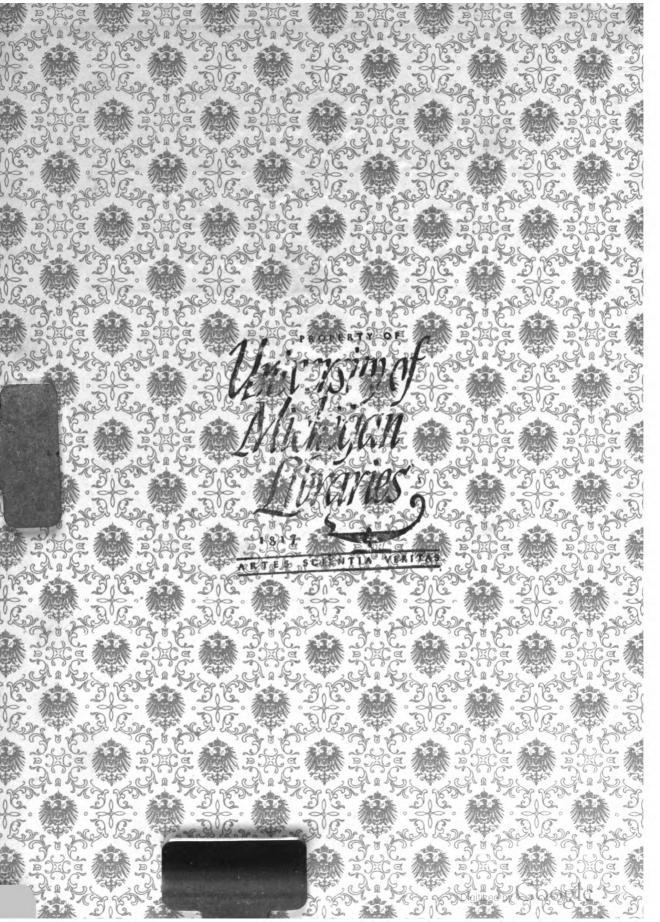



### Der Hottentottenkrieg

X

Hulfgoury Triegley.

= que clubbliche Abteiling.

## Die Rämpfe

der

# deutschen Ernppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

3weiter Band

Der Hottentottenkrieg



Mit 47 Abbildungen und 28 Skigen
Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernst Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochtscher 68-11 Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenflihrung und Heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

DT 714 797

### Inhalt.

|             | Der Hottentottenkrieg.                                                                      | Sette |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viertes He  | ft: Ausbruch des Aufstandes; die Kämpfe am Auob<br>und in den Kartasbergen                  | 1     |
| Fünftes De  | ft: Die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois |       |
|             | und seines Stammes                                                                          | 107   |
| Sechites De | ft: Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondel-                                          | 209   |



## Die Kämpfe

der

## deutschen Eruppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalftabes

Diertes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen

FILL.

Mit 8 Skizzen und 13 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

**→+©+**≻

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71 Sonderabbruck aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

### **Borwort.**

it dem vorliegenden Heft beginnt der Generalstab die Darstellung des Hottenstellung des Hottenselbzuges. Durch die Aussagen der inzwischen von dem Generalstabsoffizier des Etappenkommandos, Major Maerder, vernommenen Hottentotten-Großleute ist es möglich geworden, das Bild der Ereignisse auf seiten der Ausständischen wesentlich zu vervollständigen und zu beleben.

Die zeitweilig auf sechs anwachsende Bahl der Kriegsschauplätze, auf denen gleichzeitig gekämpft werden mußte, zwang stellenweise zu knapper Darstellung, um dem Leser die Übersicht über die Gesamthandlung nicht allzusehr zu erschweren, so sehr es auch bedauert werden mußte, daß hierdurch viele wackere Taten und manche hingebende Leistung der Truppe nicht die Würdigung sinden konnten, die sie verdienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den Hererofeldzug behandelnden Heften der Anteil des Landungskorps S. M. S. "Habicht", dessen Taten in dem I. Beiheft zur Marine=Rundschau 1905\*) eine sehr eingehende Darstellung gefunden hatten, nur insoweit erwähnt worden, als es für das Berständnis notwendig war.



<sup>\*)</sup> E. S. Mittler & Sohn, Königliche hofbuchhandlung, Berlin SW.



### Inhalt.

| R  |                                                                              | eite<br>1 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ъ. | •                                                                            |           |
|    | I. Der Ausbruch bes Aufftandes. — Die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen | 1         |
|    | 1. Der Süben bes Schupgebiets mährend bes hererokrieges                      | 1         |
|    | 2. Die ersten Kampfe mit Morenga. — Die Erhebung ber Bitbois                 | 9         |
|    | 3. Die Bertreibung hendrik Bitbois. — Die Kampfe bis jum Ende bes            |           |
|    | Jahres 1904                                                                  | 19        |
|    | 4. Die Rampfe am Auob und die Ereigniffe im Januar und Februar 1905          | 38        |
|    | 5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie Großen Karras-           |           |
|    | berge im Marz 1905                                                           | 65        |
|    | Anlage 1. Rriegsglieberung ber im Dezember im Ramalande ftebenben            |           |
|    | Teile der Schutztruppe                                                       | 91        |
|    | Anlage 2. Namentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen bie Hottentotten        |           |
|    | bis Ende März 1905 gefallenen, verwundeten und an Krank-                     |           |
|    | heiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften ber            |           |
|    | Sфuştruppe                                                                   | 98        |

### Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 1. Deutsch:Südweftafrita.
- 2. Überfichtsftige jum Sottentottenfeldgug.





### B. Der Bottentottenkrieg.

- I. Der Ausbruch des Aufstandes. Die Kämpfe am Ausb und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Süden des Schutzgebiets\*) während des Bererofrieges.

lährend im Norden des Schutgebiets die deutschen Abteilungen trot Krankheit und Rüdwirkung

Entbehrung das schwere Wert der Verfolgung und Niederwerfung des Herero- des hererobolkes zu Ende führten, entlud sich über dem Süden ein neucs, schweres Ungewitter: im Oftober 1904 brach ein allgemeiner Aufftand ber hottentottenftamme aus. An fich tonnte biefes Ereignis niemantem gang überrafchend tommen, denn bie allgemeinen Gründe, die bei ber Erhebung ber Hereros wirksam gewesen maren: die Freiheitsliebe, Die fricgerische Art und ber Sochmut ber Gingeborenen mußten über turg ober lang auch im Namalande zum Zusammenftog mit den beutschen Rolonis sationsbestrebungen führen. Daran konnte bie nachfichtige Behandlung, die gerabe bie hottentotten und ihre Rapitane seitens ber beutschen Regierung erfahren hatten, nichts ändern.

Schwerer zu verstehen ift es, warum ber Aufstand gerade in diesem Augenblicke und nicht icon im Sommer 1904 ausbrach, wo bie beutsche Truppenmacht im Hererolande vollauf in Anspruch genommen war. Ein Rückblick auf die Borgänge im Namalande während des Hererofrieges wird dies vielleicht verftandlich machen. Es ift babei zwischen bem füblichen Teile bes Namalandes, bem Bezirk Reetmannsboop, und bem nördlichen, bem Begirt Gibeon, zu unterscheiben.

Im Subbezirke hatte ber Ausbruch bes Hereroaufstandes im Januar 1904 bie Der Ausbruch gründliche Bestrafung der auffässigen Bondelzwarts verhindert. Der Friede von bes herero-Kalksontein\*\*) war mehr dem Ansehen des Gouverneurs als den Ersolgen der deutschen verhindert die Baffen zu banten gewesen. Nur 70 Beige und 3 Geschütze waren neben 120 ein- grundliche Begeborenen Berbundeten beim Abichluß des Friedens im Lager von Kalkfontein ans ftrafung ber wefend gewesen. Die zu einer Art Gerichtsverhandlung unter bem Borfit bes Bezirksamtmanns v. Burgeborff jufammentretenden Namakapitane hatten bie Bebingungen für die Unterwerfung der Bondelzwarts festgesett. Sie waren damit

Digitized by Google

frieges auf ben

<sup>\*)</sup> Stigge 1 und 2. \*\*) Erftes Beft, Seite 21.

entgegen dem schon in den ersten Schutverträgen ausgesprochenen Grundsate zu Richtern zwischen Weißen und Eingeborenen geworden.

Die glimpflichen Bedingungen, die dieses Häuptlingsgericht erklärlicherweise seinen Stammverwandten auferlegte — Abgabe der Waffen und der Munition, Auslieserung der Räuber und Mörder und Abtretung von Kronland — konnten insolge der durch die Ereignisse im Norden notwendig gewordenen Abreise des Gouverneurs und des Abmarsches des größten Teils der Schutzruppe nur unvollkommen durchgeführt werden. Die Bondels gaben zwar 283 Gewehre ab gegen 215, die sie 1898 hatten abstempeln lassen; ob sie aber damit wirklich entwaffnet waren, das war in dem weiten, menschenleeren, an Berstecken überreichen Gebiete schwer sestzustellen. Bon den zwölf schuldig gesprochenen Aufrührern gelangten nur zwei in die Hände der deutschen Obrigkeit. Die Fesischung über die Landabtretung endlich verzögerte sich von Monat zu Monat; sie bildete infolgedessen lediglich eine Quelle der Beunruhigung für die in ihrem Besitz bedrohten Bondelzwarts. Dazu kam, daß die Gerüchte über den Berlauf des Herero-Feldzuges nicht ohne Entstellungen und Übertreibungen in den Südbezirk drangen.

Die Schon im Frühjahr 1904, nach ben wenig erfolgreichen Operationen an ben Stimmung ber Onjati-Bergen, berichtete ber stellvertretende Gouverneur, Regicrungsrat Tecklenburg, Eingeborenen. über die Rückwirkung der Ereignisse im Norden auf die Stimmung im Namalande:

"Infolge bes langsamen Berlaufs bes Hererokrieges mögen manchem Eingeborenen im Süben Zweifel kommen, ob die Macht der Deutschen wirklich so groß sei, wie er bisher geglaubt. Seine Kriegslust ist seit Beginn der Unruhen rege, und gern ist er mit in den Hererokrieg gezogen, vorläufig noch auf seiten der Deutschen. Er würde aber unbedenklich sich gegen diese wenden, wenn ihm der Erfolg auf der Gegenseite sicherer erscheint. Bei der Urteilslosigkeit des Durchschnittseingeborenen, seiner Unwissenheit, welche Machtmittel das Reich jederzeit nachzusenden imstande ist, kann das übertriebene Gerücht von einem Mißersolge der deutschen Wassen unter den gegenwärtigen Verhältnissen im Süden den Ausstand entsessen."

Rechnet man dazu, daß sich in den Köpfen der Eingeborenen die durch undorssichtige Äußerungen Weißer bestärkte Überzeugung sesssetz, daß nach der Niederswersung der Hereros auch im Süden zur allgemeinen Entwassnung der Eingeborenen, zur Absetzung der Kapitäne und zur Beschlagnahme der Eingeborenenländereien geschritten werden würde, so ist es erklärlich, daß auch im Namalande in den auf den Frieden von Kalksontein solgenden Monaten die erhosste Beruhigung nicht eintrat. Im Gegenteil, die einzeln wohnenden Farmer wurden dauernd durch die drohenden Reden der Eingeborenen, das Herumreiten von Bewassneten und die Widerspenstigkeit ihres eingeborenen Personals in Unruhe erhalten. Insbesondere waren es neben den Bondelzwarts die Feldschuhträger und die Gochasseute, deren Haltung Bedenken erzregte, aber auch die Bewohner der Karrasberge und ein Teil der Bethanier waren

unsicher; nur die durch die verständige Haltung ihres Kapitans Christian Goliath im Raume gehaltenen Bersebaer und die unter ber unmittelbaren Ginwirkung der Befatung stehenben Bewohner von Reetmannshoop tonnten als zuverlässig gelten. Rebenfalls waren sowohl ber Begirtsamtmann von Reetmannshoop, Rollbirettor Schmidt, wie der Kührer der im Südbezirk stehenden 3. Kompagnie, Hauptmann v. Koppy, überzeugt, daß es bei dem geringften Anlasse zu Zeindseligkeiten kommen konnte und biefe aller Wahrscheinlickleit nach eine allaemeine Erhebung zur Kolae haben würden. Dies mußte mit allen Mitteln verhindert werden, schon weil die nur etwa 200 Mann ftarke.\*) auf eine Haupt= und elf Nebenstationen verteilte Kompaanie Koppp, der aukerbem noch anläklich bes Hereroaufstandes ein Teil ihrer Bferbe entzogen worden war, zu größeren Unternehmungen zu schwach war.

Seitens ber Rivilbehörben murbe nach Kräften burch perfonliche Rudfprache beruhigend auf die Kapitane eingewirkt, auch ber Berbreitung ber in solchen Tagen der Spannung besonders bedenklichen "Stories",\*\*) gelegentlich sogar burch Strafanbrohung, entgegengewirkt und ben Farmern, die fich auf ihren Wohnsigen nicht mehr ficher glaubten, anbeimgegeben, fich ju Gruppen an verteibigungsfähigen Orten ausammenaugiehen. Die Truppe beobachtete notgebrungenerweise in biefer Reit eine burchaus abwartenbe Haltung.

Obwohl Oberft Leutwein dauernd die Lage für ungefährbet hielt, sah er fich Oberft Leutboch burch bie aus dem Suben eingehenden Nachrichten veranlaßt, am 29. April "aus wein beantragt politischen Gründen" 150 Berittene und eine Batterie zu vier Geschützen C. 96 aus für ben Guben. ber Beimat zu erbitten. Auf Beranlaffung bes Chefs bes Generalftabes ber Armee April 1904. wurde die Zahl der Berittenen auf 300 erhöht. Diese sollten mit der Kompagnie Roppy aufammen bas III. Bataillon 2. Felbregiments bilben (7., 8., 9. Rompagnie).

Der gesamte Transport ging unter Suhrung bes Majors v. Lengerke am 7. Juni von Hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Swatopmund auf Anordnung des Generalleutnants v. Trotha die 7. Kompagnie ausschiffen \*\*\*) und traf mit den übrigen Teilen am 2. Juli an seinem Bestimmungsort Lüberisbucht ein.

Dort hatte inzwischen ber Generalftabsoffizier bes Etappenkommanbos. Major Lequis, unterftust von Sauptmann v. Roppy und Begirksamtmann v. Burgeborff, eine rege Tätigkeit entfaltet, um die Ausschiffung der Truppe und der am 4. Juli aus ber Rapkolonie eintreffenden Bferde und Maultiere und beren Abmarich burch ben 125 km breiten Buftengurtel vorzubereiten.

Major Leguis hatte bei seiner Ankunft in Lüberitbucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen zerlegbaren Kran und ein

<sup>\*)</sup> Einschließlich der zahlreichen zur Polizei abkommandierten und der im Bezirk Gibeon befinbliden Mannichaften.

<sup>\*\*)</sup> Umlaufenbe Berüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Beft, Seite 185.

vollfommen ungenügendes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ibm aber mit Silfe von S. M. S. "Wolf", bas er auf eigene Berantwortung in Lüberisbucht festhielt, alle Borbereitungen rechtzeitig zu erlebigen, burch ben ihm beigegebenen Saupt= mann a. D. Fromm, einen bewährten alten Landestundigen, Leichter, Rarren und Geschirre aus Kapstadt beranzuziehen und ben Mannschaftstransport in fünf. ben Pferbetransport in vier Tagen, diefen ohne eine einzige Beschädigung, zu löschen, nach bem Urteil bes Bertreters ber Lüberitbucht-Gesellschaft eine "ffaunenswerte"





Lüderitzbucht.

Leiftung. Auch an Land war alles aufs beste vorbereitet, Wasser und Futter bereitgeftellt, Relte zur Unterbringung ber Mannichaften aufgeschlagen. In Kubub ftanben bie nötigen Bespanne gur Fortichaffung bes Bepads bereit.

Die Sübin Reetmanns: boop ein. Ruli 1904.

Schon am 6. Juli fonnte unter Suhrung bes hauptmanns Wehle bie erfte abteilung trifft Staffel ber Abteilung ben Marsch nach Reetmannshoop antreten. Ihr folgten bie übrigen Teile des Transports in mehreren Staffeln, teils über Ukama, teils über Tichaukaib-Rubub nach Reetmannshoop, wo fie vom 22. Juli ab eintrafen.

> Bis zur vollen Verwendungsbereitschaft ber Südabteilung mußten inbessen namentlich wegen bes ichlechten Buftanbes ber Pferbe noch Bochen verftreichen, Die eifrig bazu verwendet wurden, die Mannichaften an die Anforderungen bes afrikanifchen Kriegsbienftes zu gewöhnen. Der hierzu erforberliche Aufschub bes Beginns ber Operationen war um fo unerwünschter, als bas Gintreffen ber Berftarfungen an fich eine wesentliche Befferung ber Lage im Subbegirt nicht berbeigeführt hatte. 3m

Gegenteil sahen die Eingeborenen in der Bermehrung der Truppen nur eine Bestätigung des Gerüchtes über die gegen sie geplanten Maßnahmen.

So war im äußersten Süben das Feld für eine Erhebung der Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden Führers, um die Bewegung in Gang zu bringen. Dieser fand sich in der Person Morengas.

Jakob Morenga, ein Herero-Baftard von dem kleinen im Gainabrevier (öftlich ber großen Karras-Berge) mitten unter ben Hottentotten sitzenden Stamme,

Morenga.





Keetmannshoop.

hatte früher in den englischen Minen in Südafrika gearbeitet, sich einiges Geld und eine für einen Neger nicht geringe Bildung erworden. Er spricht englisch und holländisch, versteht deutsch und hat sich überhaupt im Berlause des Krieges als eine ganz ungewöhnliche Erscheinung unter den Negern erwiesen sowohl durch die Umsicht und Tatkraft, mit der er seine Unternehmungen geführt hat, als insbesondere dadurch, daß er den in seine Hände gefallenen Beißen gegenüber sich der bei seinen nördlichen Stammesgenossen üblichen bestialischen Grausamkeiten enthielt, ja da und dort sogar eine gewisse Großmut bewies. In den mannigsachen Unterhandlungen, die mit ihm gepflogen wurden, zeigte er sich verhältnismäßig zuverlässig. Für seine ungewöhnliche Bedeutung spricht allein schon der Umstand, daß er als Schwarzer eine führende Rolle unter Hottentotten spielen konnte.

Obwohl mitten unter ben Bonbelzwarts anfässig, hatte Morenga an beren Aufstand einen sichtbaren Anteil nicht genommen, war aber trothem von bem Ralffonteiner Bäuptlingsgericht wegen Totung eines im Bonbelgwartfriege verwundeten Bitbois als Mörber geächtet worben\*) und nach der Kapkolonie geflohen. Ende Mai ober Anfang Juni ericbien er mit einer Banbe von etwa 30 Röpfen in Biffeport, einer bicht an ber Oftgrenze bes Schutgebiets gelegenen englischen Karm. Demnächft fehrte er in die Gegend amischen ber Oftgrenze und ben großen Karrasbergen gurud, schlug am Schambodberge ein befestigtes Lager auf und begann bort seine Tätigkeit als Räuber. Er ericien anfangs mit wenigen Genoffen auf ben vereinzelten Karmen jener Gegend, verlangte ben Besitern bie Waffen ab und nahm ihnen ihr Bieh gang ober teilweise weg. Da die Farmer auch da, wo sie in größerer Rahl ausammenfaften, keinen Biderstand waaten, batte er ungewöhnlichen Erfolg. Seine Bande wuchs ichnell auf einige 60 Bewehre: von allen Seiten, auch aus ber Rapfolonie, ftromten ihm Biebbiebe und sonftiges Gefindel zu; bie Aprile, ein Zweig der Bondelzwarts, traten mit ihm in Verbindung, und die übrigen benachbarten Stämme wurden noch unruhiger.

Major entsenbet ben Leutnant p. Stempel grenze. 1.Auguft 1904.

Da Major v. Lengerke, ohne die Organisation seiner Truppe zu stören, stärkere v. Lengerte Rrafte nicht verfügbar machen zu können glaubte, entfandte er am 1. Auguft nur ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Kompagnie\*\*) nach ber Oftgrenze, wo biefer fich rein abwartend verhalten und vor allem ein Übertreten bes Morenga nach ber Ofte auf englisches Gebiet verhindern follte. Major v. Lengerke wollte Ende des Monats mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Magnahmen sollten fich jeboch balb als unzureichend crweisen, die in der Entwicklung begriffene Aufstandsbewegung au unterbrücken.

Die Lage im Hendrit Withoi.

Im nördlichen Teile bes Namalandes, dem Bezirk Gibeon, war die Lage nicht Bezirk Gibeon. aunstiger. ia die Berbaltnisse waren bort für die deutsche Regierung insofern schwieriger, als sie außer wenigen ganz schwachen Truppen- und Bolizeiposten über feinerlei Machtmittel verfügte und die Ereignisse im Bererolande und die von bort berüberdringenden Gerüchte unmittelbarer auf die Eingeborenenbevölkerung wirkten. Die einzige Gemähr für die Aufrechterhaltung ber Ordnung in diesem Bezirk bilbete ber Ginfluß ber beutschen Beamten und die Haltung Bendrik Witbois.

> Dieser merkwürdige Mann, ber damals etwa 80 Jahre alt sein mochte, hatte fich seit seiner Unterwerfung nach ben Rämpfen in ber Naukluft in ben mancherlei Rämpfen, die die Deutschen burchzufechten hatten, als ein ftets zuverläffiger Berbunbeter erwiesen. Es ichien, als ob er nach all ben Kämpfen mit ben hereros, mit ben anderen hottentottenstämmen und ichlieflich mit ber beutiden Schuttruppe, bie faft fein ganges Leben ausgefüllt hatten, nun fein Alter in Rube und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes heft, Seite 21/22. \*\*) Bisherige 3. ber alten Schuttruppe.

schließen wollte, und nach seinem ganzen Auftreten ist es wohl erklärlich, daß gerade biejenigen beutschen Beamten, bie am meiften mit ihm in Berührung gekommen waren, ber Bouverneur Leutwein und ber Begirfsamtmann v. Burgsborff, felfenfeft von seiner Treue überzeugt waren, hatte er boch in mehr als einer kritischen Stunde treu zur beutschen Sabne gehalten.

Es follte fich inbeffen bald zeigen, daß er eben alle ichlechten Gigenschaften feiner Raffe, ihre Doppelgungigfeit, ihren Dunkel, ihre religiofe Beuchelei, bie fie bas äußerlich angenommene Chriftentum geschickt zur Entschuldigung ihrer Untaten benuten ließ, und por allem ihre unbezwingliche Raubsucht auch im Alter noch befaß. Daneben war er von jeher ber typische Bertreter ber subafrikanischen Rriegführung gewesen, beren Mertmale eine unbeftrittene Meifterichaft im Anlegen von Überfällen, böchste Beweglichkeit und Räbigkeit in ber Fortsetzung eines an sich aussichtslosen Wiberstandes sind. Oft geschlagen, mar er nie völlig niedergeworfen worden. Auch jett noch blieb feine Saltung für bie Mehrzahl ber Sottentottenstämme maggebenb.

Im Gegensat zu ber vertrauensvollen Saltung ber genannten beiben Beamten bestand unter ber weißen Bevölkerung mahrend ber Hererotampfe eine burch die Rach- Stimmung ber richten vom Kriegsschauplate allein nicht zu erklärende Unruhe. Die Furcht vor einem Übergreifen des Hereroaufstandes auf das Namaland hielt eben alle Gemüter in Spannung. Belegentliche Vergeben ber Hottentotten, Bewalttätigkeiten gegen einzelne Boliziften. Bibersetlichkeiten bes eingeborenen Dienstpersonals. Streitigkeiten ber hottentotten mit ihren Kapitanen, unvorfichtige Mufferungen übermutiger Gingeborener. unbeftimmte Warnungen einzelner Gutgefinnter, Die Flucht eines Teils der Bitboi-Silfstruppe im Bererolande und bas Ausammenftrömen ber Sottentotten um Rietmont, ben Sit Benbrits, bas alles nährte bie machsenben Besorgniffe ber Bevölkerung in einem Mage, daß fich ihnen ichlieglich auch die Regierung nicht gang entziehen konnte.

In biesem Sinne war icon bei bem ersten Ausammentreffen bes Generals leutnants v. Trotha mit Oberft Leutwein verabrebet worden, daß fich ber Gouverneur selbst nach bem Namalande begeben und bort burch seinen persönlichen Einfluß und burch bie ihm beizugebende Truppe weiteres Unheil verhindern follte. Bedauerlicherweise mußte diese Reise indessen mehrfach verschoben werden.

So hing tatfächlich alles von dem Wohlverhalten Hendrik Witbois und seinem Einfluß auf seine Stammesgenoffen ab. Neben seiner Haltung tam nur biejenige ber Baftards von Rehoboth, des einzigen nicht von Hendrif abhängigen Stammes bes nörblichen Namalandes, in Betracht, und diese waren durch ihre Interessen und Reigungen so vollkommen auf Seite der Deutschen, daß ein Abfall biefer wertvollen Bundesgenoffen taum zu befürchten mar.

Bas nun hendrik Bitboi fciließlich in der Treue gegen seine beutschen Bohl= Bas hat bentäter wankend gemacht hat, wird schwer je mit voller Sicherheit sich feststellen brit Bitboi laffen. Die Aussagen seiner gefangenen Stammesangehörigen können als zuverläffig peranlakt?

Die Ansiedler.

aum Abfall



taum angeseben werben, ba fie sich begreiflicherweise selbst von jeber Schuld rein-Ameifellos mirtten bie ermähnten Gerüchte von einer bevorzuwaschen suchen. ftehenden Entwaffnung aller Eingeborenen, und die Nachricht von dem Bechsel im Truppenkommando und der bemnächstigen Abreise des Bezirksamtmanns v. Burgsborff, sowie bessen Ersatz burch eine "stärkere Hand"\*) beunruhigend auf Hendrik Witboi ein. Außerbem soll nach ber Ansicht eines mit Land und Leuten wohlvertrauten Beamten Senbrit Witboi bas Gefecht am Waterberg, wo die Bereros burchbrachen, als Sieg biefer und die Unmöglichkeit ihrer Befangennahme als Schwäche ber Deutschen angesehen haben. Da nun auch ber gebilbetste hottentott fich von ber Große bes beutschen heeres schlechterbings feine Borftellung zu machen vermag, konnte bie Anficht auffommen, bag nach Entfendung eines Generals und so vieler Solbaten weitere Rachfdube nicht zu erwarten, Die Belegenheit zum Losichlagen also noch nicht verpaßt fei. Schlieglich halt General Leutwein, ber henbrit Bitboi wohl am genauesten von allen Deutschen tannte, es für durchaus möglich, daß bei beffen Entschluß eine Art religiöser Babnfinn eine Rolle gespielt hat, wie er schon in früheren Zeiten an ihm beobachtet worben war. Für diese Annahme sprechen die Form der Kundgebungen bei seiner Erbebung und seine Beziehungen zu einem Wanderapostel ber sogenannten athiopischen Kirche, einem Betschuana-Hottentotten namens Stürmann Stipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus der Kapkolonie nach dem Namalande gekommen war. Samuel Naak erzählt von ihm, daß er schon bei seiner ersten Anwesenheit im Namalande, turz nach Ausbruch bes hererokrieges bem Kapitan erklart habe, er sei von Gott gesandt, um alle Beißen aus Afrika zu vertreiben. Der Grundsat: "Afrika für die Farbigen!" war von ihm zum werbenden Glaubenssatz erhoben. Er schloß sich später bauernd an Hendrik an und gewann eine solche Macht über ben Kapitan, daß jeder, ber gegen ihn auftrat, erschoffen worden wäre. So berichtet Samuel Rfaak: "Weil ich nicht an ihn glaubte, war er mein Feind. Stürmann hatte so viel Gedanken im Ropfe, daß er den Eindruck eines gelehrten Mannes machte. Auch zauberte er mit Schwefel und Tuba." Biele andere Withois, so Hendrits Sohn Isaak, glaubten indes fest an Stürmanns göttliche Sendung. Naaf Witboi will einmal mit Stürmann "auf einem einsamen Berge gewesen sein, wo er viel mit ihm gebetet habe". wagten bie weniger friegeluftigen Glemente nicht, ihren Ginfluß geltend zu machen; ben jungeren war aber wohl ber Gebante an einen Orlog nur verlodend. Denn zweifellos hat auf die Entichließungen vieler Gingeborenen, namentlich ber jungeren Glemente, bie immer mehr zunehmende tiefeingewurzelte Abneigung gegen bie fortichreitende beutsche Kultur mit eingewirkt, die fie in der Bügellofigkeit ihrer Lebensführung bedrohte und von ihnen Gesittung und Arbeit forberte. Beides war ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrif Witbois an seinen Unterfavitan Samuel Maaf ermabnt.

Grunde ihres Herzens gleich verhaßt. Ihnen sagte ein ungebundenes Kriegssund Räuberleben weit mehr zu als friedlich geregelte Arbeit, für deren Segnungen ihnen jegliches Berständnis fehlte. Hieraus erklärt sich auch zum Teil die lange Dauer und die große Zähigkeit ihres Widerstandes. Durch den Frieden, mochte er noch so günstig ausfallen, konnten sie nach ihrer Auffassung nur verlieren.

Im übrigen erklärte 3. B. Samuel Jsaak, einer ber verständigsten Bertreter bes Witboistammes, wörtlich: "Ich habe keinen Grund zum Aufstand gehabt. Der Kapitän befahl ihn, also wurde er gemacht. Seine Gründe dafür hat uns Hendrik nicht gesagt."

Wie dem allen auch sein mag, jedenfalls haben die späteren Ereignisse bewiesen, daß auch im Bezirk Gibeon während des Hererokrieges Zündstoff genug angesammelt war, der jederzeit den Ausbruch des offenen Aufstandes befürchten lassen mußte.

### 2. Die ersten Kämpfe mit Morenga.\*) — Die Erhebung der Witbois.

Leutnant v. Stempel\*\*) war mit seiner 32 Mann starken Abteilung Ansang August an der Oftgrenze des Schutzgebiets eingetroffen und hatte in Samahaling Ausstellung genommen, um Worenga zu beodachten und ihm den Verkehr mit dem englischen Gediet unmöglich zu machen. Morenga, der damals auf 50 bis 60 Geswehre geschätzt wurde, hatte sich am Schambockberge verschanzt. Er entwaffnete am 14. August die auf Holpan und Vitpan sitzenden Buren und hatte durch mehrere erfolgreiche Raubzüge seine Bande mit Lebensmitteln, Wassen und Pserden aufs beste versehen. Von allen Seiten, auch aus dem englischen Gediet, erhielt er weiteren Zulauf. Die deutsche Abteilung dagegen befand sich, 200 km von der nächsten Unterstützung entsernt, von Ansang an in einer gesahrvollen Lage, weil es Worenga jederzeit freistand, sie mit Überlegenheit anzugreisen oder wenigstens die Patrouillen abzusangen, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Ausgabe abschiden mußte.

Dieses Schickal ereilte am 29. August eine nach Kouchanas entsandte Patrouille, die sich dicht bei der Farm des Buren Freyer plötzlich von den Leuten des Morenga umstellt sah. Auf die Meldung einiger entkommener Reiter ging am folgenden Tage Leutnant v. Stempel selbst mit 24 Reitern auf Kouchanas vor, um die sehlenden Leute zu befreien.\*\*\*) Er stieß daselbst auf die Bande Morengas. In dem sich entspinnenden Kampfe siel als erstes Opfer des Hottentottenkrieges, mitten durch das

Leutnant v. Stempel fällt. 80. August 1904.



<sup>\*)</sup> Stizze 2. \*\*) Seite 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatfaclich war ber Rriegsfreiwillige Devenisch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Dume hat fich fpater wieber bei ber Truppe eingefunden.

Berg getroffen, ber tapfere Ruhrer ber fleinen beutschen Abteilung, Leutnant v. Stempel, und mit ihm der Sergeant Stolle und der Gefreite Arndt.\*) Bei der großen Überlegenheit bes Keinbes mar eine Fortsetung bes Rampfes aussichtslos: bie Abteilung wich unter Suhrung bes Unteroffiziers Ebernidel nach Garabis aus, wo fie fich ver-Port wurde sie am 3. September von einer fehr überlegenen Banbe angegriffen, konnte fic aber in bem von 900 morgens bis zur Dunkelheit mabrenben Rampfe bank ber Umficht ibres Suhrers und ber Tapferkeit ber Leute halten, bis ihr Bilfe nahte.

Die Sübim Often ein. 1904.

Oberst Leutwein hatte nämlich ben Kommanbeur ber Gubabteilung, Major abteilung trifft v. Lengerte, noch in ber erften Salfte bes August angewiesen, mit bem schlagfertigen Enbe August Teile seiner Truppe Morenga unschädlich zu machen. Daraufhin hatte bieser ben Sauptmann v. Roppy mit ben beiben ihm verbliebenen Bugen und zwei Geschützen über Roes im Felbschuhträgerlande auf Sasuur und den Sauptmann a. D. Fromm mit je einem Ruge ber 8. Kompagnie und ber 8. Batterie füblich an ben Großen Karrasbergen porbei auf Dawignab entsandt. Er felbst folgte über Warmbad, wo er ben Berpflegungenachichub regelte, ber Abteilung Fromm. Die übrigen Teile ber 8. Romvaanie und 8. Batterie blieben unter Hauptmann Wehle in Reetmannshoop.

> Die Abteilung Roppy erreichte in den letten Augusttagen Sasuur und maricierte auf die Melbung von dem Gefechte bei Kouchanas unverzüglich über Salpan auf Garabis weiter. Gin in Gilmarichen vorausgesandter Rug unter Leutnant Schmidt erreichte noch am Abend bes 3. September das Gefechtsfeld bei Garabis und zwang hierdurch die Hottentotten, von der kleinen Schar des Unteroffiziers Ebernickel abzulaffen.

> Das Erscheinen neuer beutscher Streitkräfte — auch Hauptmann Fromm näherte fich Anfang September Dawignab — veranlafte Morenga nunmehr, in die Großen Karrasberge auszuweichen, an beren Oftrande er bei Narudas eine festungsartige, äußerst schwer zugängliche Stellung bezog. Seine Macht war namentlich durch zu ihm übergehende Bondelawarts noch mehr angewachsen und wurde jett auf 150 Bewehre geschätt. Weiterer Zuzug ftand bevor, insbesondere follte Morenga mit ber etwa 100 Röpfe ftarten, auf englischem Gebiet figenden Bererofamilie ber Januarys in Berbindung fteben.

> Major v. Lengerke fürchtete, burch ein Borgeben in die Großen Karrasberge ben Abfall ber bann unbeobachteten übrigen hottentotten zu beschleunigen und baburch bie schwach besetzten Stationen Warmbad und Ramansbrift und bie noch im Diftritt Warmbad verbliebenen Farmer aufs äußerste zu gefährden. Er glaubte sich darauf beforanten zu follen, Morenga am Heraustreten aus dem Gebirge zu verhindern, und nahm au diesem Awed mit der Abteilung Koppy bei Garabis, mit der Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 2.

ber er felbst verblieben mar, bei Devenischput Aufstellung und wies den Sauptmann Wehle an, mit dem Rest seiner Kompagnie den westlichen Hauptzugang zu den Großen Karrasbergen, Bafferfall, ju befeten. Batrouillen, die jur Warnung ber noch nörblich ber Großen Karrasberge verbliebenen Karmer Anfang September von Keetmannshoop entsandt worden waren, hatten nirgends etwas vom Feinde bemerft.

Der entscheibende Angriff auf Morenga follte bis jum Gintreffen weiterer Berstärfungen verschoben werden, weil von den in den Karrasbergen allein verwendbaren v. Lengerte Major v. Lengerke erkundet gegen die Karras-Gebirgsgeschüten nur ein einziges Stud porhanden mar. beantragte daber die Entsendung von zwei bis brei weiteren Kompagnien und fünf berge. Gefecht Gebirgsgeschützen nach bem Süben. Da jedoch die Berhältnisse burch das Anschwellen ber Macht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Major v. Lengerke boch 21. September mit ber Möglichkeit, ben Angriff allein unternehmen zu muffen. Er entsandte baber am 19. September den Hauptmann Kromm mit einem Offizier und 39 Mann über Onchas-Us auf Daffiesfontein und ben Oberleutnant Ritter v. Rosenthal mit 50 Mann und einem Geschütz auf Narubis, um die Rugange zu den Großen Karrasbergen zu erkunden. Während die Batrouille Rosenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit dem Feinde ausführte, hatte Hauptmann Fromm am 21. September bei Gais, ein heftiges Gefecht mit Morenga. Der Reind, ber auf 80 bis 90 Gewehre geschätt wurde, suchte die Batrouille nach hottentottenart einzufreisen und burch konzentrisches Feuer zu vernichten. Sauptmann Fromm konnte inbeffen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2 ftündigem Kampfe mit einem Berluft von fünf Berwundeten\*) auf Kalkfontein (etwa 50 km norböftlich Warmbab) abziehen.

Major 1904.

Das Gefecht bei Bais hatte erneut gezeigt, welchen Gefahren einem fo beweglichen, gut unterrichteten und tatfräftigen Feinde gegenüber alle Kleinen Abteilungen abteilung wird ausgesett waren. Der Führer ber Sübabteilung zog baber die bisher öftlich ber bei Ralksontein Groken Karrasberge stehenden Abteilungen Fromm und Roppy, die zusammen Gefecht bei 130 Gewehre und vier Geschütze gahlten, bis jum 9. Ottober bei Kalkfontein gusammen. Im Often blieben nur bie schwachen Stationsbesatzungen von Roes, Hasur, Oftober 1904. Dawignab \*\*) und Utamas zur Beobachtung ber englischen Grenze zurud.

vereinigt. Wafferfall.

Der unermubliche Morenga nutte inzwischen bie Borteile feiner gentralen Stellung an den Karrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er erschien am 5. DItober bei Tagesanbruch überraschend vor dem Lager der 8. Kompagnie (Wehle) bei Wasserfall und griff sie mit etwa 150 Mann von allen Seiten auf das beftigste an. Der Angriff wurde von ber ichnell gefechtsbereiten Kompagnie zwar unter Berluft von zwei Toten und sieben Bermundeten\*) abgeschlagen, fie verlor aber ben größten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Burbe Mitte Oftober nach Utamas herangezogen.

Teil ihrer Pferbe und Esel, die während des Kampses entliesen und vom Feinde, der elf Tote auf dem Platze gelassen hatte, in die Berge getrieben wurden. Die Kompagnie, die zur Bersolgung des Feindes in die Berge hinein zu schwach und nach dem Berlust ihrer Pferde sast bewegungsunsähig war, wurde nach Keetmannshoop zurückgenommen.

Friedlichen war Anfang Oktober die Nachricht von der Erhebung im nördlichen Namalande eingegangen. Gleichzeitig wurde aus Warmbad gemeldet, daß die Bondels eifrigst am Beschlagen ihrer Pferde arbeiteten, ein sicheres Anzeichen, daß auch sie an den Orlog dachten. Major v. Lengerke kam ihnen indessen zuvor, indem er den Hauptsmann v. Koppy nächtlicherweile von Kalksontein nach Warmbad rücken und die answesenden Bondels — 70 Mann unter ihrem Kapitän Johannes Christian — und einige Witbois sestnehmen ließ. Hierdurch war in wirksamster Weise einer weiteren Bermehrung der Feinde vorgebeugt.

Im übrigen mußte sich Major v. Lengerke barauf beschränken, mit der wiedersvereinigten Abteilung Wehle Keetmannshoop, mit der Abteilung Fromm Warmbad, mit der Kompagnie Koppy Sandsontein und mit einem kleinen Posten Ramansbrift besetz zu halten. Zur Niederwerfung Morengas, den er nunmehr auf 200 bis 300 Gewehre schätze, hielt er jetzt mindestens sechs weitere Kompagnien und zwölf Gebirgsgeschütze sir notwendig. Dem Eingreisen der Verstärkungen arbeitete er durch Ansammlung bedeutender Lebensmittelvorräte\*) und durch die Offenhaltung der Verbindung mit der Kaptolonie vor, auf der bei dem schwierigen Verkehr mit Lüderitzbucht die Verspstegung des Südens hauptsächlich beruhte.

Die Witbois fallen ab. Anfang Oktober 1904.

Die Ereignisse im Süben traten inbessen Ansang Oktober in den Hintergrund gegenüber den Borgängen im nördlichen Namalande. Waren auch von dort schon während des Sommers einzelne beunruhigende, damals vielleicht noch übertreibende Nachrichten in die Heimat gedrungen, so hatte doch die seste Zuversicht der verantworklichen Kenner der dortigen Verhältnisse, des Gouverneurs Leutwein und des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff, bei der Regierung, dem Truppenkommando und in der öffentlichen Meinung die aussteigenden Besorgnisse immer wieder zerstreut. Ein in den deutschen Zeitungen veröffentlichter Brief Hendrik Withois, in dem er seinen gegen die Hereros im Felde stehenden Unterkapitän unter Bezugnahme auf das Verschwinden eines Teils seiner Leute\*\*) scheindar ganz ernsthaft zur Treue gegen die Deutschen ermahnte, trug weiter dazu bei, die Lage im Bezirk Gibeon günstig erscheinen zu lassen. Um so überraschender wirkte das kurze Telegramm, das am 7. Oktober in Berlin eintras und besagte, daß die Witbois Gibeon anscheinend in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop wurden Borrate angesammelt, die zur Berpflegung von 1000 Mann bis zum Marz 1905 ausreichten. Nur an hafer war Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Seite 7. Tatsachlich find die entwichenen Witbois mit ihren Waffen in die Heimat zurückgekehrt und dort von ihrem Kapitan unbehelligt geblieben.

feindlicher Absicht verlassen hatten und bag bie Station Ruis am Kischfluffe burch Bitboileute angegriffen worden sei. Die folgenden Nachrichten ließen bald keinen Aweifel mehr darüber, daß der längst brohende allgemeine Aufstand der nördlichen Namastamme nunmehr ausgebrochen fei.

Am Nachmittage bes 3. Oktober waren die Withois Samuel Raaf und Betrus Begirksamt-Jod bei dem Bezirksamtmann v. Burgsborff erschienen und hatten ihm einen Brief mann v. Burgsborff ibres Rapitans gezeigt, nach dem dieser "jetzt aufhören wolle, der deutschen Regierung wird ermorbet. au folgen". Die beiden Hottentotten erzählten babei, daß Benbrif in ichlechten Banben sei und nur der Begirtsamtmann ihn umftimmen könne. Burgsborff beschloß, ohne Säumen einen letten Berfuch ju machen und ritt, begleitet von ben beiben Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmont ab. Als er indeffen am folgenden Tage in Mariental ankam, wurde er von ben versammelten Gingeborenen gefragt, ob er ben Brief bes Ravitans bekommen habe, und nachdem er dies bejaht hatte, von einem Baftardhottentotten, namens Salomon Sabl, hinterruds niebergeschoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens zu einem Stamme, bem er in zehnjähriger Arbeit nur Butes getan batte, in treuer Pflichterfüllung gegen sein Baterland und gegen die Rolonie, die er unter Ginfat feines Lebens por einem neuen ichweren Schlage bewahren wollte.

Allein es war zu spät! Unmittelbar nach bem Tobe Burgsborffs begann auf Befehl Hendriks das Morben, dem alles zum Opfer fiel, was an weißen Männern, gleichviel ob Deutscher ober Bur, im Witboilande faß. Als einer ber erften murbe ber Miffionar Holzapfel, ber jahrelang in hingebender Arbeit unter ben Witbois gewirft und noch zwei Tage vorher in Rietmont Gottesbienft abgehalten hatte, vor ben Augen seiner Frau und seiner Kinder niedergeschoffen. Auch die kleine Station in Mariental fiel in die Sande der Withois, die dabei den Unteroffizier Maurer und ben Reiter Beld niebermachten. Die Frauen und Rinder wurden im allgemeinen geschont und an die Grenze bes Witboilandes gebracht, von wo fie wenigstens bas nadte Leben nach Gibeon retten konnten.

Sendrit Bitboi belobte ben Mörber seines früheren Freundes, des Bezirksamtmanns v. Burgeborff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont zu Benbrif tam," fo berichtet Samuel Maak, "saß Salomon Sahl bei ihm. Zu ihm sagte Hendrik: "Ich danke dir, daß du den Hauptmann\*) erschoffen haft. Ich hatte es nicht tun können und hätte auch nicht ben Befehl bagu geben fonnen. Und was hätte ich fagen sollen, wenn ber Hauptmann hierher gekommen ware und mich gefragt hatte, weshalb ich ben Orlog wolle?" — Als ich bann ben Rapitan fragte: "Weshalb haft du benn ben Holzapfel getötet?" fagte henbrif: "Das hat Sturmann getan". henbrif fagte bann: "Best ift alles zum Orlog flar, nun geht und holt Eure Leute".

Da die Withois vor Ausbruch bes Aufftandes in aller Stille von ihrem Kapitan nach Rietmont zusammenberufen worben waren, bilbeten fie bort eine ichlagfertige

1904.

Ŋ,

<sup>\*)</sup> Burgsborff mar Hauptmann ber Reserve.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita. II.

Massen von 800 bis 900 Kriegern. Abgesehen von den im Privatdesitze besindlichen Wassen hatten sie von verschiedenen Bassenausgaben her eine größere Anzahl Gewehre 88 in Händen,\*) weitere Wassen und zahlreichen Schießbedarf verschafften sie sich bei den Überfällen auf einzelne Schutzruppen= und Polizeiangehörige oder erhielten sie von entlausenden eingeborenen Polizisten und durch Schmuggler aus dem englischen Gebiet. Wurde diese Macht energisch ausgenutzt, so waren nicht nur die einzelnen Farmer und die kleinen Stationen (Heliographenposten) in der Nachbarschaft des Witboilandes verloren und Gibeon selbst gefährdet, sondern auch ein schnelles Borzbringen der Ausständischen über Hoachanas oder Rehoboth auf Windhus und in das Etappengebiet der im östlichen Hererolande operierenden Truppe keineswegs ausgeschlossen.

Gibeon wird von ben Deutschen behauptet. Unter diesen Umständen war es ein großes Glück, daß der Feldwebel Beck, der nach dem Abreiten des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff in Gideon das Kommando übernahm, aber den Ernst der Lage nicht ahnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Gideoner Missionar Spellmeyer, dem ein Eingeborener die Aufstandspläne der Hottentotten hinterbracht hatte — rechtzeitig gewarnt wurde. So konnte er noch beizeiten die Station in Berteidigungszustand setzen und nach allen Richtungen Boten aussenden, um die erreichbaren Beißen zu retten. Einige von diesen konnten auch unter Zurücklassung ihrer ganzen Hobe sliehen, für andere kam die Warnung zu spät. Durch die Flüchtlinge wuchs die nur wenige Reiter zählende Besatung von Gideon auf 85 Gewehre an, unter deren Schutz sich 178 Frauen und Kinder sammelten. Die Feste wurde in verteidigungsfähigen Zustand gesetzt. Nach Windhut und Keetzmannshoop ging Meldung über die Ereignisse ab.

Der Führer der Witbois, Samuel Faat, \*\*) ließ dem Feldwebel mit einem Ansgriff drohen und ihn unter Zusicherung freien Geleits zum Abzug nach Lüderitzbucht auffordern. Angesichts der sesten Haltung der Gibeoner Besatzung hielt er es aber für geraten, von der Aussührung des Angriffs abzustehen. Seine Späher durchsstreisten die ganze nähere und weitere Umgebung von Gibeon, um auch hier überall das Mords und Zerstörungswert zu vollenden.

Von Gibeon aus geschah zur Unterstützung ber bebrängten Weißen auch fernerhin alles, was möglich war. Wiederholt zogen Patrouillen aus, um Frauen und Kinder zu bergen, die von den Hottentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Väter aus dem öftlichen Namalande auf Wagen weggeschafft und dann in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Rach amtlichen Feststellungen waren ben Witbois zum Schutz gegen die Hereros 26, zur Berfolgung der Deserteure aus dem Hererokriege zwölf, zehn Gewehre 88 zu ähnlichen Zweden den Simon Kopper-Leuten übergeben worden; 16 Gewehre 88 befanden sich im Besitze von Deserteuren. Beim Ausbruch des Aufstandes sielen den Hottentotten weitere 79 Gewehre in die Hande, so daß ihr Besitz an Gewehren deutscher Herkunft sich einschließlich 19 Berkaufsgewehre auf 162 Stüd bezisserte, worunter 82 Robell 88. Weitere 110 bis 120 Hinterlader besanden sich von früher her im Besitze der Mitbois.

<sup>\*\*)</sup> Hendrik Witboi blieb dauernd in Rietmont.

von Gibeon mitten im Keld ihrem Schicksal überlassen wurden. Da bie Stationen Hanaus und Falkenhorft — lettere, nachdem fich die nur drei Mann ftarte Befatung gegen bie wiederholten Angriffe ber hottentotten zwölf Tage lang gehalten hatte, — hatten geräumt werden muffen, war die Berbindung sowohl mit Reetmannshoop als mit Windhut unterbrochen.

Schon por seinem Abfall batte Bendrif Bitboi samtliche Ravitane bes Nama= Abwarienbe landes zur Teilnahme an der Erhebung auffordern lassen. Aber weder der Erfolg biefer Aufforberungen, noch ber Ginbrud, ben fein Beispiel machte, entsprach bem Ginfluß, ben man allgemein bem alten Rapitan zuschrieb. Unbebingt schlossen fic nämlich Die anderen feinem Borgehen nur bie etwa 120 tampffähige Männer gablenben Frangmannhottentotten von Gochas unter ihrem Rapitan Simon Ropper an. Bei ber geringen Rahl ber bort lebenden Weißen fonnte von einem Wiberstand in jener Gegend feine Rebe fein: am 8. Ottober wurden fast fämtliche Manner ermorbet und bie Frauen nach ber Weftgrenze bes Withoilandes abgeschoben.

Saltuna Bendrif Bitbois. Stämme folgen nur adaernb feinem Beifpiel.

Nach einigem Bögern folgte auch die rote Nation unter ihrem Kapitan Manasse Noroseb. Ihr Sauptplat, Soachanas, blieb indeffen im Besit ber bort versammelten Beißen. Endlich schloß fich Ende Oktober auch ber Felbschuhtragerkapitan, Hans Benbrit, an, ber unmittelbar nach ber Erhebung ber Witbois bem Begirtsamtmann von Reetmannshoop noch seine Treue versichert hatte. Sein Bögern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenden Weißen, fich nach Reetmannshoop ober auf englisches Gebiet in Sicherheit zu bringen.

hatte hendrif Witboi nach einiger Zeit wenigstens die öftlichen Naman auf seine Seite gezogen, so hatte er im Norden einen vollen und im Westen einen teilweisen Dißerfolg zu verzeichnen. Der Kapitan ber Baftards von Rehoboth, Hermanus van Wyt, übergab bie Aufforberung Bitbois jum Abfall bem Gouverneur. Die altbewährten Bundesgenoffen blieben ber beutichen Sahne treu und follten, wie ichon im erften Witboitriege, den deutschen Truppen als Aufklärer, Wagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienfte leiften.

Den noch weiter nörblich im Bererolande wohnenben hottentottenstämmen, ben Topnaars und Awartbois, \*) wurde die vorhandene Neigung zum Abfall durch schnelles Aufassen ber Besatung von Outjo unter Leutnant b. L. Somibt und Alififtengarat Schrödter genommen. Die Besatungen von Zethfontein und Franzsontein wurden Anfang Ottober verstärft, ber Kapitan Uichamab durch Affistenzarzt Schrödter verhaftet und beibe Stämme entwaffnet.

Die Kapitäne bes westlichen Namalandes, Paul Fredericks von Bethanien und Chriftian Goliath von Berfeba, verficherten bem Bezirksamtmann bon Reetmannshoop ihre Treue. Auch die Hottentotten in der unmittelbaren Umgebung von Keetmanns=

<sup>\*)</sup> Stigge 1.

boop blieben im allgemeinen treu. Nur bie icon lange unficheren Bewohner ber weftlichen Großen Karrasberge unter Stürmann\*) und Claas Matros gingen jest offen zu Morenga über. Im Beften gelang es bem außergewöhnlich verftanbigen Chriftian Goliath, seine Leute, beren Dienste als Bagenlenker usw. von Bedeutung waren, dauernd vom Aufftand abzuhalten, obwohl ihnen von beutscher Seite keinerlei Schutz gewährt werden konnte. Neben ber Tätiakeit bes Bezirksamtmanns Schmibt ift por allem feinem Ginfluß das Treubleiben bes einen und bas zögernbe Berhalten des anderen Teils ber Hottentotten zu verdanken. Der Distriktschef Wasserfall in Bethanien konnte bank ber Unterftugung burch Baul Fredericks wenigstens bie in Bethanien unmittelbar an ber Etappenftrage Lüberigbucht-Reetmannshoop fitgenben Hottentotten vom Aufftand gurudhalten.

Die Nordbethanier allerdings, die Kamadams und die Corneliusleute, auf die Paul Fredericks feinen ober nur geringen Ginflug befaß, schlossen fich ben in ihrem Gebiet berumschweifenden Bitbois an. Ihre Jührung übernahmen junächft Unterkapitane henbrik Bitbois, wie Clias, Sebulon und Gorub, später auch ber Schwiegersohn Hendrif Bitbois, Cornelius, ber es verstanden hatte, durch wiederholte Krantmeldung bei Oberst Deimling, beffen Stab er mahrend bes hererofrieges zugeteilt mar, seine Entlassung aus bem beutschen Dienst burchauseten.

So begann benn bald nach bem Ausbruch bes Withoiaufftanbes auch im Nordbethanierlande das Morben der vereinzelten Beißen und das Plündern der Farmen. Nur die größeren Bläte, Bethanien selbst, Maltabobe, Nauchas, Lahnstein, konnten fich halten. Dagegen fiel bas wichtige Nomtsas ben Aufftänbischen in bie Banbe, ebe bie von Rehoboth und Lahnstein zur Silfeleiftung entsandten Batrouillen eintreffen konnten. Dabei wurden fünf Deutsche ermordet, worunter der älteste Ansiedler des Namalandes. Bermann, und eine Krau. Auch eine von Bethanien zur Erfundung ber Berhältniffe im Norbbethanierlande entfanbte Batrouille unter bem Unteroffizier ber Landwehr Raabe wurde am 24. Oftober bei Konjas (etwa 70 km nordwestlich Bethanien) bis auf einen Reiter abgeschoffen. Durch biefe Borgange und burch bas Erscheinen von Bitboiabteilungen am Sauerberge (nördlich Bethanien) wurde trot ber Behauptung von Bethanien ber Berkehr auf bem Wege Lüberigbucht-Reetmanns= hoop in Mitleidenschaft gezogen und tam zeitweise völlig zum Stoden.

Die Lage nach bes Mufftanbes.

Bei allem Unheil, das die Erhebung der Hottentotten hervorrief, mar fie inbem Ausbruch beffen für das Land und seine Bewohner doch nicht zu einer Kataftrophe von der Größe des Herero-Aufstandes geworden. Um so schwieriger, zeitraubender und verlust= reicher sollte freilich die Niederwerfung dieses Aufstandes werden. Denn hier galt es, einen leicht beweglichen, bedürfnislosen, das Kriegs= und Räuberleben über alles liebenben, portrefflich ichiefenben Reind unter bewährten Ruhrern zu befämpfen, bier erleichterte teine ins Berg bes Kriegsschauplages führende Bahn die Entwicklung und

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem bei henbrit befindlichen Propheten Sturmann.

Erhaltung einer bem Gegner ebenbürtigen Truppenmacht. Bar auch bie Rabl ber Keinbe gering, so fanden fie an der Natur ihres Beimatlandes, seiner Baffer: und Begetationsarmut, seiner Begelofigkeit, seinem Reichtum an Schlupfwinkeln und unzugänglichen Berteibigungestellungen einen Bundesgenoffen, ber ihre gablenmäßige Schwäche reichlich ausalich. Kein Sanbfelb ichnitt im Namalande ben Keinb von ber Grenze ab, und jenfeits von biefer konnten ibm bei ber Unmöglichkeit einer ftrengen Bemachung ber weiten, menschenarmen Grenggebiete alle Rriegsbedürfnisse in binreichenbem Mafie zugebracht werben; hier fand er im Rotfall immer wieder eine Rufluchtsftätte.

Sehr lebhaft empfand die im Suben stehende Truppe die erhöhte Schwierigkeit ibrer Lage. zumal fie fich volltommen von der Verbindung mit dem Norden abgeschnitten fab. Ein Bersuch, bem bedrängten Gibeon von Reetmannshoop aus Hilfe zu bringen, mußte aufgegeben werben: Hauptmann Kirchner, ber am 5. Oftober mit ber 8. Batterie von Reetmannshoop aufgebrochen mar, machte auf bie Melbung von bem Gefecht bei Bafferfall\*) wieder tehrt, um die Kompagnie Behle von Bafferfall nach Reetmannshoop gurudgubegleiten. Die Truppen in Reetmannshoop - 164 Mann (einschließlich Reservisten und Landwehrleute) mit zwei Geschützen — waren gerabe ausreichend, um biefen Ort mit feiner gablreichen weißen Bevölkerung, feinem Lazarett, feinen Biebherben und Borraten zu fichern.

Die hilfe für bie gefährbeten Stationen bes nörblichen Namalandes fonnte Dberft Leutalso nur von Rorden, vom Hererolande, tommen. Dort hatte indeffen Generalmein geht nach Dem bem Süben. v. Trotha alle verfügbaren Kräfte zur Berfolgung ber Hereros herangezogen. Gouverneur war an Stelle ber 7. Kompagnie bes 2. Felbregiments die 2. Ersattompagnie als Bebedung für seine Reise nach bem Süben zur Berfügung gestellt worben. Als nun bie erften Nachrichten vom Abfall ber Witbois eingingen, murbe am 7. Ottober die Kompagnie von Windhut nach dem Namalande in Marich gesett Abr folgte am 10. Oktober ber Gouverneur, Oberft Leutwein selbst, ber ben Befehl erhalten hatte, unverzüglich gegen die Aufftandischen im Guben vorzugeben.

Er glaubte inbessen, mit einer so schwachen Macht lediglich eine Klärung ber Lage herbeiführen zu können, und erbat beim General v. Trotha die Entsendung weiterer Truppen nach bem Süben. Am 13. Oktober traf er in Rehoboth ein und verwendete die Rompagnie in erster Linie zum Schute bes treugebliebenen Ru biesem Amede wurden Abteilungen unter den Leutnants der Reserve Steffen und Gelshorn nach Nomtsas und Hoachanas entsandt, mabrend bas Gros ber Kompagnie unter Hauptmann v. Krüger in Rub aufgestellt wurde, wo etwa 40 Buren sich mit ihm vereinigten. Auf Beranlaffung des Gouverneurs wurde nach hoachanas, bas mit feinen gablreichen Biehherben befonders gefährbet ericien, die 7. Kompagnie bes 2. Felbregiments aus bem öftlichen Bererolande

Digitized by Google

10. Oftober

1904.

<sup>\*)</sup> Seite 11.

unmittelbar in Marich gesett. Die nach Romtsas entsandte Abteilung tam, wie erwähnt,\*) ju spät, um die Ermorbung ber bortigen Anfiedler ju hindern.

Leutnant Frbr. v. Maltahn nimmt bie Berbinbung mit Gibeon auf. 15./16. Otto: ber.

Da ein Bormarsch nach Suben vorläufig nicht beabsichtigt war, konnte die Berbindung mit Gibeon nur durch Batrouillen aufgenommen werben. Dies gelang am 15./16. Oftober dem Leutnant Frhrn, v. Malkahn, ohne daß er vom Feinde belästigt worben ware. Am 31. Oftober erreichte bann auch ber neuernannte Bezirksamtmann von Gibeon, Oberleutnant der Reserve v. Brandt, mit einer Patrouille von 16 Mann seinen neuen Amtsfit, allerdings unter Berluft dreier Leute, \*\*) die bei Seg-Rameelbaum aus bem hinterhalt abgeschoffen worden waren. Er übernahm vorläufig auch bas militärische Rommando in Gibeon.

Im übrigen trat Ende Oktober eine der für die Kriegführung in Südwest= afrita bezeichnenben Baufen ein, Die von beuticher Seite zu ben Borbereitungen auf bie unter so völlig veränderten Berhältnissen neu einzuleitenden Operationen benutt wurde. Hendrik Witboi bagegen verblieb untätig in ber Gegend von Mariental-Rietmont und zog alle erreichbaren Rrafte bort zusammen. Auch aus der Gegend von Gibeon verschwanden Mitte Oftober bie bisher bort berumschweifenben Banden. Dagegen blieb Beitfabis am Leber-Rivier von den Withois ftart befest.

Im Padriem-Rivier füblich Rub tam es am 27. Ottober zu einem Kampfe von Teilen ber 2. Ersatstompagnie und ber 1. Felbtelegraphen=Abteilung unter Dauptmann v. Aruger gegen eine überlegene Schar Aufftanbifder. Der Feind verschwand nach heftigem Rampfe in sublicer Richtung unter Zurudlassung von brei Toten.\*\*)

General fendet Ber: ftärfungen nach bem Süben.

Unterbessen hatte auch General v. Trotha auf die ihn in der Gegend von v. Trotha ente Sturmfeld erreichende Nachricht von der Erhebung der Witbois unverzüglich seine Magnahmen getroffen. Der nabeliegenden Gefahr, daß die Aufftändischen burch ihre auf beuticher Seite im Relbe ftebenben Stammesgenoffen verftärft murben, beugte er baburch por, bag er bie noch 80 Mann ftarte Bitboi-Abteilung in Otiosondu entwaffnen und über Swakopmund nach Togo schaffen ließ. Die Bastardabteilung, beren Dienste in dem ihr vertrauten Namalande besonders wertvoll sein mußten, wurde unter Oberleutnant Böttlin in die Beimat gesandt und bemnächft gur Säuberung ber Gegend von Nomtsas verwendet. Bur Bekämpfung bes Aufstandes im Süben bestimmte ber Oberbefehlshaber alle im Norben irgend entbehrlichen Kräfte; außer ber unmittelbar nach Hoachanas abrückenden 7. Kompagnie des 2. Feldregiments wurden noch die 2. Kompagnie des 1. Keldregiments, das II. Bataillon bes 2. Felbregiments und die 1/2 1. und 5. Feldbatterie unter Oberft Deimling nach bem Süben in Marich gesett. Sobald bie Lage im Often, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Seite 16.

<sup>\*\*)</sup> Deutscher Berluft fiehe Anlage 2.

Otjimanangombe, geklart mar, wollte er felbft bie Leitung im Guben übernehmen. Er traf icon am 24. Ottober in Windhut ein.

Aus ber Heimat wurden als Berftärkung am 17. Oktober bie ichon früher ans Rafnahmen geforberte neue Gebirgsbatterie\*) und am 26. Ottober die ebenfalls bereits in ber in ber Beimat. Aufstellung begriffene 4. Ersatsompagnie und 2. Ersatbatteric entsandt. Die weiteren Berftärkungen wurden auf Antrag bes Generals v. Trotha, ber bei ber Berwendung stärferer Maffen im Namalande unüberwindliche Berpflegungsschwierigkeiten befürchtete, anf ein Bataillon zu brei berittenen Kompagnien — bas IV. bes 2. Felbregiments —, eine weitere Reldtelegraphen-Abteilung und drei Runkenftationen beschränkt und außerbem ber Nachschub gahlreicher Erganzungsmannschaften, bie Bermehrung ber Stappeneinrichtungen. Lazarettanstalten und Trains sowie die Aufstellung von Etappentompganien angeordnet. Diese neuen Berftartungen, insgesamt 198 Offiziere, Arzte und Beamte, 4094 Mann und 2814 Bferbe, gingen in feche Staffeln in ber Reit vom 12. November 1904 bis 18. Januar 1905 von Hamburg nach bem Schutgebiete ab. Ebe fie inbessen Submestafrita erreichen konnten, batten bereits ernstere Ausammenftofe mit bem Begner ftattgefunden.

### 3. Die Vertreibung gendrik Witbois. Die Kämpfe bis jum Ende des Jahres 1904.

Da General v. Trotha seine Aufmerksamkeit beiben Krieasschauplätzen zuzuwenden hatte, blieb bas Hauptquartier vorläufig in Windhuk, von wo die Berbindung mit ben weitgetrennten Abteilungen und ber Berfehr mit ben beimifchen Behörben am sichersten aufrecht erhalten werden konnte.

Der als Truppenführer für ben Suben bestimmte Oberst Deimling war, seinen Dberft Deim-Truppen vorauseilend, am 31. Oftober unter Bebedung eines Zuges ber 2. Felbkompagnie in Rehoboth eingetroffen, woselbst er burch ben bort weilenden Gouverneur über die Lage unterrichtet murbe. Dieser fehrte bemnächst nach Windhuf gurud und trat wenige Bochen später mit Rudficht auf seinen Gesundheitszustand bie Beimreise nach Deutschland an; mit seiner Bertretung wurde General v. Trotha beauftragt.

ling über: and turmin Rommando im Guben

Inzwischen war die 2. Kompagnie 1. Feld-Regiments — die alte Kompagnie Franke\*\*) — unter Oberleutnant Ritter und die halbe 2. (Gebirgs=) Batterie bereits in Rehoboth angelangt und am 5. November nach Rub zur Berftärkung ber bort stehenden 40 Mann ber 2. Ersaskompagnie weitermarschiert. Auch die 7. Kompagnie 2. Felb-Regiments unter Oberleutnant Gruner hatte ihr Marschaiel, Hoachanas, erreicht. Dagegen verzögerte sich das Eintreffen der übrigen Truppen so, daß die 4. Kompagnie erst am 16., die 5. Batterie erst am 17. November in Rehoboth anlangten.



<sup>\*)</sup> Seite 11.

<sup>\*\*)</sup> Hauptmann Franke hatte frankbeitsbalber Beimatsurlaub nehmen muffen.

5. Kompagnie mußte bis zum 23. November in Windhut bleiben, weil sich der Pferdeersat verzögerte.

Oberst Deimling ließ sich indessen badurch nicht länger aufhalten und marschierte am 18. November mit der 4. Kompagnie nach Kub, während die inzwischen eingestroffene zweite Hälfte der Gebirgsbatterie mit der Bastardabteilung zunächst zur Säuberung der Gegend von Auros entsandt wurde.

Das Gefecht bei Rub. 22. November 1904.

Oberst Deimling war gerade im richtigen Augenblick aufgebrochen. Die abswartende Haltung, zu der die deutschen Abteilungen durch ihre Schwäche gezwungen waren, hatte in den Hottentotten Angriffsgedanken entstehen lassen. Wie es scheint war der Prophet auch hier das treibende Element. Er begab sich, begleitet von seiner



Abbildung 3.

Pferde auf der Weide.

Leibwache, den sogenannten 30 Gottessstreitern, nach Kalksontein und veranlaßte die in der dortigen Gegend sich herumtreibenden Hottentotten, mit ihm zusammen die Biehwache der 7. Kompagnie anzusallen, wurde aber von der herbeieilenden Kompagnie mit einem Berlust von vier Toten verjagt. Bald darauf veranlaßte er Hendrik Withoi aus seiner Untätigkeit herauszutreten und einen Zug gegen Kub zu unternehmen, wo die Magazinvorräte und das Bieh der geslüchteten Buren reiche Beute versprachen. Er erschien in der Nacht zum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren vor Kub, wo unter Hauptmann v. Krüger die inzwischen einsgetrossene 2. Kompagnie 1. Feldskegiments, die halbe 2. Ersatsompagnie und die halbe 2. (Gebirgss) Batterie vereinigt waren, und trieb im Morgengrauen die Pferde und Esel der Gebirgsbatterie von ihrer 5 km von Kub entfernten Beide ab. Eine zur Bersolgung der Biehräuber entsandte Patrouilse unter Oberseutnant Haad erhielt

nach einstündigem Ritt überraschend Feuer. Oberleutnant Haad fiel, Leutnant b. R. v. Mosch wurde verwundet, die Patrouille mußte zurückgehen.

Im Lager von Kub hatte inzwischen Hauptmann v. Krüger alarmiert. Kaum waren die Truppen gesechtsbereit, da fielen auch schon von den Höhen östlich Kub die ersten Schüsse gegen das Lager, und gleich darauf gingen die Witbois von Osten, Südosten und Nordosten zum Angriff vor. Die 2. Kompagnie warf sich ihnen entgegen, sah sich aber bald auf beiden Seiten umfaßt. In diesem Augenblick erschien Oberst Deimling mit der 4. Kompagnie auf dem Gesechtsselbe. Das Borsgehen der 4. Kompagnie befreite die 2. bald aus ihrer gesahrvollen Lage. Nach heftigem Feuergesecht, in das auch die Gebirgsgeschütze eingriffen, gelang es, die Hottentotten zu verjagen. Der Kampf hatte die Deutschen an Toten und Berswundeten zwei Offiziere und zehn Mann gekostet.\*) Der Berlust der Hottentotten, die, ebenso wie die Hereros ihre Toten und Berwundeten mit wegschleppten, war nicht sestzustellen.

Nach dem Gefecht bei Kub ließen die Witbois von der dort nunmehr vereinigten Hauptabteilung, zu der am 23. November noch die 5. Batterie stieß, ab. Dagegen griffen sie am 28. November die nach Lidsontein (südlich Hoachanas) vorgeschobene 7. Kompagnie mit 250 Mann heftig, aber ohne Erfolg an. Der Feind ließ acht Tote auf dem Kampsplatze, während auf deutscher Seite der Leutnant Gießelmann siel und fünf Mann verwundet wurden.\*)

Die ferneren Absichten des Oberften Deimling gingen dahin, den mit seiner Oberft Deim-Masse bei Rietmont, mit vorgeschobenen Abteilungen bei Narib und Kalksontein ling entschließt (sublich Libsontein) stehenben Feind sofort nach Eintreffen ber im Anmarsch befindlichen five gegen die Abteilungen mit den Hauptfräften von Rub her, mit einer schwächeren Abteilung unter Hauptmann v. Rruger von Libfontein über Kalkfontein und mit Teilen ber Besatung von Gibeon und anderen von Süben beranzuziehenden Truppen über Ratalsfontein anzugreifen.\*\*) Durch dieses Borgeben von mehreren Seiten hoffte er ein Ausbrechen ber Bitbois binbern und fie zu einem entscheibenben Rampf zwingen zu können. Die Halbbatterie Stuhlmann und ein Zug der 5. Kompagnie unter Hauptmann v. Krüger rudten Ende November von Rehoboth nach Hoadanas-Libsontein zur Berstärtung der bort stehenden 7. Rompagnie. Nach Singang der Meldung über bas Gefecht von Libsontein fürchtete Oberft Deimling inbessen, daß ber Zeind sich vielleicht doch dem brohenden Angriff entziehen würde. Er beschloß beshalb, icon am 30. abends mit ben verfügbaren Truppen auf Narib anzutreten, obwohl die 5. Rompagnie noch nicht heran und die Abteilung Krüger noch nicht zum Eingreifen bereit war. Oberst Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf den Zeind geftoßen zu sein. Narib und marschierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Kriegsglieberung fiehe Anlage 1.

zunächst halten, um abzuwarten, ob es seinen Batrouillen gelingen murbe, die Berbindung mit der Abteilung Rruger und beren rechtzeitiges Gingreifen ficherzustellen. Dieser war am 1. Dezember noch einmal ber Befehl zugeschickt worden, sich unverzüglich in ben Besits von Kalkfontein zu setzen. Auch die nachrückende 5. Kompagnie follte erwartet werden.

Die Aufflärungs: tätigkeit ber trouillen. Leutnant p. d. Marmik fällt.

Inawischen batten die beutschen Offiziervatrouillen die Fühlung mit dem Keinde aufgefucht. In ihren Leiftungen im Auftlärungsbienft zeigten fie benfelben frifchen beutschen Ro. Reitergeift und Bagemut, wie ihre Kameraben am Baterberg. Besonbers zeichnete fich hierbei die Batrouille des Leutnants v. d. Marwis aus, die die Berhältniffe um Rietmont aufzuklären batte. Sie ritt am 29. November über Narib-Dabib vor. ohne einen Keind zu finden. Bei Naris, wo sie am 30. eintraf, wies sie ben Überfall einer Withoiabteilung siegreich ab. Bum Teil gang frische Spuren und große Staubwolken, die fich von Beft nach Oft bewegten, beuteten barauf bin, daß die Es galt, fie bort Withois fich um ihren Stammfit Rietmont ausammenzogen. dauernd zu beobachten, damit sie nicht ohne Rampf entwischen konnten.

> Leutnant v. d. Marwit, dem sich Leutnant v. Auer von ber Signalabteilung angeschlossen hatte, blieb beshalb bicht am Keinde. Im Morgengrauen bes 2. De= zember brang er bis auf den Ralfrand vor, der Rietmont im Nordwesten beherrscht. Um naberen Ginblid zu gewinnen, ichlichen fich bie beiben Offiziere und zwei Freiwillige zu Juß auf den gegen Rietmont abfallenden Hang vor, während die Patrouille in Dedung zurudblieb. Beim Borgeben wurde ein Witboi entbedt, ber vorfichtig aus einer Dedung bie beutschen Reiter beobachtete. Ein Schuß auf ihn war das Reichen für bie überall in ben Rlippen verstedten hottentotten, Die vier beutschen Reiter mit Keuer zu überschütten. Der wagemutige Führer, Leutnant v. d. Marwit, fiel sofort, mitten burch ben Ropf getroffen, Leutnant v. Auer und ber Bur Moftert wurden verwundet. Die burch bas Schießen icheu gemachten Bferbe riffen fich los und jagten bavon. Bon ben Mannicaften ber Batrouille versuchte ein Teil, die entlaufenen Pferbe einzufangen, mahrend die übrigen unter Leutnant v. Auer im beftigften Feuer in ber Richtung auf Dabib zurudgingen. Es gelang, wenigstens einen Teil ber Batrouille bis borthin burchzubringen, obwohl bie Bitbois immer von neuem ben gurudgehenben Deutschen nachjagten und das Feuer gegen fie aufnahmen. In Dabib wurden die Uberlebenden von einer anderen Batrouille unter Leutnant Graf Hardenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug fünf Tote, fünf Berwundete und zwei Bermifte.\*)

> Auch die zur Berbindung mit der Rompagnie Grüner auf Lidfontein abgesandten Batrouillen erlitten schwere Berlufte. Leutnant Roßbach, der bis Lidfontein durch= gekommen war, wurde auf bem Rudweg am 4. Dezember bicht beim Lager ber Abteilung Deimling mit zwei Mann\*) abgeschoffen; bie burch bie Schuffe alarmierte Abteilung tam jur Rettung ju fpat.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Eine andere, neun Mann ftarte Batrouille unter Oberleutnant Abrens, die endlich Gewißheit über bas Eingreifen ber 7. Kompagnie bringen sollte, wurde bei Swartmobber zur Umkehr gezwungen.

Alle biese schweren Berluste lehrten, wie schwierig gegenüber biesen Meistern bes Aleinkrieges, die jeden Schlupfwinkel ihres Landes kannten und fich mit Leichtigkeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, die Aufklärung mar. Batrouillenritt war bier, noch mehr als im Bererolande, gewissermaßen ein Tobesritt, und boch drängten fich alle Offiziere zu Batrouillenaufträgen.

Die schweren Opfer waren nicht umsonft gebracht. Oberst Deimling wußte jest, daß sein Gegner tampfbereit bei Rietmont stand. Er entschloß sich zum Angriff, obwohl bie Mitwirtung ber Abteilung Krüger ungewiß war und von Guben eine Unterftutung nicht mehr in Aussicht ftand, ba Major v. Lengerke feine nach Norben vorgeschobenen Truppen wegen ber brobenben Haltung Morengas\*) wieber an fic gezogen und von Gibeon Leutnant v. Malgahn bie Melbung gebracht hatte, bag bort augenblidlich teine Rrafte für eine Unternehmung im freien Felde verfügbar feien.

Nachbem am 4. Dezember vormittags die 5. Kompagnie, begleitet von bem Die Bitbois Stabe bes II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen war, nahm Oberst werben bei Deimling noch am selben Tage mittags ben Bormarich wieber auf. Etwa 300 nachmittags erhielt die Avantgarbenkompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter furz vor 4. Dezember. Naris auf 150 m Feuer. Die Kompagnie entwidelte sich fofort, und es gelang ibr, gemeinsam mit ber zur Unterftützung heraneilenden 4. Rompagnie nach furzem Feuergefecht ben Feind zurudzuwerfen. Doch biefer ging in eine zweite vorzüglich gewählte und burch Anlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar weftlich ber Wafferstelle zurud. Bon bort aus suchte er vorübergehend auch ben linken Flügel ber Rompagnie Ritter zu umklammern, wurde aber burch die aus ber Reserve porgebende 5. Kompagnie mit leichter Mühe hieran verhindert.

fclagen.

Aur Borbereitung bes Angriffs auf bie Hauptstellung ber Hottentotten murbe die Gebirgsbatterie auf die von der 4. Rompagnie genommenen Böhen vorgezogen und richtete gemeinsam mit biefer ihr Feuer gegen die linke Flanke bes Feindes. Bon ber 5. Batterie fuhr ein Zug hinter bem rechten Flügel ber 2. Kompagnie auf und nahm eine schwarze Felsgruppe unter Feuer, von ber aus ber Flügel ber Kompagnie schwer gefährbet war. Zwischen biesem Zuge und ber 4. Kompagnie entwidelte sich bann noch die 5. Rompagnie.

Nachdem das Keuer des Artilleriezuges die Hottentotten von der schwarzen Felsgruppe vertrieben hatte, schritten bie Deutschen auf ber gangen Linie gegen 500 nach= mittags jum Sturm. Dbwohl ber Keind mehrere hundert Gewehre ftart war, jog er es boch vor, bem Kampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er floh eiligst in

<sup>\*)</sup> Seite 28.

ber Richtung auf Rietmont, verfolgt burch bas Feuer ber 5. Batterie. Bitbois Berlufte maren fchwer. Sein eigener Sohn Maat hatte eine Bermundung am Ropfe erlitten, infolge beren er zeitweise bas Bebor verlor. Eine Sanitäts= patrouille fand beim Absuchen bes Rampfplates noch über 50 Sottentottenleichen. obwohl der Gegner wie gewöhnlich die meisten weggeschleppt hatte. Durch das Gefecht war ben Hottentotten die Überlegenheit ber Deutschen deutlich fühlbar gemacht. Auf beutscher Seite waren drei Mann tot, ein Offizier und acht Mann verwundet.\*)

Dberft Deim: lina besett Rietmont. 5. Dezember 1904.

Die Abteilung Deimling brachte die Nacht gefechtsbereit in der Nähe der Bafferstelle Naris zu. Am 5. Dezember wurde ber Marich nach Rietmont in aller Frube fortgesett. Aber wenn man erwartet hatte, Benbrit Bitboi wurde fich an feinem Stammfit zum Entscheidungstampfe stellen, so sah man fich in dieser Hoffnung getäuscht. Die 4. Kompagnie, die 830 vormittags von bem Kalfplateau nordweftlich Rietmont aus gegen die Berften vorging, fand biese verlaffen; nur die 5. Batterie und ein Zug unter Leutnant v. Kleist konnten noch einen bavoneilenden Reitertrupp sowie rasch im Often verschwindende Staubwolken unter Feuer nehmen. Rudzuge scheint inbessen unter ben Witbois eine Panit ausgebrochen zu sein; benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieh, sondern auch Baffen und Schieftbedarf, Wagen, Hausgeräte aller Art wurden von ihnen zurudgelaffen. Im Hause Hendriks fand man seine Briefschaften, sein Sparkassenbuch, seine Uhr, wertvolle Relle und Silbersachen. Die Bontoks und alles, was nicht zu verwerten war, wurden den Flammen übergeben.

Die Spuren des Feindes führten auf Kalkfontein. Ihnen folgte die Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber Hoffnung, ben fliehenden Wegner boch noch vielleicht zwischen fich und bie Abteilung Krüger zu bringen. Aber Benbrit entzog fich auch bieser Gefahr, indem er nach Often und Südosten auswich. Oberst Deimling erreichte am 6. nachmittags Kalkfontein, ohne noch einmal auf den Gegner gestoßen zu sein.

Die Hotten= nach Süben aus.

Bon Kalkfontein marschierten am 7. Dezember die 2. Kompagnie bes 1. Feld= totten weichen Regiments und die Gebirgsbatterie unter Hauptmann v. Rleist wieder nach Rietmont aurud. Auf Noib, Gochas und Stamprietfontein wurde aufgeklart. Gine Batrouille unter Oberleutnant Kirften ftellte endlich an biefem Tage die Berbindung mit der Abteilung Krüger her. Deren Anmarich hatte fich burch bas verspätete Gintreffen ber Halbbatterie Stuhlmann verzögert, und als Hauptmann v. Krüger endlich fich mit der 7. Rompagnie vereinigt hatte und nunmehr am 7. Dezember die Hottentotten in ihrer verschanzten Stellung bei Schürfpenz angreifen wollte, waren biese plöglich verschwunden. Die Abteilung Krüger wurde nunmehr mit den bei Kalkfontein verbliebenen Truppen unter Major Meister vereinigt. Dieser sollte, sobalb

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

die erwartete Mannicaftserganzung und bie Pferbe für bie 7. Rompagnie eingetroffen und bie Berpflegung fichergestellt war, bie weitere Berfolgung ber offenbar Auob abwärts geflohenen Withois aufnehmen. Bleichzeitig beabsichtigte Oberft Deimling, die Bafferstellen Amadab. Berfip, Dabergs und Aufam durch Teile ber Abteilung Lengerke, Aminuis durch die in Gobabis verbliebene 6. Kompagnie 2. Feld-Regiments besetzen zu lassen. Gin Borftok ber Abteilung Meister auf Bittrans. wo Hendrif Witboi in sehr starker Stellung stehen sollte, verlief ergebnistos. Stellung war geräumt und Hendrif mit Manasse von Hogchangs nach Aussage von Major Meifter führte baraufhin seine Gefangenen auf Gochas zurudgegangen. Abteilung nach Ralkfontein zurück.

Oberft Deimling für feine Berson trat am 10. Dezember mit ber Salbbatterie Dberft Deim-Stuhlmann den Marsch über Rietmont, Jakalsfontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt sich mit Hilfe des Heliographen bas fernere Zusammenwirfen seiner weitgetrennten Ab- 10. Dezember. teilungen am besten regeln konnte. Babrend bes unvermeiblichen Stillstandes in ben Die Lage im Overationen gegen Hendrik Bitboi konnte die beutsche Führung ihre Ausmerksamkeit nunmehr bem Bethanierlande zuwenden. Dort hatten fich Witbois in größerer Rahl mit ben auffäsfigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, ber in ben erften Tagen bes November dicht bei Bethanien Bieh zu rauben versuchte, wurde von Leutnant Effnert, der mit einem Ruge der 3. Ersatkompagnie gerade zur rechten Reit angekommen war, am 8. November bei Umub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berbaltens ber Besatung von Bethanien unter Leutnant Effnert und bem Diftrittschef, Leutnant ber Landwehr Bafferfall, bie Gegend von Bethanien. Damit war ber für bas ganze Nachschubwesen so wichtige Baiweg vorläufig gesichert. Die Masse der aufständischen Bethanier wandte sich nun dem nördlichen Teile ihres heimatlandes zu und beunruhigte teils die Südgrenze bes Baftardlandes, teils bas hudup-Revier und die Umgegend von Maltahöhe. Die fcmachen beutschen Besatungen waren ihnen gegenüber machtlos, so baß fie Mitte Dezember gegen Maltahöhe vorzugehen wagten. Gin von ihnen unternommener Angriff wurde jedoch mit Silfe einer von Romtsas berangekommenen Patrouille nach siebenstündigem Gefecht abgeschlagen.

Bethanier: lande.

Auf die Nachricht hiervon berief Oberst Deimling die 2. Rompganie 1. Kelds Oberleumant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Führer, bem Oberleutnant Ritter wird in Ritter, den Auftrag, mit seiner Kompagnie und der Halbbatterie Stuhlmann die bei bas hubuptal Uibis am hubup gemelbeten hottentotten anzugreifen und bas hubuptal bis Malta=19. Dezember höhe zu säubern. Die Besatzung von Nomtsas wurde zur Unterftützung ber Abteilung 1904. Ritter aufgeforbert.

Am 19. Dezember brach bie Abteilung Ritter von Freiftabt nördlich Gibeon auf, erreichte am 20. Garaams am Tsub und sette noch am selben Tage abends ben Marsch auf Uibis fort in der Absicht, den Feind in der Frühe bes nächsten Tages zu überraschen. Der Nachtmarfch geftaltete fich außerorbentlich beschwerlich, ba ber Bormarich ohne Weg und Steg über steile Boben und tief eingeschnittene Täler führte.

Gefecht bei Uibis. 21. Dezember 1904.

Man erreichte daber erst gegen 700 morgens das Hudup-Revier. Noch mußte eine am Ufer gelegene, fteile Bobe erflommen werben, mit ben mit Ochsen bespannten Gefchüten ein schwieriges Unternehmen. Die Mühe war aber nicht umsonft gewesen, benn von der erklommenen Bohe aus fah man die Werft des Jeindes auf einem über ber Wasserstelle Uibis aufsteigenben Ruden liegen. Es waren bie vereinigten Banden von Cornelius und Glias. Gegen fie eröffnete die Halbbatterie Stuhlmann um 950 pormittags überraschend bas Reuer, bas lebhafte Bewegung und Befturzung beim Keinde bervorrief. Die Kompagnie entwickelte fich zum Angriff.

In bem entbrennenben Rampfe zeigte ber Gegner, ber fich schnell von feinem erften Schreden erholte, balb erheblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Gewehre ftarte beutsche Kompagnie einen äußerft schweren Stand hatte. Aber ber tatfräftigen Ruhrung bes Oberleutnants Ritter sowie ber hingebenben Ausbauer ber Truppe gelang es, in elfftundigem beißen Ringen, bei bem es manchen gefahrvollen Augenblid ju überwinden galt, die Wiberftandsfraft ber hottentotten ju brechen. Dem erft nach Einbruch ber Dunkelbeit bei Monbicein unternommenen Sturmanlauf hielt ber Gegner nicht ftanb, sonbern wich in sudöftlicher Richtung. Er ließ gehn Tote auf bem Blate: 50 Bferbe, 2000 Stud Bieb, fechs Gewehre und 20 vollbeladene Wagen fielen ben Deutschen in die Sande. Der Berluft ber Abteilung Ritter betrug zwei Tote und fünf Bermunbete.\*)

Die Abteilung nach Gibeon zurüd.

Da eine Berfolgung bes in alle Winde auseinandergestobenen Keindes keinen Ritter kehrt Erfolg versprach, marschierte Oberleutnant Ritter in den folgenden Tagen über Aub nach Maltahöhe. Bon bort traf er, nachdem er noch eine Berft bei Tsub über-28. Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieb am 28. Dezember wieber in Gibeon ein, wo neue Aufgaben seiner Abteilung harrten. Der rafche Streifzug ber Abteilung batte natürlich feine bauernbe Säuberung bes burchzogenen Gebiets bewirken fonnen, wohl aber eine Ginschüchterung bes Gegners.

Spatere Unter-Norb: bethanierlanbe,

> Januar-Mār 1905.

Die Lage im Often und Süben zwang bemnächst die beutsche Kriegsleitung, dem nehmungen im westlichen Ariegsschauplatz geringere Beachtung zu schenken. So blieb die 400 Mann ftarte Bande bes Cornelius lange Zeit unbeläftigt am Reitsub, mahrend Elias am Hubup und eine britte Bande unter Gorup sich am Tsub festsette.

> Awar wurde schon Mitte Januar 1905 die Kompagnie Zwehl (10/2) nach Bibeon entfandt, etwas Ernfthaftes gegen bie aufftanbifden Bethanier tonnte aber erft Mitte Februar wieber unternommen werben, als auch noch die Kompagnie Ritter und die jest von Leutnant v. Gilsa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar wurden.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

biesen Truppen - rund 230 Mann und zwei Geschüten - ging Sauptmann v. Amehl von Hanaus aus am 21. Februar junachft gegen ben mittleren hubup vor, manbte fich bann aber bem Reitsub au.

Gleichzeitig streiften Patrouillen ber 2, Ersatsompagnie unter Oberleutnant v. Webel und Leutnant Lorenz aus der Gegend von Romtsas-Maltabobe, solche ber 2. Gifenbahnbaukompagnie vom Baiwege ber burch bie Schluchten bes Bethanier= landes, um ben Gegner zu beunruhigen und fein Ausweichen zu erschweren. Ferner operierte in der Gegend öftlich Maltahöhe eine Baftardabteilung unter Leutnant b. R. v. Trotha, die eine Angahl gefangener Baftards befreien sollte, was ihr auch burch Berhandlungen gelang.

Hauptmann v. Awehl zersprengte am 1. Marz in ber Gegend von Uibis eine feindliche Bagenkolonne und nahm ihr eine größere Angahl Bferbe und Bieh ab. Um folgenden Tage griff er, von ber Berfolgung nach bem hubup gurudfehrend, bei Bamagam eine angeblich von Elias befehligte Banbe erfolgreich an und überraschte am 7. Mars nach verschiebenen Kreus- und Querzugen eine weitere Sottentottenabteilung bei Anichab. Ginem Bersuch, auch mit Cornelius abzurechnen, ber bei Kosis stehen sollte, entzog fich bieser burch eilige Flucht, worauf Hauptmann v. Zwehl seine burch bie Rreug= und Querzuge in bem gerklüfteten Bethanierlande ermübeten Truppen nach Bibeon zurüdführte.

Bis fie neu ausgeruftet und mit neuem Broviant verseben waren, mußte geraume Reit vergeben. Solange mußte jebe größere Unternehmung unterbleiben; ber Gegner war zwar geschlagen und geschäbigt, konnte fich aber in seinen Schlupfwinkeln wieber erholen und ausruhen. Beitere schwierige Operationen sollten noch notwendig werden, bis auch dieses Gebiet gefäubert mar.

Auf bem füblichen Kriegsschauplate batte ber Monat November ziemlich ruhig Die Lage im begonnen. Auf beutscher Seite mußte man bas herantommen ber angekündigten Berftärkungen abwarten, fo daß Morenga von den Großen Karrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requifitionszuge" gegen bie einfamen Farmer fortseten tonnte. Der Ruf feiner Erfolge und die Rurcht vor feinen Baffen führte ihm immer neue Anhänger zu. Neben ber wohlorganifierten Morengabande beteiligten fich jett auch bie Felbschuhträger und Teile der Gochasleute an dem Räuberwesen. Gine Abteilung ber Morengaleute zwang am 2. November bie nur einen Unteroffizier und sieben Mann starke Besatung von Hasur zum Übertritt über bie englische Grenze bei Rietfontein (Gub).

Major v. Lengerte war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Geschützen - von Barmbad nach Reetmannshoop abgerudt, ba Morenga angeblich gegen biefes einen Überfall planen follte. In Warmbad und am Bege Warmbab - Ramansbrift blieb nur die 9. Kompagnie (Roppy) mit etwa 80 Mann und zwei Geschützen. Major v. Lengerte ichob in ber zweiten Salfte bes

Sübbezirke. Rovember 1904.



November eine kleine Abteilung unter Oberleutnant Barad nach Berseba vor, mußte aber von bem beabfichtigten Bormarich nach Norben zur Unterftugung ber Abteilung Deimling\*) beim Angriff auf Benbrif Withoi Abstand nehmen, weil Reetmannsboop bauernd bebroht war und außerbem ungunftige Nachrichten aus Barmbab einliefen.

Morenga gebt bab nor. Ende November.

Dort wollte Morenga die Schwäche ber Deutschen ausnützen und sich burch gegen Barms einen Gewaltstreich Barmbads bemächtigen. Er hatte richtig erkannt, welche Bebeutung biefer Ort mit feinen großen Borraten und als Gis ber gablreichen bort eingesperrten Gefangenen\*\*) sowie als Stütpunkt für ben Berkehr mit bem Raplanbe hatte. Wie immer feste er seinen Blan mit bemerkenswerter Schnelligkeit, Tatkraft und Beimlichkeit ins Werk.

> Noch am 20. November konnte eine schwache Batrouille unter bem Kriegs= freiwilligen Mostert einer Hottentottenbande, die bei Alurissontein Bieb gestohlen batte, nicht nur bieses abnehmen, sondern ihr auch bei Umeis ohne eigene Einbufie einen Berluft von fünf Toten und zwei Bermundeten beibringen. Die Gegend mar also um biese Beit von ftarferen Kraften ber Aufstandischen noch frei. Als aber am 23. November ber Hauptmann v. Roppy fich mit bem Leutnant Schmibt und vier Mann nach Ramansbrift begeben hatte und eine Batrouille unter Leutnant v. Hepbebred in die Gegend von Homsbrift am Oranje vorgegangen war, wurde am 25. erneut Bieh aus der näbe von Barmbad abgetrieben. Offenbar rechneten bie Biehbiebe barauf, bak bie schwache Besatung von Warmbad, bie burch bie Bewachung ber gefangenen Bonbels in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert mar, nichts aegen fie unternehmen konne. Bielleicht wollten fie auch noch weitere Kräfte aus ber Station berausloden, um diese dann desto sicherer wegnehmen zu können. Oberleutnant Graf Ragened, der in Abwesenheit bes Hauptmanns v. Roppy in Warmbab befehligte, sandte ihnen in ber Tat am 25. nachmittags zwei Batrouillen mit zusammen 23 Mann in der Richtung auf Alurisfontein nach.

Eine beutide **Batrouille** wird bei Alurisfontein angefallen. abends.

Bährend nun die eine Batrouille noch am felben Abend zurückehrte, ohne auf ben Keind geftoften au sein, erhielt bie andere, von bem Unteroffizier nidel geführte bei Alurisfontein heftiges Feuer und verschanzte fich unter Führung bes Unteroffiziers Wannemacher, ber an Stelle bes ichwerverwundeten Ridel ben Befehl übernommen 25. Rovember hatte, auf einer Ruppe bicht nördlich Alurisfontein. Der Reiter Schulz brachte bie Nachricht von dem Gefecht mitten burch die Hottentotten nach Warmbad.

> Darquf rückte Graf Kageneck noch am Abend bes 25. mit 35 Mann und einem Gefdut nad Alurissontein ab. Er war gludlich bis bicht an die Schange bes Unteroffiziers Bannemacher gelangt, als plöblich von allen Seiten in ber Dunkelheit ein gewaltiges Schnellfeuer losbrach. Man war mitten in einen weit überlegenen Gegner

<sup>\*)</sup> Seite 23. \*\*) Seite 12.

hineingeraten, der, wohl gebedt, alle umgebenden Rlippen besetzt hielt. Die Hotten= totten batten, wie fich fväter berausstellte, fast 300 Gewehre vereinigt. Die Abteilung stand also einer vielsachen Überlegenheit gegenüber, ihre Lage war von Anfang an aufs höchfte gefährbet. Sie mußte fich um ihr mitten im Hom-Rlugbette ftebenbes Befdut ausammenziehen und fab fich bort, nur burch wenige Buiche gefdutt, balb in noch schlimmerer Lage als die zehn Mann der Patrouille, die ihre kleine Die Berbindung amischen ben beiben Abteilungen konnte Steinschanze behauptete. nur vorübergehend hergestellt werben.

Damit nicht genug, sollte ben Hottentotten auch noch füblich Aurissontein ein weiterer Streich gelingen. Die Leutnants Schmidt und v. Hepbebred batten am 25. morgens mit vierzehn Mann von Ramansbrift gemeinsam ben Rüchweg an-Die beiden Offiziere weit poraus, ritt die Batrouille in der Abendbämmerung auf Alurisfontein zu, als ihnen ploglich mehrere Schuffe entgegenichlugen. Leutnant Schmidt fiel sofort, Leutnant v. Hendebreck jagte mit ber Patrouille auf eine Ruppe und verschanzte fich bort so aut es ging. Drei Reitern, die abgebrangt wurden, gelang es, sich nach Ramansbrift burchzuschlagen.

So waren die icon an fich ichwachen Deutschen in brei getrennten Gruppen Die Lage am ohne gegenseitige Berftändigung von dem überlegenen Feinde volltommen einaeschlossen. 26. Rovember. Überall begann mit Tagesgrauen das Feuer mit neuer Heftigkeit. Die Berlufte mehrten fich raid. Am ichlimmften war die Lage bei ber Batrouille Sephebred, wo die Hottentotten gegen ihre Gewohnheit angriffsweise vorgingen. Dort fielen hintereinander ber tapfere Subrer, Leutnant v. Depbebred, von fünf Schuffen burchbobrt, bann ber Unteroffizier Gerber, ber Gefreite Subner, bie Reiter Markwardt und Begen Mittag suchten bie brei Überlebenden sich burchzuschlagen, aber nur einer, ber verwundet liegen blieb, tonnte später nach Warmbad entkommen.

Auch bei ber Abteilung Ragened ftieg die Gefahr aufs höchste. Dort mar es vor allem bie Ermattung ber Leute, die, ftunbenlang ohne Baffer auf bem glühenben Sanbe liegend, allmählich fast widerstandsunfähig murben. Besonders traurig war bie Lage ber Bermunbeten, fo febr fich auch Stabsarzt Dr. Otto, bes feinblichen Reuers nicht achtend, um fie bemühte. Sämtliche Bferbe ber Abteilung waren abgeschoffen. Bum Glud schritten die Hottentotten bier nicht gum Angriff. bat später bem Sauptmann v. Roppy erzählt, er habe es für unmöglich gehalten, baf bie letten noch in Warmbad befindlichen Reiter bie Station verlaffen murben und bie Abteilung Kagened befreit werden fonnte. Da biese infolge Berburstens boch balb

Der ichwer bebrängten beutiden Abteilung follte indes balb unerwartete Silfe Sanptmann nahen. In den Morgenstunden des 26. war auch Hauptmann v. Koppy auf dem v. Koppy er-Rückwege von Ramansbrift, nur von dem Unteroffizier Schütze begleitet, in die Commentate Rabe von Alurisfontein gelangt. Er hörte plötlich einige Schuffe, fab eine

erledigt gewesen wäre, habe er nicht angegriffen, um unnötige Berluste zu vermeiben,

Gruppe von Menichen und Bferben, bie er fur bie Batrouille Schmidt bielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter qu: "Es find hottentotten, wir werben gleich Feuer bekommen." In Diesem Augenblid fclug ihnen auch ichon lebhaftes Gewehrfeuer entgegen, bie beiben Reiter konnten nur noch ihre Bferbe berumreifen und bavonjagen. Das Glud war ihnen gunftig: fie erreichten, öftlich ausholend, 9° vormittags Warmbad, wo der bort verbliebene Oberleutnant v. Rosenthal seinen Rompagniechef über bie Borgange am 25. aufflärte. hauptmann v. Roppy ließ sofort alle Eingeborenen auf ber alten Station zusammenbringen und die Bebäube, in benen sie eingeschlossen wurden, mit Dynamit unterminieren. Bei ihnen blieben außer ben weifen Ginwohnern nur fechs Reiter jurud, mit bem Auftrag, im Rotfall bie Gebäude mitsamt ben Gefangenen in bie Luft zu iprengen. Mit allen übrigen Mannichaften - im gangen 28 - und einem Geldüt rüdte Sauptmann v. Koppy gegen Mittag nach Alurissontein. Er erfubr unterwegs, daß die Lage der Abteilung des Grafen Ragened verzweifelt und beffen Leute bem Berschmachten nabe feien. Sochste Gile mar also geboten.

Die Befatung greift ein.

Hauptmann v. Roppy trabte mit seinen Reitern voraus und traf 4 km nördlich von Barmbad Alurissontein den Feind in Stellung. Er entwidelte seine Abteilung zum Gefecht, allein balb nachdem bas Geschütz das Feuer aufgenommen hatte, zogen die Hotten= totten hier ab; fie hatten anscheinend ben Auftrag gehabt, fich ber jum Entsat berbeieilenben beutichen Abteilung entgegenzuwerfen. Bon bem vom Feinbe geräumten Döhenzuge aus übersah Dauptmann v. Koppy bas Gesechtsfeld und erkannte die ganze gefahrvolle Lage ber unweit von ihm liegenden Abteilungen Rageneck und Wannemacher: gleichzeitig bemerkte er, wie ein feindlicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jett fast gang von Truppen entblößten Warmbad queilte. Das Geschüt sandte un= verzuglich einige wohlgezielte Schuffe in iene Richtung, und ber Trupp ftob ausein= Mehrere ledige Pferde zeigten, daß die Wirkung gut gewesen war. Abteilung Roppy griff nun sofort in bas Gefecht ber Abteilungen Rageneck und Bannemacher ein und besetzte einen öftlich gelegenen Sobenrand. Es gelang, bas bei ber Abteilung Ragened befindliche Geschütz, für bas Hauptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht hatte, ebenfalls auf biefe Bobe zu bringen. Beibe Gefcute nahmen bie Stellungen bes bie Abteilung Bannemacher umschließenden Reindes unter lebhaftes Reuer, mahrend die Schuten die zwischen ber Bobe und bem Som-Revier eingenisteten Sottentotten beschoffen.

Die Hotten: totten geben ben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein heftiges Feuergefecht. Der Feind sette allmählich immer mehr Gewehre gegen die Abteilung Roppy ein, wodurch die ichwer bedrängten Rameraden etwas Luft erhielten. Erft gegen Abend gewannen indeffen bie Deutschen, hauptfächlich infolge ber gunftigen Artilleriewirfung, die Oberhand, und mit Ginbruch ber Dunkelbeit verschwanden die Hottentotten erft einzeln, dann in Trupps in der Richtung auf Rinbergit. Rett konnten die halbverschmachteten Leute bes Grafen Ragened und bes



Unteroffiziers Wannemacher fich an die Abteilung Roppy beranziehen und die Berwundeten geborgen werben. Um 12º mitternachts wurde der Abmarich nach Warm= bab angetreten. Die völlig maricunfähigen Leute bes Grafen Ragened mußten auf ben von Sauptmann v. Roppy mitgebrachten Bferben, bie Bermunbeten auf Bagen fortgeschafft werden. Nach 20 morgens erreichte die Kompagnie vom Feinde un= behelligt Warmbab.

Das Gefecht bei Alurisfontein hatte die Standhaftigkeit und Ausdauer ber beutschen Reiter auf eine harte Brobe gestellt. Rur ber Besonnenheit und bem tatfräftigen Eingreifen des Hauptmanns v. Koppp war es zu verdanken, daß das Schlimmfte abgewendet murbe und bie Deutschen unbefiegt ben Rampfplat verlaffen konnten. Schwere Opfer hatte ber ichmachen Rompagnie allerdings biefer Kampf gefostet: gehn Tote, gehn Bermundete und zwei Bermifte\*) fehlten in ihren Reiben, zwei Fünftel der Offiziere und 23 v. S. der Mannichaften waren aufer Gefecht gesett.

In Warmbad, beffen Besatung nunmehr einschlieflich eines Burenkommandos nicht Morenga sucht mehr als etwa 100 Mann und zwei Geschütze betrug, ging Hauptmann v. Koppy in Erwartung eines neuen Angriffs sofort an die Berstärtung der Berteidigungseinrich= 27./28. Ros tungen. Er follte fich in seinem Gegner nicht getäuscht haben: schon am Abend bes 27. November wurde Warmbad von allen Seiten allerdings ohne großen Erfolg beschossen. Der Feind drang bis auf 200 m an die Gebäude heran, wurde aber mit schweren Berluften zuruckgeschlagen. Am 28. erfolgte ein zweiter Angriff; bann versuchte Morenga, der Warmbad von der Außenwelt vollfommen abgesperrt hatte, Berhandlungen anzuknüpfen, natürlich ohne Erfolg. Schließlich trieb er am 2. Dezember noch einiges Zugvieh ber Kompagnie ab und verschwand wenige Tage später über Draihoek nach Norden. Damit war Warmbad gerettet, wenn auch noch einige Banben, insbesondere die der beiden Bastards Morris, \*\*) dauernd die Gegend südlich Warmbab und ben Berfehr mit Ramansbrift beunruhigten.

Mit der Behauptung Warmbads wurde nicht nur wertvolles deutsches Gut und Blut der Raub- und Mordluft der Hottentotten entriffen, sondern auch die für bie Berpflegung der deutschen Truppen unentbehrliche Berbindung mit der Rapkolonie erhalten und das beutsche Ansehen in Afrika vor einem schweren Schlage bewahrt. Die bereits verbreitete Nachricht vom Falle Warmbabs war bant ber entschlossenen Haltung ber Kompagnie Koppy Lügen geftraft.

Anzwischen hatte auch die Landung der für den Süden beftimmten Berftarkungen in Etappen und Lüderithucht begonnen. Zuerst war, wie bereits erwähnt, der Pionierzug der 3. Ersatztruppen seine

die Landungseinrichtungen

Warmbad zu

nebmen.

pember.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Abraham Morris, 35 Jahre alt, war Treiber ber Postfarre in Warmbad gewesen sein in Liberig-Bruber Couard, 30 Jahre alt, ebenbafelbft eingeborener Boligift. Der Bater, ein Englander, befag bucht und ben bie Farm Lilienfontein in ber Rapfolonie, die Mutter war eine hottentottin. Beide Brüder waren Baiwea inwie Morenga anläglich bes Bonbelswartsaufftanbes als Morber geachtet worben. ftanb.

kompagnie unter Leutnant Effnert eingetroffen und sofort nach bem bedrohten Bethanien vorgeschoben worden. Demnächst langten am 8. November die 2. Eisensbahnbaukompagnie unter Hauptmann Trott und der Rest der 3. Ersatkompagnie unter Oberleutnant v. Livonius in Lüderitzbucht an.

Der Gisenbahnbaukompagnie harrte eine gewaltige Arbeit. Denn jest galt es nicht bloß wie im Juli einen einzigen, verhältnismäßig kleinen Truppentranssport ans Land zu bringen, sondern es war vorauszusehen, daß Lüberithbucht für den Süden eine ähnliche Bedeutung gewinnen würde wie Swakopmund für den Norden.



Abbildung 4.

Wüste bei Ukama am Baiwege.

Truppen= und Materialtransporte waren in ununterbrochener Folge zu erwarten. Hür sie mußten nicht nur Landungseinrichtungen geschaffen, sondern auch der Abstransport durch die 125 km breite Namibwüste und weiter auf dem wasser= und weidearmen Wege Kubub—Reetmannshoop erst ermöglicht werden. Da nur ein einziges Transportmittel, der Ochsenwagen, vorhanden und verwendbar war, so besdeutete dies eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Die Eisenbahnbaufompagnie ging nach Anweisung des Generalstabsofsiziers des Etappenkommandos, Major Lequis, unverzüglich ans Werk. Sie erbaute zwei Landungsbrücken, mittels deren der von der Natur begünstigte Lüderishasen voll ausgenützt werden konnte, stellte einen Kondensator zur Herstellung von Trinkwasser auf, schuf Unterkunstsräume und

Stapelplate, ftellte eine Telephonleitung nach Rubub ber und begann unter Mitwirtung des Geologen Dr. Lot die Wasserrichließung am Baiwege entlang. Teile ber Kompagnie mußten mangels verfügbarer Ctappentruppen vorübergehend zur Besetung von Rubub und Bethanien verwendet werden.

Die 3. Ersakkompagnie wurde sofort nach ihrer Landang an der Etappenstrake nach Reetmannshoop vorgeschoben. Ihr Führer, Oberleutnant v. Livonius, entwaffnete bie noch nicht abgefallenen Bethanier und 30g in Erwartung einer Berwendung in nördlicher Richtung bis jum 6. Dezember feine Kompagnie in Berfeba zusammen.



Abbildung 5.

Baiweg durch die Namib.

Es zeigte fich indessen, daß auch bei hingebenbster Arbeit aller Beteiligten ber Entwicklung des Baiweges enge Grenzen gezogen waren. Er hat eine Länge von 350 km. Auf dieser Strede bietet fich bem Bertehr eine Reihe von hemmniffen, wie man fie selten vereinigt findet. Besonders schwierig gestaltet sich die Frage der notwendigkett Bafferversorgung. Lüberigbucht besitt tein Sugmaffer. Die erste Bafferstelle landeinwarts befindet fich in Raufausib, etwa 75 km von ber Rufte, seitwarts bes Bajweges. Eine andere ist in Anichab, in der Nähe der Küste, etwa 50 km nördlich Lüberigbucht. Das Baffer mußte baber, soweit bas burch ben Konbensator bergeftellte nicht ausreichte, von Kapstadt auf gemieteten Dampfern berangeschafft werden, wobei ber Kubikmeter 30 bis 40 Mark kostete.

Auch auf ber Strede Rubub—Reetmannshoop liegen nur wenige Wasserstellen. Bleich öftlich von Rubub ift eine wasserlose Strede von 67 km bis Ruibis zu burch-

Geringe Leiftunas: fähigkeit bes Baimeges. des Bahnhaus.



queren. Gine ber Hauptschwierigkeiten auf ber Strede Lüberigbucht-Rubub liegt in bem Überwinden der Wanderbunen, die fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gurtel von etwa 5 km Breite bingieben und infolge bes tiefen Sanbes jebe Bewegung erheblich erschweren. Dazu kommt bie ichlechte Beschaffenheit bes Baiweges selbst, ber nur aus Bagenspuren besteht; ben Untergrund bilbet, soweit ber Beg von Relestuden freigemacht werben konnte, vielfach tiefer Sand, in bem die Tiere bis an bie Rnöchel einsinken, und nur mit außerster Anftrengung vermögen fie ihre Laft vorwärts zu ichleppen. Bisweilen führt die Bad auch über Geröll und Klippen burch tief eingeschnittene Reviere und über Steinblode, so daß an die Haltbarkeit ber Bagen Ansprüche geftellt werden, benen auf die Dauer auch bas beste Material nicht wider-Die Transportkolonnen kommen unter folden Umftanden nicht nur fehr langfam vorwärts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Lüberigbucht bis Reetmanshoop, fondern die Tiere leiden auch gang außerprbentlich, und die Berluste der auf dem Baiwege fortgeseth in- und berfahrenden Kolonnen fteigern fich dauernd. Bei jebem Ochsenwagen befinden fich mindeftens brei Mann als Treiberpersonal und zwei Mann als Bebedung. Diese fünf Mann leben mithin zehn Tage lang von dem auf bem Bagen mitgeführten Broviant. Eine gleiche Bervslegungsmenge ist für den Rückweg abzurechnen. Die Haferrationen für die bei jedem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abzuziehen, ebenfo die Abgaben an Etappenftationen, Batrouillen, Telegraphen= und Heliographenposten längs bes Weges. Daburch wird bie schlieflich bis nach Reetmannshoop gebrachte und für die Feldtruppe verwendbare Nuglast erheblich verringert. Die Transporte verbrauchen sich zum Teil selbst und sind daher fehr toftspielig. Die an fich ichon geringe Leiftungsfähigfeit bes Baiweges wird noch mehr herabgebrudt, wenn die Bitterungsverhältniffe ungunftig find. Das Saupt= quartier hatte zwar gleich zu Anfang mit großen Gelbopfern 100 Ochsenwagen im Raplande angekauft und Buren als Treiber und Bachter angeworben, andere Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle ermietet, aber bei ben ungunftigen Baffer- und Beibeverhältnissen konnten täglich nicht mehr als fünf Ochsenwagen abgesandt werben, während der Bedarf damals ichon auf zehn berechnet wurde. Bei Truppendurch= märschen mußte biese Bahl weiter finten.

So erwies es sich von Anfang an als unmöglich, allein auf biesem Wege ben erforderlichen Nachschub zu bewerkstelligen, zumal auch mit der Möglichkeit von Störungen durch den Feind oder durch Biehseuchen gerechnet werden mußte. Man suchte daher einen Ausgleich zu schaffen durch Bezug aus der Kapkolonie und durch Einrichtung eines Nachschubverkehrs von Norden her. Diese Maßnahmen waren



<sup>\*)</sup> Die Dauer des Marsches vergrößert sich noch um ein erhebliches, wenn der Fischsluß ans geschwollen ist, da das Revier dann unpassierbar ift.

aber nicht nur sehr koftspielig,\*) sonbern bie bauernbe Ananspruchnahme ber Rapkolonie bedeutete auch einen Berluft an Nationalvermögen, der balb über 100 Millio= nen Mark betragen follte. Aukerbem trat bei ber geringsten Störung ber Berbindung mit bem englischen Gebiet durch den Keind oder durch englische Neutralitäts= maknahmen bei ben Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berdienst des Generals v. Trotha, trot ber ablehnenden Haltung in ber Beimat in allen Berichten unabläffig immer wieber auf bie Notwenbigkeit bes Bahnbaus hingewiesen und biesen von Anfang an als die einzige Möglichkeit au einer bem Anseben bes Deutschen Reiches entsprechenden, ichnellen Beendigung bes Rrieges bezeichnet zu haben. Wäre ber Rat bes vor bem Feinde stehenden verantwortlichen Führers, ber allein an Ort und Stelle bie Dinge richtig zu überseben vermochte, gleich befolgt worben, fo waren bem beutschen Bolte unendliche Opfer an But und Blut erspart geblieben.

Auch von ben Etappenbehörben wurde ichon im Herbst 1904 als einziger und zugleich billigfter Ausweg aus biefen Schwierigkeiten ber Bau einer Gifenbahn von Lüderitbucht nach Reetmannshoop erkannt und die Gisenbahnbaukompagnie mit ben Borarbeiten, ber Aussuchung ber Trace \*\*) und vorbereitenben Sprengungen, betraut. Aus innerpolitischen Rudfichten fonnte indessen der Bahnbau felbst, ber auf einem europäischen Kriegsschauplate lediglich als eine selbstverständliche, operative Magnahme angesehen worben wäre, junächst noch nicht zur Ausführung gelangen. So blieb der Etappen- und Berpflegungsdienst dauernd der wundeste und kostspieligste Buntt ber beutschen Rriegführung im Guben.

In Lüberigbucht murben bemnächft ausgeschifft:

am 13. November bie 9. (Gebirgs-) Batterie mit feche Offizieren und ftartungen für Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 213 Mann, 213 Pferden und fechs Geschützen - biefe marschierte nach beendigter Mobilmachung nach Reetmannshoop vor, am 2. Dezember bie 4. Ersatsompagnie mit sieben Offizieren und Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 173 Mann, 250 Pferben, \*\*\*) biese ersette vorläufig die 3. Ersastompagnie an der Etappenstraße Lüderisbucht—Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab das IV. Bataillon 2. Feld-Regiments mit 23 Offizieren und Sanitätsoffizieren, brei Beamten, 529 Mann und 602 Pferben und bas

Die Berben Süben treffen ein. November 1904 - 3a nuar 1905.

<sup>\*)</sup> Auf Antrag bes Generals v. Trotha mußte in biesen Tagen zur Aufstellung einer vollständigen weiteren Rolonnenabteilung geschritten werben.

<sup>\*\*)</sup> Diese erfolgte durch Hauptmann Schulze und ergab die Möglichkeit des Bahnbaues entlang bes Baimeges Lüberigbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrub Woermann", der diese Kompagnie und die für den Rorden bestimmte 2. Ersahbatterie an Bord hatte, scheiterte 15 km nörblich Swakopmund; sämtliche Wenschen und Pferbe tonnten inbeffen unter Mitwirtung von S. M. S. "Bineta" gerettet werben.

neugebilbete Etappenkommando Sud mit vier Offizieren und Sanitätsoffizieren. vierzehn Beamten. 34 Mann und 30 Bferben.

und am 1. Januar 1905 bie jur Bewachung ber Ctappenftrage nach Reetmannshoop bestimmte 1. Stappenkompagnie mit 7 Offizieren, einem Beamten. 170 Mann und 196 Bferben sowie eine bebeutenbe Berftartung bes Sanitats= personals, \*)

außerdem eine ganze Reibe von Bferde-. Bieb- und Materialtransporten aus bem Raplande.

In Reetmannshoop hatte Major v. Lengerke, nachdem Hendrik Withoi bei Naris gefclagen war, Befehl erhalten, Morenga, ber inzwischen in bie Karrasberge zurudgegangen war, energisch zu Leibe zu gehen. Ghe er biesem Befehl nachkam, glaubte er iedoch mit ben Kelbschuhträgern, die eine immer brobenbere Haltung annahmen, abrechnen zu müffen.

Aur Borbereitung für die Unternehmung gegen biese wurde am 7. Dezember eine Abteilung unter Hauptmann Rirchner in ber Stärke von 53 Bewehren mit einem Beschütz nach Gores, Spittopp und Daweb entfandt, um die dortigen Bafferverhältnisse zu erkunden und zu verbessern. Die Abteilung hatte am 8. Dezember weftlich Spistopp ein Gefecht mit einer hottentottenbande und verfolgte biese bis über Spigkopp hinaus. Nach Zerstörung ber Bontoks von Spigkopp führte fie bie Reinigung ber Wafferstellen aus.

Major v. Lengerke greift bie Felb-Anfang Dezember

Nachbem Major v. Lengerke bie halbe 3. Ersattompagnie und einen Zug ber 9. (Gebiras=) Batterie nach Reetmannshoop herangezogen hatte, brach er am 12. Deschuhträger an. dember mit ber 8. Kompagnie und 8. Felbbatterie, im ganzen 151 Gewehren und brei Geschüten, nach Roes, bem Sauptfit ber Felbicuhtrager, auf. Er legte ben über 170 km langen Weg, von dem bie letten 70 Rilometer eine einzige Durstftrece barftellten, in 21/2 Tagen zurud. Der Erfolg biefes schnellen Mariches mar, bag bie Feldschuhtrager in Roes überrascht wurden, ebe fie an die Flucht benten konnten.

Major v. Lengerte erftürmt Roes.

Als die Deutschen am 15. Dezember 500 morgens vor Roes erschienen, waren bie Hottentotten eben im Begriff, die Dunen öftlich und suboftlich ber Station ju 15. Dezember, besetzen. Major v. Lengerte ließ fie in der Front durch die Spite unter Leutnant v. Rheinbaben und die Batterie beschäftigen. Mit bem übrigen Teil suchte er die linke Rlanke der in febr ausgedehnter Stellung verteilt liegenden Sottentotten gu gewinnen, und ließ, nachdem etwa 1 km zurudgelegt war, anberthalb Buge unter Oberleutnant Graf v. Stofc links einschwenken, mahrend bie übrigen Leute unter Hauptmann Wehles Kührung weiter ritten.

Gegen 830 pormittags wurde die Abteilung des Leutnants v. Rheinbaben durch

<sup>\*)</sup> Außerdem wurden in ben letten Tagen bes Dezember bie beantragten Erganzungsmannschaften und Bferbe (Seite 19) in Swatopmund gelandet. Anfang Januar folgten noch nach Lüberisbucht die 2. Funkentelegraphen-Abteilung und die 2. Felbtelegraphen-Abteilung.

eine Anzahl bei den Geschützen entbehrlicher Artilleristen unter den Oberleutnants Barack und Schönberg verstärkt. Diese Kräfte gingen, von Major v. Lengerke begleitet, gegen den Ort vor. Nach etwa halbstündigem Widerstande räumte der Feind den Ort und wurde unverzüglich in nördlicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich ber Kampf bei ber Gruppe bes Grafen Stosch. Der sehr überlegene Feind leistete hier in seinen vorzüglichen Deckungen um so fräftigeren Widerstand, als er kein Artillerieseuer zu sürchten hatte. Trozdem entschloß sich etwa um 10°0 morgens ber tapfere und umsichtige Führer, dem Kampfe durch einen energischen Anlauf ein Ende zu machen. Er zog die Hälfte seiner Leute aus der Feuerlinie und führte sie in dem hügeligen Gelände gedeckt dis fast in den Rücken des Gegners, während der liegendleibende Rest des Zuges weiter seuerte, so daß der Feind von der Umgehung nichts merkte. Plöglich warf sich die vom Grasen Stosch geführte Abteilung aus nächster Rähe mit aufgepstanztem Seitengewehr unter lautem Hurra in den Rücken des völlig überraschten Feindes. Es kam — im Kampse mit Hottenstotten eine seltene Ausnahme — zum Handgemenge, in dem der Feind troz verzweisselter Gegenwehr schwere Verluste erlitt: ein großer Teil der Besatung wurde mit dem Bajonett niedergemacht. Was übrig blieb, wurde einer von Oberseutnant Schönberg gesührten Abteilung in die Arme getrieben, die, von der aussichtslosen Versolgung zurücksehrend, eben zur Unterstützung der Abteilung Stosch anrückte.

Der zeind ließ 54 Tote auf dem Gesechtsselbe — die Abteilung Stosch fand allein 25 Gesallene in der von ihr genommenen Stellung —; gegen 40 Gewehre sowie 500 Stück Groß- und 3000 Stück Rleinvieh sielen dem Sieger in die Hände. Der Stamm konnte im wesentlichen als vernichtet gelten, seine Reste slohen südwärts den Karrasbergen zu. Die Tatkraft und Hingabe, mit der die Truppe nach einem 70 km langen Nachtmarsch in glühender Hitz ohne Wasser gesochten hatte, war damit reichlich belohnt. Die Abteilung selbst verlor vier Tote und drei Verwundete.\*) Sie blieb zunächst dei Koes, ging aber einige Tage später nach Gabis zurück, wohin am 24. Dezember auch die halbe 3. Ersatsompagnie und ein Zug der Gebirgsbatterie von Keetmannshoop herangezogen wurden.

Mit dem Gesecht von Koes endigten im Süden die Kämpse des Jahres 1904. Im südlichen wie im nördlichen Namalande war der Gegner überall geschlagen worden. Nichtsbestoweniger war die Widerstandskraft der beiden Hauptgegner, Hendrik Witboi und Morenga, keineswegs gebrochen. Die entscheidenden Schläge mußte erst das Jahr 1905 bringen!

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

## 4. Die Kämpfe am Auob und die Ereignisse im Januar und februar 1905.\*)

Dberft Deim: fich jum erneuten Angriff Withoi.

Oberft Deimling mufite fich entscheiben, ob er seine ferneren Overationen gegen ling entschließt Sendrit Withoi oder Morenga richten wollte.

Nach den aus dem Auobgebiet eingehenden Nachrichten hatte Bendrif Witboi sich auf henbrit bort mit Simon Ropper vereinigt und mußte auch nach ber Niederlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Gewehre geschätt werben, eine Schätung, die, wie sich später herausstellte, um die Balfte zu niedrig mar. Samugel Ngat gibt die Stärke ber Withois auf 800 bis 900, die der Simon Kopper-Leute auf 400 Gewehre an. Aukerbem erhielten die hottentotten in diesen Tagen Augug von einzelnen von Roes geflüchteten Felbschuhtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietfontein ausgeführter Überfall auf eine Aufklärungsabteilung unter Leutnant v. Bollard-Bockelberg ließ erkennen, daß die Angriffsluft ber Witbois wieder junahm. Morenag bagegen batte bei Barmbab nur etwa 300 Mann gezeigt und fich seither verhältnismäßig rubig verbalten. Hendrif Withoi mußte also nach wie vor als ber gefährlichste Reind angesehen werden: mit ihm beschloß Oberft Deimling beshalb auch in erster Linie abzurechnen.

Ru biesem 2med orbnete er am 23. Dezember an, baf

bie Abteilung Meister: 4., 5., 3/4 7. Rompagnie 2. Feldregiments, 5. Feldbatterie, im gangen einschließlich Offiziere nur 223 Mann, von Raltfontein (füblich Hoachanas) aus Auob abwärts,

die Abteilung Ritter: 2. Kompagnie 1. Feldregiments, Halbbatterie Stuhlmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus - Aufam.

und die Abteilung Lengerte: 8. Kompagnie 2. Felbregiments, 1/2 3. Ersat= fompagnie, 8. Batterie, 1/2 9. (Gebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes — Berfip, die Witbois konzentrisch angreifen sollten. Als Bereinigungspunkt wurde für alle Rolonnen Gochas bestimmt, bas am 4. Nanuar 1905 erreicht werben sollte. Oberft Deimling selbst beabsichtigte sich ber Abteilung Ritter anzuschließen.

Notwendiakeit

Es galt also wieberum, eine jener für bie beutsche Rriegführung in Subwestafrika und Schwierige bezeichnend geworbenen fonzentrischen Operationen burchzuführen. Hierbei bandelte trifder Unters es fich nicht barum, ben Gegner einzuschließen und zur Waffenstredung zu zwingen. nehmungen. Bei ber Beite bes Kriegsschauplates und ber gablenmäßigen Schwäche ber beutschen Truppen mußte es bem Begner ftets gelingen, an irgend einer Stelle burchzuschlüpfen, wie bies auch am Baterberg ber Fall gewesen war. Wenn tropbem immer wieder zu bem Mittel konzentrischer Operationen gegriffen murbe, so geschah es nur ju bem Awed. einen Gegner, ber jeber Entscheidung auswich und beffen Stärke in seiner Beweglichfeit, seiner Renntnis bes Landes, feiner Bedurfnislosigfeit und ber

<sup>\*)</sup> Stine 2.

ungeheuren Ausbehnung bes Kriegsschauplates lag, zum Kampfe zu stellen und seine Widerstandsfraft zu brechen.





Felsen im Auobtal.

Die Schwierigkeiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Ausbtal bildet im Norden und Süden von Gochas eine langgestreckte Oase in der zwar nicht vegetationslosen, aber wasseramen, mit Sanddünen bedeckten westlichen

Ralabari. Gine Annäberung ift von Norden und Süden dem tief eingerissenen, von Alippen und Felfen umichloffenen Ausblauf entlang und von Beften ber möglich, bei einem Bormarich aus dieser Richtung find aber die gablreichen, von Nord nach Sub ftreichenden Dunenwälle zu treuzen, mabrend ber Anmarich von Süben zwischen Roes und Berfip die Überwindung einer 110 km langen Durftstrede bedingt.

Bar nun auch durch das Borgeben der beutschen Abteilungen den Hottentotten ber Ausweg nach Norben und Westen und por allem nach Suben zur Bereinigung mit Morenga verlegt, fo verbot fich eine Absverrung bes Auobtales gegen Often bei bem Baffermangel bes Noffob= und Glefantenfluß-Gebiets von felbft. Gin Entweichen borthin war aber bei bem geringen Wasserbeburfnis ber Eingeborenen nicht ausgeschloffen. Dazu tam die Unficerbeit ber Grundlagen, auf benen der ganze Blan aufgebaut werben mußte.

"An welchen Buntten", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in dem langgestrecken Auobtale der Gegner sich sammeln und meinem Angriff ent= gegentreten wurde, war naturgemäß vorher nicht zu übersehen, auch durch Batrouillen nicht zu ermitteln: biefelben maren nur bem Schicffal bes Abgeschoffenwerbens ober, ba ber Begner alle Bafferstellen befett bielt, bem bes Berburftens verfallen. Spione ftanben nicht zur Berfügung. 3ch bestimmte baber als gemeinschaftliches Marschziel ber brei Abteilungen bas ungefahr in ber Mitte zwifchen Kalkfontein und Berfip gelegene Gochas, das außerdem seines Wassers wegen und als Hauptsitz der Simon Ropper-Leute ber wichtigste Blat bes gangen Ausbtals ift."

Als Nachteil mußte ferner die weite Trennung der Abteilungen angesehen werden; von Roes bis Gibeon find es etwa 190, von dort bis Kalkfontein über 100 km. Bei ber Unternehmungsluft ber Hottentotten mußte unter folden Umftanben bamit gerechnet werben, daß fie sich mit vereinigter Rraft auf eine ber brei weit getrennten Rolonnen fturgen murben, um fie zu vernichten, ebe bie anderen zu Silfe eilen fonnten.

Der Bor foleunigt.

In der Tat legte eine unmittelbar vor dem Abmarsch in Gibeon eingehende marich ber Ab. Melbung bes Majors v. Lengerke bie Bermutung nahe, daß ber angeblich mit seiner teilung Meister Masse süblich Gochas versammelte Feind sich auf die verhältnismäßig schwachen Abteilungen Ritter und Lengerte werfen und fie vor ihrer Bereinigung mit ber Rolonne Meister in nachteilige Gefechte verwickeln fonne. Oberft Deimling beftimmte baber, daß bie Abteilung Meifter Gochas nicht erft am 4., sonbern bereits am 3. frub zu erreichen habe; bei ihrem Vormarsch Auob abwärts sollte fie alles, was sich ihr in ben Beg ftellte, unverzüglich angreifen und energisch auf und über Gocas binaus porftogen.

> In Wirklichfeit lagen bie Berhältniffe indeffen gerabe umgekehrt. Benbrit mit ben Bitbois befand fich nördlich Gochas bei Awartfontein und rudte nach ber Angabe Samuel Zjaats von hier aus auf die Melbung vom Anmarich ber Rolonne Meister biefer bis Stamprietfontein entgegen, mahrend zwischen Berfip und Gocas nur bie an Rabl ichmacheren Simon Ropper-Leute ftanben. Dieje follten bie von Beften und

Süben anrudenden beutschen Abteilungen aufhalten, bis Bendrit bie von Norben kommenbe Rolonne vernichtet hatte. So kam es, bag Major Meister mit ben haupt= fraften bes Jeinbes bereits zusammenftieß, ebe bie beiben anberen Kolonnen bas Auobtal überhaupt erreicht hatten: hierburch war ber Erfolg ber gerade auf bas einbeitliche Ausammenwirken aller brei Kolonnen angelegten Operation eine Zeitlang ernftlich gefährbet, zumal eine Berbindung ber südlichen Abteilungen mit ber Kolonne Meifter nicht bergeftellt werben konnte.

Oberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit der Abteilung Ritter ben Oberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Weg ber Rolonne führte gunächft ling bricht von bei alübender Site über das von drei tief eingeschnittenen Tälern durchzogene Ralfftein- 1. Januar plateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends wurde bei Autam ber Westrand bes Dunengebiets erreicht. Am 3. machte bie Überwindung ber 70, bis zu 20 m hoben Dunen amifchen Aufam und bem Auobtal berartige Schwierigfeiten, bag bie mit Ochsen bespannte Salbbatterie und bie Jahrzeuge gurudgelaffen werben mußten. Rur die 2. Kompagnie und ber Stab bes Oberften Beimling erreichten kurg nach Mittag bie Bafferstelle Saruchas, bie mitten in bem 400 m breiten Auobtale liegt.

Gibeon auf. 1905.

Wider Erwarten war man bisher nicht auf den Keind gestoßen. Erst als die Spige fich bem Auob näherte, wurden vereinzelte Hottentotten bemerkt, die auf bem öftlichen Ufer in nördlicher Richtung bavonliefen. Babrend nun bie burch ben Rug bes Leutnants v. Malkahn verftärkte Spike unter Leutnant Muller v. Berned eine öftlich vom Auob gelegene Farm besetze, begann die Kompagnie, bie auf einer Dune westlich vom Auob halten geblieben mar, ihre Tiere zu tränken.

Um 200 nachmittags brachte inbeffen der Oberleutnant Rirften vom rechten Seitenposten die Melbung, bag gablreiche hottentotten von Guben ber im Anmarich seien. wie sich später herausstellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten. Haruchas an. Oberleutnant Rirften versuchte mit bem berbeigeeilten Regimentsabjutanten, Ober- 3. Januar leutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m vom Lager entsernte Sandkuppe zu besetzen und ben Zeind aufzuhalten, bis die Kompagnie gefechtsbereit war. In bem fich entspinnenben Feuergefecht fiel Oberleutnant Ahrens, ein Mann wurde verwundet, die übrigen mußten gurud.

Die Hottentotten rüden gegen nachmittags.

Inzwischen hatte sich aber bie Kompagnie gefechtsbereit machen können. entwidelte einen Bug unter bem Sergeanten Sanbred mit ber Front nach Guben und einige wenige Schuten mit ber Front nach Often auf ber Dune gegen die hottentotten, bie unter Benutung bes Taleinschnitts fich in ben Rlippen am Ausbrande festsetten. Der Gegner hatte, wie immer über die Lage bei ben Deutschen aut unterrichtet, anscheinend die Absicht, die nach Abzweigung ber Abteilung Müller v. Berned nur noch einige 50 Gewehre starke Kompagnie Ritter por bem Herankommen ber gurudgebliebenen Befdute ju vernichten. Bu biefem 3mede behnten bie hottentotten ihren rechten Flügel immer mehr aus, um die Rompagnie auch links zu umfaffen. burd Ginfat ber letten verfügbaren Bewehre gelang es. auf bem linten Alugel ben

breimaligen Anfturm bes Feinbes abzuweisen, aber auch bann noch blieb die Lage ber von brei Seiten beschoffenen Rompagnie gefährbet. Der auf bem öftlichen Ufer befindliche Aug Müller v. Berned konnte keine Unterstützung bringen, weil er selbst von überlegenen feindlichen Kräften angegriffen murbe.

Die Halb:

Nur die Artillerie konnte Hilfe bringen. Kurz vor 400 nachmittags war batterie Stuhl baber auf Befehl bes Oberften Deimling der Unteroffizier Brehm von der Felbmann greift in Signalabteilung, verfolgt von ben Schuffen ber Hottentotten, zurudgejagt, um fie 645 abends. heranzuholen. Schon um 646 abends war die Halbbatterie zur Stelle und verjagte, zunächst hinter ber Front auffahrend, burch einige aut sitende Granaten ben linken



Abbildung 7.

halbbatterie Stuhlmann bei haruchas.

Flügel der wieber vordringenden hottentotten. Dann fuhr Oberleutnant Stuhlmann mit bem einen Geschütz in ber Front, Leutnant v. Gilfa mit bem anderen am linken Alugel, vom Gegner lebhaft beschoffen, in die Schützenlinie vor. hier mar es ben hottentotten gelungen, fich burch bas bichte Buschwert bis auf 100 ober 150 m in die Flanke und ben Ruden ber Deutschen heranguschleichen. Das Kartatichfeuer bes Geschütes verjagte fie indes fehr balb, ja es hatte fo gute Birtung, daß ber Gegner allmählich auf der ganzen Linie wich und gegen 800 abends eiligst nach Norben verschwand. Die kleine Abteilung Ritter hatte in sechsftundigem Kampfe ben Plan des Feindes, die deutsche Abteilung vereinzelt zu schlagen, vereitelt. ber ichmachen Abteilung ber Leutnants Müller v. Berned und v. Malgahn war es gelungen, alle Angriffe siegreich abzuweisen.

Die Abteilung hatte einen Toten und fünf Berwundete\*) verloren. Bon den

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Bermunbeten mar ber Reiter Rochelmaper ichwer getroffen worden, als er mit einer Melbung bes Leutnants Müller v. Berned jur Rompagnie entsandt, fich mit ber Antwort bes Oberleutnants Ritter zum zweitenmal mitten burch bie feindliche Linie ichleichen wollte. Der Keind ließ mehrere Tote und einige Gewehre auf dem Rampfplat.

Die ungeklärte Lage und die vorangegangenen Anstrengungen veranlaften Oberst Die Abieilung Deimling, am 4. Januar mit ber Abteilung Ritter bei haruchas zu bleiben, wohin Lengerte trifft ja auch die Abteilung Meister nach ben ihr erteilten Beisungen herankommen mußte, aber nur die Abteilung Lengerke vereinigte fich am 4. vormittags bei Haruchas mit ber Abteilung Ritter: für biese mar nunmehr jede ernstere Gefahr beseitigt.

Major v. Lengerke hatte am 28. Dezember seine Abteilung bei Roes versammelt und bis jum 2. Nanuar bie Durftftrede Roes-Berfip in zwei burch Tagemaricabftanb getrennten Staffeln trot glubenber Dite überwunden, nach Ansicht eines Landeskenners eine "ganz hervorragende, von großer Energie und Ausdauer des Führers und ber Truppe zeugende Leiftung". Nur wenige Bferde waren bem Baffermangel zum Opfer gefallen. Die bei Berfip ftehenden Hottentotten waren durch das unerwartete Ericeinen ber Deutschen so erichreckt, baf fie ben Ort nach furzem Gefecht unter Rurudlassung zahlreichen Biebes fluchtartig räumten. Teile von ihnen hatten wahrscheinlich am 3. Nanuar bei Haruchas mitgefochten. Major v. Lengerte sette am 4. Nanuar den Bormarich über Amadab nach Haruchas fort.

Beide Abteilungen blieben baselbst bie Nacht jum 5. Januar Als aber auch am DerBormaric Morgen bes 5. die Abteilung Meister ausblieb, wuchs die Sorge, ob ihr nicht ein Unfall zugestoßen fei. Oberft Deimling brach baber um 200 nachmittags mit feinen beiben Abteilungen nach Gochas auf. Nur die Halbbatterie Stuhlmann, der Aug ber Gebirgsbatterie, die unberittenen Mannschaften ber Relbkompagnien und die Bagen blieben im Lager zurud. Der Marich, bei bem bie Kompagnie Ritter bie Avantagrbe bilbete, ging auf bem westlichen Uferrande entlang. Schon nach einer halben Stunde melbete die von Leutnant v. Malkahn geführte Spige, daß eine quer zur Marichrichtung laufenbe Dune befest fei.

auf Gochas wird fortgefest. 5. Januar 20 nach: mittags.

Daraufhin fuhr die 8. Batterie auf und nahm ben Bobenrand unter Keuer, in Das Gefecht der Front durch die verstärkte Spite, in der rechten Flanke gegen das Auob-Flukbett burch den Rest der 2. Kompagnie gebeckt. Ein Zug der 8. Kompagnie unter Oberleutnant Graf Stofch murbe nach links entfandt, um ben Reind in ber rechten Klanke ju umgeben, ftieß aber auf heftigen Biberftand. Dagegen gelang es ben Schuten bes Leutnants v. Maltahn, fich am Ranbe ber Dune festzuseten. Ihr entschloffener Führer wurde hierbei schwer verwundet.

bei Gochas.

Die Hottentotten waren aber nicht gewillt, den Kampf so leichten Kaufs verloren zu geben. Der vor dem Zuge Malkahn ausgewichene Keind fette fich fofort wieder, nachdem er sich bem wirksamften Artilleriefeuer entzogen hatte. Nach Beften zu war die Düne in einer Ausbehnung von 600 m besett, eine vorgebogene Flanke gefährbete jedes Vorgeben gegen die feindliche Front, auch am Ausbrande waren Schützen eingeniftet.

Major v. Lengerke verstärkte unter diesen Umständen die Abteilung des Grafen Stosch durch die übrigen Züge der Kompagnie Wehle. Von der Batterie Kirchner

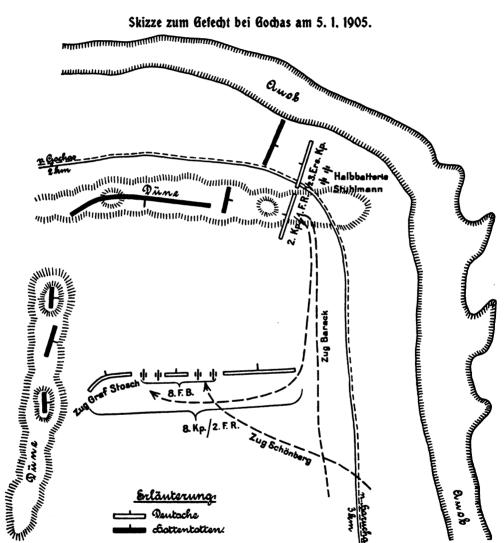

fuhr ein Zug unter Oberleutnant Barack auf den von der Kompagnie Ritter besetzten Teil der Düne, der andere unter Oberleutnant Schönberg in die Schützenlinie der Kompagnie Wehle vor. Oberst Deimling ließ wie dei Haruchas die zurückzgelassene Salbbatterie Stuhlmann heranholen.

Der Rampf wurde nun äußerst heftig. Der Zug Barad fah sich von in ber Mabe eingenisteten Schuten febr lebbaft beichoffen, ohne felbft wegen ber eigentumlichen Geftaltung ber Dune bie erhoffte, flantierende Birkung gegen bie Sauptftellung ber Aufftändischen ausüben zu können. Oberveterinar Jange, ber mit überzähligen Artilleriften bie feindlichen Schüten zu vertreiben fuchte, murbe ichwer vermunbet. Auf bem linken Rlügel hatte die Rompagnie Wehle, die von vorn und in der linken Alanke Teuer erhielt, einen ichweren Stand. Major v. Lengerke gog baber ben Aug Barad an ben anderen Rug der 8. Batterie beran und setzte auf dem rechten Flügel bie Halbkompagnie Livonius und bemnächst auch die um 410 nachmittags eingetroffene Halbbatterie Stublmann ein. Während Oberleutnant v. Livonius im Kampfe gegen bie an ber Dune und am Auobrande eingenifteteten Schuten nur mubiam vorwarts fommen konnte, fuhr Oberleutnant Stuhlmann, als er fich ebenfo wie ber Bug Barad auf ber Dune nicht zur Geltung bringen tonnte, mit feinen Ochsengespannen mitten im feindlichen Feuer über bie Dune hinweg näher an ben Ausbrand hinunter. Darauf tam bort bie Linie bes Gegners ins Schwanten und gegen 500 abends floh ber Keind auf ber gangen Front, verfolgt von bem Feuer ber nachbringenden Schützen und ber Batterie Lironer. Gine Stunde füblich Gochas murbe bie Berfolgung abgebrochen und Bimat bezogen. Dorthin wurden auch die noch bei Saruchas gurudaebliebenen Teile herangezogen.

Der Sieg hatte die beutschen Abteilungen vier Tote und vierzehn Berwundete\*) gefoftet.

Am 6. Januar früh besetzten die Abteilungen Ritter und Lengerke Gochas ohne Dberft Deim: Widerstand; die Bontoks der Simon Kopper-Leute wurden niedergebrannt. Da hier von ber Abteilung Meister noch teine Melbung vorlag, auch tein Gefchutfeuer gehort worben war, entschloft fich Oberft Deimling in ernfter Sorge um das Schickfal dieser Kolonne, nach wenigen Stunden trot der furchtbaren hite in nördlicher Richtung bas Ausbtal aufwärts weiterzumarschieren. Alle Bersuche, burd Batrouillen ober burd ben Lichtfernsprecher bie Berbindung mit Major Meifter aufzunehmen, waren sowohl an diesem wie an den porhergebenden Tagen ergebnislos geblieben. Am 3. fruh sollte biese Rolonne icon in Gochas sein - und beute am 6. hatte man immer noch keine Kunde von ihr! Bas war porgegangen? — Das war die alle Gemüter bedrückende Frage im Stabe des Oberften Deimling. Hatte fich ber Reind etwa mit vereinter Araft auf bie Rolonne Meister gefturzt und ibr eine Rataftrophe bereitet? Die schlimmften Befürchtungen über ihr Schicksal wurden laut.

1904.

lina besett

Вофав.

6. Januar

1905.

Major Meister hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittags ben Bormarsch Das Gefecht von Ralkfontein auf Stamprietfontein mit bem Gros im Flugbett, mit ber 4. Rompagnie bei Stamprietauf bem weftlichen Talrande angetreten. Rurg por Stamprietfontein ftieß bie Rolonne 31. Dezember

4

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber bentiden Truppen in Gabmeftafritg. II.

um 680 nachmittags auf starke, seindliche Kräfte, die die Wasserstelle und eine steile, in das Flußbett vorspringende Klippe besetzt hielten. Die 5. Kompagnie nahm zwar diese Höhe, der Feind setzte sich aber bald wieder. Hauptmann v. Krüger war bei dem Anlauf schwer verwundet worden.

Major Meister setze nun rechts von der 5. Kompagnie die Batterie und die 7. Kompagnie ein, worauf der Feind mit Andruch der Dunkelheit zueuchging. An einer weiter südlich gelegenen Bergnase setze er sich indessen zum drittenmal, und es kam zu einem äußerst heftigen Kamps in der Dunkelheit, in den der letzte noch zurückgehaltene Zug der 7. Kompagnie unter Leutnant Trenk und die Mannschaften des Batailsonsstades unter Leutnant Rietzsch eingesetzt werden mußten. Doch auch das kühne Borgehen dieser Abteilungen, die mit aufgepflanztem Seitengewehr den Hang vor der seindlichen Stellung hinaufstürmten, kam auf halber Höhe zum Stehen, beide Offiziere wurden kurz hintereinander verwundet. Erst als es dem Zahlmeisteraspiranten Grager gelungen war, den Feind links zu umfassen und die Klippe im Sturme zu nehmen, wich der Feind hier zurück. Dagegen konnte die 4. Kompagnie die von mehr als 200 Hottentotten besetzte Farm Stamprietsontein nicht nehmen. Es waren bereits drei Reiter gefallen, drei Offiziere und vier Mann verwundet.\*)

Ein sehr schweres, mit gewaltiger Kraft sich entladendes Gewitter \*\*) mit strömendem Regen und heftigem Donner, das eine Berständigung in der Gesechtslinie außerordentlich erschwerte, sowie die völlige Finsternis machten die Fortsetzung des Kampses sowie eine Bersolgung des auf Gr. Nadas zurückgegangenen Teils des Feindes in dem sehr schwierigen und klippenreichen Gelände unmöglich. Major Meister zog deshalb nach 800 abends die Kolonne in Gesechtssormation nach der Batterie hin zusammen. Bald darauf ging auch der die Farm Stamprietsontein besetzt haltende Feind zurück. Die Truppen verblieben während der sehr kalten Nacht in Schützenlinien ausgelöst, alles ruhte völlig durchnäßt, vor Kälte zitternd, Gewehr im Arm. — So erwartete man den Feind und das Jahr 1905!

Major Meister marschiert auf Wittrans. 1. Januar 1905.

In der Frühe des 1. Januar war ein sofortiges Nachstoßen nicht möglich. Da sich im Revier nur wenig angestautes Regenwasser fand, ging das Tränsen der zahlreichen Tiere trot des vorhandenen Schöpfräderwerkes nur langsam vonstatten. Alle Gefäße wurden gefüllt, da man nicht wußte, ob am Auob nördlich Gochas noch Wasser vorhanden sein würde.

Erst um 900 vormittags konnte der Weitermarsch über Wikkrans auf Groß-Nabas angetreten werden. An den hier befindlichen Wasserstellen wurde der Feind vermutet, umsomehr, als das dortige Klippengelände seine Kampsweise sehr begünstigte. Der Marsch verlangsamte sich erheblich, da die Fahrzeuge, die bei der Nähe des

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Hierbei wurde Salomon Sahl, der den Hauptmann v. Burgsborff meuchlings ermordet hatte, vom Blitzstrahl getroffen; er ist später elend verdurstet.

Keinbes mit ber Truppe eng ausgmmengehalten werben mußten, in bem tiefen Sanbe nur fehr langsam vorwärts famen. Um 500 abends bezog bie Rolonne halbwegs awifden Bittrans und Groß-Nabas in einer von Natur ftarten Stellung auf bem östlichen Talrande ein Lager.

Bald darauf meldete eine Batrouille der 7. Kompagnie, daß ungefähr 5 km fühlich 400 bis 500 hottentotten, teils beritten, teils ju Rug, bas Fluftal in meftlicher Richtung gefreugt batten und in füblicher Richtung guruckgingen. Gin von der Batrouille gemachter Gefangener fagte aus, biefe Abteilung habe ben Auftrag gehabt, bie Bagenfolonne abzufangen, mas ibr jeboch bei bem geschloffenen Bormarich ber Abteilung nicht möglich gewesen sei.

Die Truppen verblieben während der Nacht wiederum in voller Gefechts= bereitschaft. Die Nacht verlief indessen rubig.

Um 2. Januar wurde 530 morgens ber Weitermarich angetreten. Es ichien ein glühend heißer Tag werden zu sollen. Glücklicherweise war es möglich gewesen. por bem Abmarich bie Bafferwagen, Bafferfade und Felbstafchen mit frifchem Baffer weniaftens teilweise zu füllen. Die 4. Rompagnie mit ber halben Batterie unter Saupt= mann Richard bilbete die Borbut; ein Rug diefer Kompagnie unter Leutnant v. Betersborff maricbierte als Bebedung bei ben unmittelbar hinter ber Truppe folgenben Bagen.

Der Bor: marid wird fortgefest.

Der Bormarich erfolgte auf bem öftlichen Sobenrande. Rur Rechten lief bas breite, tiefliegende Rlufibett, zur Linten erftredte fich in einer Entfernung von etwa 1500 m eine hohe, bem Rlugtal parallel laufende Sanddune, auf der eine Batrouille in höhe ber Spige ritt. Sublich Bitfrans ift bas Gelanbe ftellenweise mit bichtem Buichwert bedectt; zahlreiche, bie Marichrichtung freugende Belandefalten und Ginschnitte mit steilen Ralfrandern zogen von den Dunen nach bem Aluftal bin.

Begen 680 morgens erhielt die Spike von mehreren Rlippen heftiges Keuer auf nahe Entfernung. Sauptmann Richard entwidelte fofort bie gange Rompagnie und erhalt Feuer. eröffnete mit dieser und den beiben Geschützen das Feuer. Die Ausbehnung des Gegners war von vornherein so groß, daß Major Meister, um die Borhut nicht ber Gefahr ber Umgingelung preiszugeben, unverzüglich bie beiben anderen Kompagnien einseten mußte, und zwar rechts ber 4. die 7., links die 5. Rompagnie. Bald barguf räumte ber Feind seine Stellung. Die Kompagnien ftießen sofort nach, die Geschütze folgten: allein die Schüten hatten taum 300 m gurudgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m von neuem ein äußerft heftiges Schnellfeuer entgegenschlug. Der Gegner hatte seine vorgeschobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten festungsartig verschanzten um so gaberen Widerstand zu leiften. Er hielt einen klippenreichen, in ber Front fast sturmfreien Bobengug bejett, ber sich von dem höheren Dunengelande nach dem Fluftal allmählich berabsentte.\*) hier ftand Sturmann mit einem Teil ber Orlogleute und seinen "Gottesftreitern", mahrend Bendrif mit dem größten Teil

Die Spine 2. Nanuar 680 por: mittags.

<sup>\*)</sup> Siehe Tertifige Seite 51.

ber Orlogleute in die Dünen gegangen war, um die linke Flanke ber Deutschen ans zugreisen.\*) Die Basserstelle lag hinter ber Front der Stürmannschen Abteilung.





Zerklüftung des Auobreviers in nachster nahe des Gefechtsfeldes von Gr. Dabas.

Im ganzen zählte der Gegner etwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mithin den Deutschen um das Fünffache überlegen. Es war klar, daß es hier einen ernsten Widerstand zu brechen galt.

<sup>\*)</sup> Angaben von Samuel Isaaf und Lufas Bans.

Das feindliche Feuer mar von Anfang an berartig heftig, daß an ein weiteres Der beutsche Borgeben gar nicht zu denten war. Die Kompagnien richteten fich, wo fie gerade Angriff tommt lagen, hinter felfigem Geröll, so gut sie vermochten, ein und erwiderten bas Feuer. Gegenstoß ber Am gunftigften lag auf dem rechten Flügel am Ausbrande die 7. Kompagnie unter hotentotten. Oberleutnant Grüner. Der etwas vorgeschobene rechte Flügelzug konnte von einer quer zur Tallinie laufenden Welle aus das ganze Flugbett und die Bafferstelle unter Keuer nehmen. Allmäblich erschienen auch auf den Dünen immer zahlreichere Beinde und versuchten, ben linten Flügel ber 5. Kompagnie zu umfaffen. Die ftarte, bort reitende Batrouille hatte vor weit überlegenen Hottentottenschwärmen ben Dünenrand räumen muffen. Die Kompagnie mußte infolgedeffen bie beiben linten Alugelzuge gurudbiegen und die Front nach ben Dunen nehmen laffen. Um diefen Rlugel zu ftarten, feste Major Meister hier ben Rest ber Batterie ein; je ein Geschütz fuhr am rechten Flügel und in ber Mitte der 5. Kompagnie auf. Da für die weiter rudwärts befindlichen Wagen ernste Gefahr beftand, ließ Major Meister fie näher herantommen, soweit es die Birtung bes feinblichen Feuers zuließ. Allein ber Gegner hatte "biese Beute ichon in ber Nase"; immer gablreicher fturmten bie Bottentotten von ben Dunen berunter auf die beranfahrenden Wagen zu. Der mit ihrem Schut beauftragte Leutnant v. Betersborff ertannte bie Gefahr, er raffte zusammen, mas an Pferbehaltern und Bagenbegleitern verfügbar gemacht werben konnte, ließ biese und seinen Rug bie Seitengewehre aufpflanzen und warf sich, turz entschlossen, mit seiner Handvoll Leute auf den heftig vorbrängenben Gegner. Dieser energisch ausgeführte Gegenstoß machte Einbrud, laut ichreiend floben bie hottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betersborff jagte dicht hinter ihnen ber, bis er die Dunen erreicht hatte. Das hatte gewirkt einen zweiten Bersuch, die Wagen wegzunehmen, magte ber Feind nicht mehr. Die Fubrwerke bilbeten jest in einer etwa 500 m binter der Schützenlinie gelegenen Mulbe eine Wagenburg, innerhalb beren der Berbandplat angelegt wurde.

2. Januar

mittaas.

Die feinbliche Linie, die verhältnismäßig bicht besetzt war, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas kleine häuflein bes Majors Meister schien von der Übergahl erbrudt werben zu muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr zu. Insbesondere hatte die Artillerie, beren in ber Schützenlinie aufgefahrene Gefchüte ein nicht zu fehlenbes Riel boten, ichmer zu leiben. Gleich ju Beginn bes Gefechts mar ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, turg barauf ber Abteilungstommandeur Major v. Nauendorff töblich verwundet worden. ein großer Teil der Bedienungsmannschaften wurde außer Gefecht gefest. Tropbem taten bie Gefchüte unter Führung ber Leutnants Naht und Amide und bes Leutnants b. R. Semper ihr möglichftes zur Unterftützung ber Infanterie. Aber icon wurde nach dem ftarten Munitionsverbrauch in dem Gefecht am 31. Dezember ber Geschofvorrat mapp. Die Witbois auf ben Dunen nahmen die in so geringer Entfernung ftebende Artillerie besonders lebhaft unter Feuer. "Die Wirfung der deutschen

Digitized by Google

Artillerie", berichten Samuel Jaak und Lukas Hans, "war gering. Die Geschütze waren unserer Stellung zu nahe und wir konnten sie von zwei Seiten beschießen. Mit unseren Ferngläsern konnten wir die deutschen Offiziere erkennen und sahen, daß sie nicht schossen, sondern Ferngläser benutzten. Die Stellen, an denen Offiziere lagen, wurden dann unseren Schützen bekannt gegeben, die darauf lebhaft seuerten. Die Deutschen hatten viele Berluste, sie lagen tieser als wir und hatten schlechte Deckung. Wenn sie schießen wollten, mußten sie sich aufrichten. Auch wir hatten viele Berwundete."

Den Angriff jest weiter durchzuführen, hielt Major Meister nicht für möglich. "Ein weiteres Borgeben gegen die jäh abfallenden Hänge und die vom Feinde bessetzen Schanzen wäre gleich Bernichtung gewesen" schreibt er in seinem Bericht.

Die 4. Roms pagnie geht zum Angriff vor. Nichtsbestoweniger versuchte die 4. Kompagnie gegen Mittag gemeinsam mit ben beiben linken Flügelzügen der 7. Kompagnie, an einzelnen Stellen durch das Buschwerk begünstigt, in längeren Sprüngen näher an den Feind heranzugehen; es gelang Hauptmann Richard, mit den Zügen Donner und Tripke dis auf etwa 30 Schritt an die seindliche Stellung heranzukommen. Das überlegene seindliche Feuer und die starken Berluste der schwachen Züge, deren Stärke nur acht dis zehn Mann betrug, zwangen jedoch bald, in die alte Stellung zurückzukriechen. Bei der 4. Kompagnie siel bei diesem Borstoß der Fähnrich d. R. Tripke, Leutnant Donner\*) wurde verwundet. Nur durch das todesmutige Wiedervorgehen einer Anzahl Freiwilliger konnte der schwer Getrossene den nachdrängenden Hottentotten entrissen werden. Die 5. Kompagnie, die aus der Front und linken Flanke heftiges Kreuzseuer erhielt, hatte keine Unterstützung zu bringen vermocht. Das Gesecht ging während des ganzen Nachmittags weiter, von beiden Seiten wurde ein lebhastes Feuer auf jedes sich bietende Ziel unterhalten.

Obwohl die Sonne glühend heiß herniederbrannte, hatte die Gefechtsfähigkeit der Truppe bisher nicht gelitten, da es möglich war, sie tagsüber zum Teil mit frischem Wasser zu versehen. Allein im Lause des Nachmittags begannen sich die Wassersäde und Magen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde der letzte Trunk Wasser gereicht — dann war's zu Ende, und nun stellte der schrecklichste Feind südsafrikanischer Kriegführung, der Durst, die Widerstandskraft der braven Truppen auf eine furchtbare Probe.

Die Gefahrbes Berburftens fteigt 2. Januar abenbs.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer auf beiden Seiten schwächer, um wieder aufzustadern, sobald irgendwie Bewegung beim Gegner bemerkt wurde. Es konnte etwas Brot in der Schützenlinie gereicht werden, aber keiner vermochte es zu schluden, die Zunge klebte allen am Gaumen. Vor allem litten die Verswundeten unter dem Wassermangel. Major v. Nauendorff lebte mit seinem Unters

<sup>\*)</sup> Am 15. April 1905 nach schwerem Leiben seiner Berwundung erlegen.

leibsschuß noch über 24 Stunden. Er bot, von Durst und Schmerz gequält, 1000, dann 10 000 Mt. für einen Schluck Wasser. Als ihm aber der selbst verwundete Sergeant Wehinger den letzten Schluck Rotwein aus seiner Feldslasche bot, da wies er den heißersehnten Trunk mit den Worten ab: "Trinken Sie das selbst, lieber Kamerad, Sie müssen wohl noch zu Ihrem Geschütz zurück, mit mir ist's doch bald aus!"



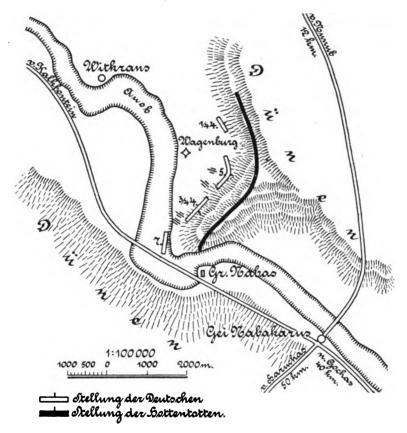

Solange der Feind nicht von der besetzten Wasserstelle verjagt wurde, schien es unmöglich, auch nur einen Tropfen Wasser zu erhalten. Gegen  $10^{00}$  abends bezog sich der Himmel mit schweren, dunklen Wolken, es schien ein Gewitter niedergehen zu wollen. Um den erhofften Regen aufzusangen, wurden alle Zeltbahnen ausgespannt, und manch heißes Gebet um Regen ist, wie viele Reiter nach dem Gesecht gestanden haben, zum Himmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute die Wolken.

Die Truppen verbrachten die Nacht, das Gewehr im Arm, in der Schützenslinie, jeder zweite Mann durfte schlafen; aber vor brennendem Durst vermochten nur wenige den ersehnten Schlummer zu finden.

3. Januar. Das Gefecht beginnt von neuem.

Der Morgen bes 3. begann kaum zu grauen, als das Gesecht von neuem entsbrannte. Ein heißer Tag hatte wieder begonnen; die Sonne sandte glühende Strahlen auf die am Boden liegenden Schützen hernieder und vermehrte die Qualen des Durstes. Der brennend heiß gewordene Dünensand bereitete den auf ihm liegenden Reitern unsagdare Schmerzen; viele bekamen große Brandblasen an Ellbogen und Knieen. Schon in den ersten Morgenstunden wurden einzelne Leute vor Schmerzen, Ersschöpfung und Durst in der Schützenlinie bewußtlos.

Im Laufe bes Bormittags geftaltete bie Lage fich immer ernster. Bei ber 4. Rompagnie murbe ber lette noch unverwundete Augführer. Leutnant v. Aleift. schwer getroffen, Sauptmann Richard und zwei Unteroffiziere waren bie einzigen Rührer, die fich noch in ber Schützenlinie ber Kompagnie befanden. Bei ber 7. Romvaanie erbielt Leutnant b. R. Hellmich einen Schuf durch die Bruft. Die Geschützmunition begann auszugeben, bie Bebienung ber Geschütze mar ftart gelichtet, und nur noch von Beit zu Beit feuerte eins von ihnen. Das feindliche geuer nahm an Beftigteit zu, ber Begner ichien immer noch über eine große Munitionsmenge zu verfügen. Die Berlufte steigerten sich, namentlich bei ber 5. Rompagnie und ber Batterie. Alle irgend entbehrlichen Pferbehalter wurden gur Auffüllung ber Luden in die Front geholt. Der Auftand ber in ber prallen Sonne in nabezu breißigstündigem, ununterbrochenem Rampfe liegenben, halbverburfteten Schüten wurde immer bebenklicher. Mehrere Leute hatten bereits angefangen, das aufgefangene Blut getöteter Bferde zu trinken. Anzahl Hitschläge war eingetreten, einzelne Leute wurden vor Durst wahnfinnig; hier und bort ftürzten sie, belirierend und Gebete ausstoßend, vor, um die Wasserstelle allein zu fturmen. Sie buften biefen Bersuch mit bem Leben, am nachsten Tage fand man ihre Leichen vor der Front. Höhnend hielt der Feind seine eigenen, wohlgefüllten Bafferfade empor und rief laut zu ben Salbverdurfteten binüber: "Deutschmann febr durftig - gutes Waffer bier."

Als Major Meister gegen Mittag die Kompagnieführer zu einer Besprechung zu sich befahl, rannte der Leutnant v. Bollard-Bockelberg, der vor Durst und Erschöpfung in irren Zustand versallen war, trot des Zurufs seiner Leute, in den Feind und wurde am 4., von mehreren Kugeln durchbohrt, tot aufgesunden.

Biele Verwundete hatten noch nicht in Sicherheit gebracht werden können und versschmachteten nun in der glühenden Sonne. Der Feldprediger, Divisionspfarrer Schmidt, der die Abteilung begleitet hatte, stand den Berwundeten und Sterbenden voll Aufopferung bei, sprach ihnen zu und suchte sie zu beruhigen, so gut es ging. Wehr als einmal mußte freilich auch er zum Gewehr greifen und sich an der Abwehr des Feindes beteiligen. Auch die Sanitätsofsiziere, Stabsarzt Dr. Kirsch, Oberarzt Dr. Welz und

Alfistenzarzt Dr. Näger, sowie sämtliche Sanitätsmannschaften waren unablässig tätig. Bermunbete mitten im feinblichen Feuer aus ber Schütenlinie gurudzuschaffen und ihnen, so gut es ging, Silfe zu bringen.

Um Mittag erschien bem Major Meister die Lage febr ernft. Rampffähige Leute aus ber Schütenlinie zu nehmen, um nach Waffer zu fuchen, war bei ber Überlegenheit bes Keinbes nicht möglich, iebes Gewehr war bringend nötig. Durch Beriprechen reicher Geschente gelang es ihm schlieglich nach vieler Mube, einige eingeborene Ochsentreiber zu bewegen, im Fluftal weiter rudwärts nach Baffer zu suchen.

Es war inzwischen 200 nachmittaas geworben. Die Bedienungsmannichaften Die Sottendes rechten und linken Flügelgeschützes sowie bie baneben liegenden Schützen ber 4. totten suchen und 5. Kompagnie waren fast sämtlich gefallen ober verwundet. Dies brachte die fouge zu behottentotten auf ben Gebanten, Die Geschütze zu nehmen. Gie wandten fich junachst machnigen. gegen ben linken Flügelzug.

fich ber Be-200 nach: mittags.

Bei bem Bersuch, bas Geschütz am weitesten links zurudzuziehen, erhielt ber bereits am Arm verwundete Leutnant b. R. Semper einen zweiten töblichen Schuß in ben Unterleib. Er gab noch bas Rommando "Mit Rartatichen gelaben", bann wurde er auf den Verbandplatz gebracht, wo er bald barauf verschied. Leutnant Frhr. Seutter v. Boten mit einigen Leuten ber 5. Kompagnie sowie Unteroffizier Robler und ber Gefreite Schulz vom Rachbargeschütz eilten herbei und zogen bas Geschütz ichleunigst zurud. Der rechte Blügelzug ichwentte links und sandte Schrapnell auf Schrapnell in ben Keind. Rest fturzte fich biefer auf bas verlaffene, baneben ftebenbe Befdut, um biefes wegzunehmen. Leutnant v. Seutter eilte jeboch fofort mit feinen Leuten herbei, und nach hartnädigem Ringen gelang es ihm, die Sottentotten jum Rudjug ju zwingen und auch biefes Gefchut in Sicherheit zu bringen. Unteroffizier Mufcher von ber Signalabteilung, ber aus eigenem Antrieb von ben Wagen vorgeeilt war, um an der Verteidigung der Geschütze sich zu beteiligen, fand während dieses Rampfes ben Heldentod. Benige Minuten nach biesem mißlungenen Bersuch fturmten die hottentotten gegen ben rechten Rug vor. Oberleutnant Lauteschläger wehrte hier den Feind mit Kartätschen ab, aber seine Leute reichten taum mehr zur Bedienung der beiden Gefcite aus. Das rechte Alügelgeschüt bediente ber bereits verwundete Gefreite Endref allein weiter, bis auch er, in den Kopf getroffen, neben feinem Geschüt nieberfant. Leutnant Raht murbe burch einen Steinsplitter betäubt. Das linke Geschütz sette indessen mit hilfe von herbeigeeilten Reitern ber 4. und 7. Kompagnie das Keuer fort. Das Feuer dieser beiden Kompagnien unterftütte die Artillerie, so daß schließlich ber Feind in seine Stellung zurudweichen mußte. Die Bebienung wurde burch Kahrer auf 2 bis 3 Mann für das Geschütz erganzt. Gegen 500 nachmittags erfolgte ein zweiter Borftoß, bei beffen Abwehr Oberleutnant Lauteschläger verwundet wurde. Die Führung der Batterie ging auf Leutnant Naht über, ber sich inzwischen wieber erholt hatte.

Es gelingt, zuschaffen.

Nachdem auch ber zweite Borftof bes Gegners zurudgewiesen war. lief ber Rampf Waffer heran auf beiden Seiten an Heftigkeit nach, und das Feuer wurde nur noch matt unter= halten. Es trat ein Zuftand fast bewußtloser Erschöpfung ein, und die Widerstands= fraft ber mit bem Mute ber Berzweiflung Ringenben ichien gebrochen. in ber bochften Rot, nabte bie Rettung. Es war ben auf bie Baffersuche gefanbten Eingeborenen geglückt, etwas rudwärts im Auobtale eine Bafferftelle ausfindig ju machen.

> Sofort wurde ein Wasserwagen unter Führung des Unteroffiziers Schmidt mit einer Anzahl Begleitmannichaften entfandt. Doch als fich bie Abteilung ber bezeichneten Bafferstelle näherte, erhielt sie heftiges Keuer, auch diese Bafferstelle war vom Keinde befest. Der findige Unteroffizier Schmidt ließ fich jedoch nicht baburch abichreden. Er befahl ber Begleitmannicaft, bas Feuer aufzunehmen und fuhr felber, mit bem Bagen in eine seitliche Schlucht ausbiegend, in weitem Bogen um die vom Feinde besette Wasserstelle herum, um noch weiter rudwärts nach Wasser zu suchen. Es gelang ihm auch, unweit Wittrans eine Rinne angestauten Regenwassers zu finden, mit dem er den Wafferwagen füllte. Dann eilte er, unbemertt vom Feinde, wieder nach vorn, ben Halbverdurftenden bas erfehnte Baffer zu bringen. Sobald bie erften Bassersäcke in die Schützenlinie gelangten und becherweise gespendet wurden, kehrten ben ermatteten Kriegern neues Leben, Mut und Kraft zurud.

> Als ein Offigier ber 5. Rompagnie ben Leuten seines Zuges zurief, hinter ber Dedung bas fo beiß ersehnte Baffer ju trinten, rief ein Mann, ber die Stimme seines Leutnants nicht ertannte und einen seiner Rameraben für ben Sprecher hielt, "Aber Menich, wir burfen boch iett uniere obwohl felbst balbverschmachtet: Stellung nicht verlaffen!" - Größere hingebung und Pflichttreue bat wohl selten eine Truppe in solch schwerer Lage bewiesen!

Sotten: totten merben im Ruden gemeldet.

Allein noch ernstere Broben sollten von der Widerstandsfähigkeit der Braven geforbert werben. Gegen Abend erhielt Major Meifter bie Melbung, baß gablreiche Hottentotten im Ruden ber Kolonne bas Fluftal von Beften nach Often gefreuzt batten. Es war flar — ber Gegner nutte seine Überlegenheit aus, um auch noch gegen ben Rüden ber kleinen beutschen Scar vorzugeben. Die Lage wurde äukerst kritisch: nur ber Mut ber Berzweiflung hielt bie Rämpfer noch aufrecht in ber Ungewißheit, was bie nächsten Stunden bringen sollten. Dazu begannen die Qualen bes Durftes von neuem, benn bas wenige Baffer war balb ausgetrunten und frisches konnte bei ber im Rücken brobenben Gefahr nicht geholt werben.

Bon der Ab: teilung Lengerte-Ritter feblt jebe Spur.

Gespannt hatten sich die Blide ber Führer mahrend bes ganzen Tages gen Süben, das Auob-Tal abwärts, gerichtet, ob Oberft Deimling, auf bas vielleicht vernommene Geschützfeuer bin seinen Marsch beschleunigend, nicht etwa schon am heutigen Tage ber bedrängten Abteilung zu Hilfe eilte. Die Hoffnung, durch beffen Anmarich aus ber immer unerträglicher werbenben Lage errettet zu werben,



hatte ben Mut und die Ausdauer eines jeden angespannt. Sollte auch diese Hoffnung zuschanden werden? Nichts zeigte sich am Horizont, und fast schien es, als sollte man ber feindlichen Übermacht erliegen. Alle Bersuche, mittels bes Lichtfernsprechers über Rietmont oder direkt mit der Kolonne Deimling Berbindung zu erhalten, waren vergeblich. Schon fentte fich bie Dammerung bernieber - ba vernahm man plötlich aus weiter Ferne Kanonenbonner — Deimling nahte! Alles atmete erleichtert auf. Neue Hoffnung belebte den gesunkenen Mut. Das Feuer wurde trot der hereinbrechenben Dunkelheit wieder lebbafter und verstummte erst gegen Mitternacht.

Bährend ber Nacht wurde glücklicherweise wieder ein Regenloch entdeckt und so viel Basser, wie möglich, berbeigeschafft, so daß wenigstens ein Teil der Leute erguickt werden fonnte.

In ben ersten Morgenstunden wurde lautes Sprechen in den Schanzen bes Gegners gehort, und ber Feind in ben Dunen ichien in lebhafter Bewegung. Bas tonnte bie Ursache sein? Die Witbois waren im Begriff, bas Schicksal ber schwachen, bereits halb aufgeriebenen beutschen Abteilung zu befiegeln. "In ber Nacht", fo berichtet ber bei 4. Sanuar. Bendrit befindliche Lutas, "tam ein Bote von Sturmann, ber Rapitan moge zu ihm fommen. Der Rapitan wollte aber nicht. Darauf tam Sturmann zu ihm, und beibe aingen nun jum Baffer. Dort fagte Sturmann, Die Deutschen seien ichon balb verburftet, fie hatten folden Durft, bag fie ficher noch in diefer Nacht versuchen wurden abzuziehen. Der Rapitan solle mit seinen Leuten auf die Bad nach Stampriet geben, um ihnen bort ben Rückzug zu verlegen."

Bendrik ging auf diesen Borichlag ein; noch in der Dunkelheit raumte er mit seinen Orlogleuten die Dunen und ritt, an der Bafferstelle den Rluß freugend, auf bem weftlichen Uferrande nach Stamprietfontein zu. Bei einer But unweit Bitfrans wurde eine auf ber Baffersuche befindliche ichmache beutiche Abteilung gemelbet. Bendrif mar gerade im Begriff, die Befehle jur Eröffnung bes Rampfes ju geben, als plötlich fehr lebhaftes Geschützeuer vom Gefechtsfelbe ber hörbar murbe.

Dier war inzwischen ein Ereignis eingetreten, bas die Lage völlig verändert hatte.

Als der Tag dämmerte, hatten die Deutschen zu ihrer größten Überraschung Die Deutschen bemerkt, daß die Besatzung ber Dünen in ber linken Flanke verschwunden war. Bon einer borthin entsandten Patrouille wurde dies bestätigt. In ber Front hielt ber Er hatte offenbar mährend ber nacht bie Begner noch mit ftarten Rräften ftand. bisher in ben Dunen fampfenden Orlogleute in ben Ruden ber beutschen Abteilung entsandt. Deren Lage wurde verzweiflungsvoll. Ohne Wasser und ohne Ausficht, es ju erhalten, rings von überlegenem Feinde umschloffen ichien fie einem furchtbaren Untergang geweiht. Allein, wenn auch ben fichern Tob vor Augen, bachte boch teiner an Bergagen. Mit ber Größe ber Gefahr wuchs die Rube und Entschlossenheit ber Tapferen. In dem Subrer reifte ber Entschluß zu einer rettenden Tat, die Sieg oder Untergang bringen mußte; Die Bafferstelle Groß:

Teile der Sottentotten. verlaffen die Stelluna.

entschließen fic sum Sturm.



Nabas follte gestürmt werden, koste es, was es wolle. Allein hieß es nicht Über= menschliches verlangen, war es nicht ein wahnwigiges Unternehmen, mit bieser bis aur Willenlofigfeit ericopften Truppe, Die in einem mehr als fünfgigftundigen Kampse unsaabare Leiden hatte ausstehen müssen und die so schwere Berluste erlitten hatte, die feindliche Stellung, die von einem überlegenen völlig unerschütterten, ent= schlossenen Geaner verteibigt wurde, mit fürmender Sand nehmen zu wollen ?! Es war ber fefte Wille einer Schar von helben, lieber einen schnellen, ehrenvollen Soldatentod zu erleiden, als mit den Todesqualen des Berdurstens langsam und ruhmlos hinzusterben.

Major Meister befahl ben Hauptmann Richard und mehrere andere Offiziere zu fich, um ihnen Anordnungen für bie Ausführung bes Sturmes ju geben. Gingelne waren indes icon fo erschöpft, daß fie taum bem Befehl nachkommen konnten. Major Meifter berichtet hierüber: .... Ich beftellte ben Oberleutnant Grüner, Leutnant Klewit sowie Leutnant Awice zu mir. Oberleutnant Grüner mußte von zwei Mann getragen werben, von benen ber eine belirierte. Leutnant Klewit, welcher ben Sturm mit ben frischeften Leuten vom Fluktal aus unternehmen sollte, fiel in eine schwere Ohnmacht und mußte gunächft zwei Stunden in arztliche Behandlung gegeben werben. Leutnant Zwide mußte von vier Mann gehalten werben, da er laut delirierend auf mich eindrang und mich erschießen wollte. Aus diesem Auftand der Führer ist auf bie Ausbauer ber Leute zu schließen."

Nachdem bas lette in ber Nacht berangeschaffte Baffer in ber Schütenlinie verteilt war, wurde der Gegner kurze Zeit, mit einem gewaltigen Feuer aus Gewehr und Geschüt überschüttet. Es gelang gerade jett, einige besonders glücklich sitzende Granaten in ben Reind zu werfen und baburch ben Sturm fehr wirkfam porzubereiten.

Die Stellung mirb aenom=

Gegen 1100 pormittags wurden die Seitengewehre aufgepflanzt, und nunber Witbois mehr erhob fich die ftart gelichtete Linie zum letten Sturmanlauf, - allen voran ber men. 1100 tapfere Hauptmann Richard, der Tag und Nacht ununterbrochen mit nie ermüdender pormittags. Ausbauer seinen Dienft in ber vorberften Linie getan hatte und hier bie Seele bes Widerstandes gewesen war. Gin morberisches Feuer schlug ben Stürmenben entgegen. Der Mut ber Bergweiflung belebte bie Arafte ber icheinbar bem Tobe Beweihten zu einer letten fast übermenichlichen Anftrengung: mußte icon bas Leben gelaffen werben, fo follte es wenigstens fo teuer wie möglich jum Ruhme ber beutschen Baffen verlauft werben. Der Zeind schien seine Stellung behaupten und ben Rampf Mann gegen Mann annehmen zu wollen. Als er aber die von wilber Entschloffenheit und Todesverachtung erfullte Schar, beren zum Stoß gefällte Bajonette hell in ber Sonne blitten, immer naber auf fich zutommen fah, brach ploglich feine Wiberftanbetraft aufammen: in wilber Flucht und laut ichreiend verließ er feine Stellungen. Der Führer, Stürmann, eilte, so schnell ihn fein Pferd zu tragen vermochte, mit einigen beherzten "Gottesstreitern" auf dem jenseitigen Uferrand zu Hendrit, um ihm die schlimme Kunde von der Flucht der Orlogleute zu übermitteln. Daß die Deutschen in ihrer hoffnungslosen Lage stürmen würden, hatte auch der Kapitän für ganz ausgesschlossen gehalten; der Schreck über diese so unerwartete Nachricht suhr jest auch ihm und seinen Leuten derart in die Glieder, daß sie jeden Gedanken an weiteren Kampfausgaben und in eiliger Flucht ihr Heil suchten. Große Nabas in weitem Bogen umsgehend, flutete alles nach Zwartsontein zurück.

Der nahende Sieg hatte den stürmenden Deutschen neue Frische verliehen; mit einem letzten Krastauswande stürzte sich alles in die eroberte Stellung, um dem im Flußtal sliehenden Gegner noch ein vernichtendes Feuer nachzusenden. Die Geschütze, die dank der Umsicht der Fahrer immer bewegungsfähig geblieben waren, eilten unter Führung der Leutnants Zwicke und Naht nach. Leutnant Zwicke war, sobald er sich von seinem Anfall etwas erholt hatte, wieder nach vorn zu seinem Geschütz geeilt, wo er gerade zur rechten Zeit eintras, um am Sturme teilzunehmen. Sein Geschütz war das erste in der seinblichen Stellung, von wo er und Leutnant Raht noch drei wirtsame Granaten, die letzte Munition, dem Gegner nachsandten.

Die Wasserstelle Groß-Nabas war genommen. Es war ein Kampf ausgesochten worden, wie er schwerer und aufreibender, aber auch ruhmvoller wohl selten je zuvor von deutschen Soldaten gekämpft worden ist. Jener Sturmanlauf mit den halb-verdursteten, durch ein 54 ftündiges Gesecht erschöpften Truppen ist eine Tat, die ihresgleichen in der Kriegsgeschichte sucht. Die Freude über einen solchen Sieg ließ die Erschöpfung vergessen. Alles labte sich zunächst an dem frischen Wasser, und erst jetzt — am Mittage des dritten Tages — konnte die Truppe einige Nahrung zu sich nehmen.

Schwer freilich waren die Opfer, die der dreitägige Kampf geforbert hatte: vier Offiziere und 18 Mann waren tot, fünf Offiziere und 42 Mann verwundet, drei Mann wurden vermißt. Fast 32 v. H. der Abteilung waren außer Gesecht gesetz,\*) 148 Pferde und Maultiere tot.

Der Feind ließ allein 70 Tote in der Stellung, er hat also sicher schwer gelitten.

Major Meister erwog die Verfolgung des "zweimal geschlagenen, start über- Major Meister legenen" Feindes. Allein, da die Artillerie keine Munition mehr besaß und die geht mit der erwässerstelle nur ungenügend Wasser zum Tränken des Biehes lieserte — jedes Pserd seilung nach konnte am 5. nur einen halben Tränkeimer voll bekommen —, mußte hiervon Ab- Stamprietzstand genommen werden. Beim Versuch, nach Wasser zu graben, versagten die sontein zurück. Kräste der Mannschaften völlig. Einzelne sielen dei der Arbeit ohnmächtig um. Eine b. Januar. Abteilung der 7. Kompagnie, die, soweit die Kräste reichten, nach Süden vorstieß,

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

fand in Rlein-Nabas kein Baffer; nach Angabe Landeskundiger sollte Baffer vor Gochas überhaupt nicht zu finden sein. Ohne Baffer aber war ber Bormarich unmöalich. Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Januar in ber eroberten Stellung stehen, bann aber mußte fie, nachdem alle Bersuche, mit bem Obersten Deimling in Berbindung zu treten, feblaefdlagen waren, nach Stamprietfontein zurudgeführt werben, wo fie fich bei reichlichem Wasser erholen und die Beranführung frischer Munition abwarten sollte. Erft bann konnte baran gedacht werden, den Bormarsch aur Bereinigung mit ben anderen beiben Abteilungen wieber aufzunehmen.

Der weitere Abteiluna Lengerte: Ritter. 6. Januar.

Diese waren, wie erwähnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrem Bormarich der Gintreffen in Gochas bei glühender Hige in nördlicher Richtung Auob aufwärts weitermariciert, um die Berbindung mit ber vermiften Rolonne Meifter, um beren Schicffal man in so banger Sorge schwebte, zu suchen.

> Die qualende Ungewifiheit über bas Schickfal ber Rameraden ließ alle bie eigene Mübigfeit vergeffen. Bis in ben fpaten Nachmittag wurde ber Marich fortgesett. Endlich schienen fich die Aweifel lösen zu wollen. In weiter Ferne bemerkte man Staubwolfen, die fich Auob abwärts den Abteilungen Deimlings entgegen bewegten; bas mußte bie Kolonne Meister sein, und alles war wie von einem schweren Drucke Sofort wurden mehrere Batrouillen entsandt, um die Berbindung aufzunehmen, aber wie groß war bie Enttäuschung, als biefe am späten Abend mit ber Melbung zurudtehrten, daß die Staubwolten von ftarten, von Norden gnrudenben Hottentottenbanden hergerührt hatten, die wenige Kilometer nördlich Zwartfontein lagerten. Hendrif war mit den Witbois nach dem Gefecht von Gr. Nabas in eiliger Hlucht noch am selben Tage bis Zwartfontein gerückt und hatte sich bort mit ben por Oberft Deimling gurudweichenden Simon Ropper-Leuten vereinigt, fo bag über 1300 gut bewaffnete Orlogleute versammelt waren, nunmehr fest entschlossen, ben Rampf mit ben Deutschen bis zum außersten burchzusechten. "Bur unseren Ruden", sagt Samuel Maat, "fürchteten wir nichts, da wir wußten, daß die deutsche Truppe (Kolonne Meister) nur zwei Tage in Gr. Nabas geblieben und bann nach Stambrietfontein gerückt mar."

Ein feindlicher Hinterhalt mirb entbedt. 7. Januar morgens.

Oberft Deimling ließ spät am Abend bie Abteilungen füblich 3martfontein zur Ruhe übergehen. Die Nacht über verblieb alles bei ber Nähe bes Keindes gefechtsbereit, zumal nähere Nachrichten über biefen noch fehlten. Am nächsten Morgen wurden frühzeitig Patrouillen entsandt. Bei ber Unsicherheit ber Lage beschloß Oberft Deimling, ber bie hinterlift Benbrits tannte, mit ben Abteilungen junächft gefechtsbereit ftehen zu bleiben. Die Halbtompagnie Livonius wurde zwischen dem westlichen Talrande und der ersten Dune in breiter Front vorgeschickt. Oberleutnant v. Livonius, bem sich Leutnant Kürbringer von der Signalabteilung anschloß, traf nach turzer Beit ben Rriegsfreiwilligen Duncan von einer fruhzeitig abgesandten Batrouille, ber die Melbung brachte, daß diese vom westlichen Talrande Zeuer bekommen habe, und faum 100 Schritt weiter vorwärts die Werft Kurifuribis befett und Front gegen bie Dune Berichanzungen angelegt feien. Oberleutnant v. Livonius ließ feine Leute halten, und balb erkannte man auch an den Dunen einzelne Hottentotten. Der Reind hatte also einen richtigen Sad angelegt, in ben bie Deutschen hineinlaufen mußten. wenn fie ben Marich auf bem westlichen Talrande fortsetten.



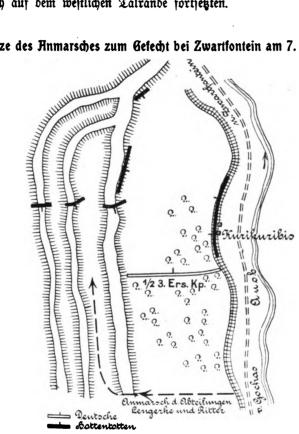

Es galt, bies unter allen Umftänden zu verhindern. Bahrend Oberleutnant v. Livonius zu Major v. Lengerke zuruckeilte, um biefen über bie Lage aufzuklären, riß Leutnant Kurbringer aus seinem Melbeblod ein Blatt, auf bas er nur vier Striche einzeichnete; rechts ein Strich: "Auobtal", links ein Strich: "Düne", an jebem ein roter Buntstiftstrich; fo ichidte er es ab. Diese Melbung, die in ihrer Klaffischen Rurze und Ginfacheit an ben Kriegsplan bes alten Zieten mit ben fieben Tintenklecksen erinnert, "gab, — so berichtet Oberst Deimling — als das Ergebnis ber Erkundung, einen vortrefflichen Anhalt für meine weiteren Dispositionen zum Gefecht".

Oberft bem Feind entgegen. Befecht bei 7. Januar.

Oberft Deimling ließ bas Detachement sofort "linksum machen und die Dune Deimling geht gewinnen". "Dadurch tamen wir", heißt es in dem Bericht, "von vornherein in die beherrschende Lage auf der Düne."

Runachft versuchte die Abteilung amischen ber erften und zweiten Dune nach Zwartsontein. Norden vorzudringen. Kaum war aber die vorausmarschierende Kompagnie Ritter einige 100 m vorgegangen, da frachten ihr gegen 900 morgens aus ber Front und beiben Rlanken Schuffe entgegen. Sie entwidelte fich mit brei Rugen ichleunigft in und zu beiben Seiten bes Dunentales. Bu ihrer Unterstützung protten binter ihr bie beiben Gebirgsgeschütze ab. Die Salbbatterie Stuhlmann erstieg aus eigenem Antriebe die öftliche Dune, die Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter rudwärts ebenfalls auf ber öftlichen Dune auf. Alle brei nahmen bie feindlichen Schuten unter Feuer.

> Die unberittenen Mannichaften unter Kelbwebel Krege ließ Major v. Lengerke bie weftliche Dune überschreiten, um bie hottentotten links zu umfaffen. fich bie Schüten bes Felbwebels Rrege aber auf ber Dune zeigten, erhielten fie von einer britten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo beftiges Reuer, bag fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens wurde beshalb am linken Flügel auch noch bie 8. Rompagnie eingesett, die bisher mit ber wieber gesammelten 1/2 3. Ersakkompagnie bie Referve gebilbet hatte. Auch die Gebirgsgeschüte wurden gur Unterftugung bes linken Alugels nach links auf die Dune geschafft, wobei ihr Führer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet wurde. Tropbem tam ber Infanterieangriff am linken Flügel erft vorwärts, als ein Zug ber 8. Kompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben aus ber Front genommen und im Galopp gegen bie rechte Klanke bes Feinbes porgeführt wurde.

> Die Fortschritte, die bier gemacht murben, ermöglichten es ben Bebirgsgeschüten, wieber gegen den feindlichen rechten Flügel berumzuschwenken. Unter ihrem Keuer und bem ber Halbbatterie Stuhlmann brach benn auch ber Widerstand bes offenbar burch bie vorausgegangenen Rämpfe entmutigten Reinbes an biefer Stelle aufammen. "Unfer rechter Flügel", sagt Samuel Naak, "hatte einen fehr schweren Stand. Die Deutschen, die uns dort gegenüberlagen, schoffen febr gut. Den beutschen Rührer, ber befehligte (Oberft Deimling), nannten wir, weil er so rasch und heftig war, Die Witflang \*\*). Unfer öftlicher Flügel hatte weniger zu leiben. Die Artillerie schoß vorzüglich, fügte uns aber trothem feine Berlufte zu." Dennoch muß bie moralische Birfung des Artilleriefeuers auf die hottentotten fehr groß gewesen fein. "Bor uns und binter uns," fagt Samuel Naat, "rechts und links frepierten bie Granaten, wir waren alle gang bleich, folche Judenangst hatten wir und dachten, o Gott, o Gott, wie foll bas enden?" Die hottentotten raumten hier gegen 1100 vormittags ihre

<sup>\*)</sup> Beife Schlange.

Stellung. Das ichlechte Beisviel wirfte anstedend: ber Keind wich turz barauf guf ber gangen Linie. Alles eilte über bas Auobtal in öftlicher Richtung bem Dunengelände ber öben, mafferlosen Ralabari entgegen. Die Abteilungen Lengerke und Ritter folgten sofort bis gegen den Auob bin. Plöglich bemerkte Hauptmann Kirchner, ber Rubrer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Bagentolonne, die unter ftarter Bebedung, aus nörblicher Richtung kommend, ben öftlichen Dunen zustrebte. Sofort ließ er seine Batterie auf einer naben Dune von neuem auffahren und das Keuer bagegen eröffnen. Es gelang, trot ber febr großen Ent= fernung einige portrefflich fitende Grangten in bie Wagentolonne zu ichiden, und man tonnte ertennen, wie bie Begleitmannschaften, ihre Bagen im Stiche laffenb, eiligst bavonliefen. "Als bie Deutschen sogar unsere Werften beschoffen, mas wir nicht für möglich gehalten hatten," fagt Samuel Afaak, "und als die Granaten mitten in unsere Werften fielen, ba liegen wir alle unsere Wagen im Stiche und floben eilig bavon. Ich bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Eine wertvolle Beute war ben Deutschen in die Bande gefallen; ber Keind hatte nicht weniger als 20 Ochsenwagen gurudlaffen muffen, die allerlei hab und Gut, Lebensmittel, Munition und Gewehre sowie Pulver und Opnamit bargen, aber auch viel Baffer in Gefäßen und Sauten, um ben Tred burd bie mafferlofe Ralabari ju erleichtern, Auch Bieh in großer Menge fiel ber Abteilung in die Sände.

Der Jeind hatte seine Toten und Bermunbeten, wie gewöhnlich, mitgeschleppt; er foll aber nach Aussagen von Gefangenen schwer gelitten haben, Detachement verlor nur zwei Tote und fieben Berwundete.\*) Der größte Teil der Withois flob nach Norben, auf Nunub, andere und fast alle Kopper-Leute zum Elefantenfluß nach Nanibtobis. "Dort habe ich zum erften Male gelernt," sagt Samuel Naak, "daß der Menich drei Wochen lang ohne Wasser, nur von Tichamas,\*\*) leben kann. Der Kaffee, aus Tschamaswaffer gekocht, schmedte erst scheußlich, aber wir gewöhnten uns baran und schließlich schmeckte er uns so schön wie Rakao. Wir hatten bamals nur gang wenig Bieh bei uns."

Am Abend bezogen bie beutschen Abteilungen ein Lager nördlich Zwartfontein. über bem Schickfal ber Rolonne Meifter schwebte immer noch völliges Dunkel. Die schlimmften Befürchtungen murben laut. Oberft Deimling entfandte noch fpat abends ben Leutnant Fürbringer mit zehn Reitern das Auobtal aufwärts nach Stampriets mit ber Ab. fontein, um den Berbleib Meifters feftzustellen. Leutnant Fürbringer ftieß auf seinem teilung Reifter nächtlichen Ritt im Ausbtale auf zahlreiche feindliche Nachzügler, erreichte aber trots 7./8. Januar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf bier endlich die fo lange gesuchte Kolonne Meister an. Auf bie Melbung hiervon rudte Oberst Deimling mit seinen

Leutnant Fürbringer ftellt bie Berbindung

<sup>\*\*)</sup> Eine melonenartige, viel Fluffigkeit enthaltende Frucht.

beiben Abteilungen unverzüglich nach Stamprietfontein, woselbst am 10. endlich bie bereits für ben 4. vorgesehene Bereinigung ber brei Kolonnen stattfand.

"Bemerkenswert", so beißt es in bem Bericht bes Obersten Deimling über bie Rämpfe am Auob, "ift ber besonders gabe Widerstand, ben bie Sottentotten in allen Befechten gezeigt haben, und ferner bie gang portreffliche Art, mit ber fie bas Be= lände als Schüten auszunuten versteben, wodurch bie Birfung unserer Artillerie. welcher fich nur schwer fichtbare Einzelziele bieten, herabgemindert wird.

Die Leiftungen ber Truppe.

Bemerkenswert ist auf ber anderen Seite die große Bravour, mit der sich unfere Truppen bei außerorbentlichen Strapazen geschlagen haben. Es gilt bies nicht nur für die Kolonne Meifter, sondern auch für die Truppen des Majors v. Lengerke und Oberleutnants Ritter, von benen ich nach jedem der brei überftandenen schweren Gefechte trop glühenbster Sipe alsbalbigen Beitermarich unter Aufbietung aller Kräfte verlangte, um an die Kolonne Meifter beranzukommen und fie zu entlaften."

Rur burch die außergewöhnliche Hingabe und Ausbauer ber Truppe und die überlegene Tatkraft der Führung war es möglich geworden, allen unüberwindlich icheinenben hinderniffen zum Trot, ben Sieg an die beutschen Kahnen zu feffeln und ben Begner in überaus schwerem Ringen empfindlich in seiner Befechtstraft zu ichwächen. Der ichmer zugängliche AubeAbichnitt, in bem bie Sottentotten einen gesicherten Unterschlupf zu haben mahnten, mar im Besitz ber Deutschen.

über die Haltung der Mannschaften in dieser Zeit der schwerften Rämpfe heißt es in dem Tagebuch eines jungen Offigiers: "Unter unseren Leuten herrschte ftets ein vorzüglicher Beift. Nachdem fie fich in die ihnen ganzlich ungewohnten afrikanischen Berbältniffe eingelebt hatten, ertrugen fie ben schweren Dienst mit Ausbauer und Bflichttreue. Trot ber größten Strapagen bei glübenber Site, trot Mangels an Lebensmitteln, Aleidung und irgendwelcher Art von Unterkunft hatten fie fich immer noch humor bewahrt. Im Gefecht zeigten fie ftets Schneid und später auch Rube und Uberlegung beim Reuern, mas von größter Bichtigfeit mar, ba bei ben lichten Schützenlinien und ben gebrochenen Rielen auf verschiebenen Entfernungen eine einheitliche Reuerleitung fast unmöglich war.

Barademäßig saben fie jest gerade nicht aus in ihren abgeriffenen Rhafiröden, ben gerriffenen Schuhen, die bisweilen burch ein Schaffell ersett wurden, mit ben langen Bärten und ber dunkelbraunen Sautfarbe, aber die Difziplin und Ordnung war muftergültig."

Die Abteilung Lengerte. Meifter im Muob-Tale.

Um die errungenen Erfolge auszunüten, mußten die Hottentotten entweder in die Ralahari verfolgt ober ihnen wenigstens ber Rudweg in und über das Auob-Tal verwehrt werben. Oberst Deimling entschloß fich angefichts ber außerordentlich un-Januar/Marg, gunftigen Bafferverhaltniffe und ber völligen Ungewißheit über ben Berbleib bes Gegners jur Absperrung bes Auob-Tales. Er ordnete ju biefem Zwed an, bag unter bem Oberbefehl bes Majors v. Lengerke beffen eigene Abteilung ben Abichnitt

Berlip—Awartfontein, die Abteilung Meister die Linie Stamprietsontein—Kalkfontein besetzen follten. Aminuis. - awifchen bem Großen und Rleinen Roffob -bas jett erhöhte Bebeutung gewann, wurde von Gobabis aus verftärkt, die Abteilung Ritter wieder nach Gibeon in Marsch gesett. Außerdem wurde die Berstärkung der Auob-Truppen durch die Ende Januar verfügbar werdende 1. und 2. Rompagnie 2. Kelbregiments und die 7. Batterie befohlen.

Für bie Abteilungen Meifter und Lengerte trat bamit eine Zeit bes Stillftandes ein, die aber durch angestrengten Wacht= und Aufflärungsdienst die Kräfte der Truppe febr in Ansbruch nahm. Rubem wirkte bie außerorbentliche Site erschlaffend auf Menschen und Tiere, das vielfach bractige und talthaltige Wasser verursachte Erkrankungen ber Berbauungsorgane. Die Aufuhr von ben weit entfernten Stapelplaten Winbhut und Reetmannshoop ftodte, fo bag außer an Schlachtvieh brudenber Mangel an Berpflegung eintrat. Auch der bringend erforderliche Erfat an Pferden und Augtieren, sowie an Kleibern und Schuben blieb aus.

Bährend um die Mitte des Januar fich nur vereinzelte hottentotten der Auoblinie Der Berbleib genähert hatten, machte sich in ber zweiten Halfte bes Monats eine Bewegung größerer ber Bitbois. Abteilungen gegen ben oberen Auob bemertbar. Offenbar waren bie Bemubungen ber hottentotten, fich jenseits ber Grenze mit neuer Munition zu verseben, nicht ohne Erfolg geblieben, und fie versuchten jett bie rudwärtigen Berbindungen ber Deutschen qu bebroben. Gine rechtzeitig angeordnete Seitwärtsichiebung ber Abteilung Meifter verhinderte indessen die Ausführung dieses Planes. Die Kompagnie Grüner wies am 24. Januar bei Schürfpenz einen Angriff von mehreren hundert Sottentotten ab. Diese hatten unter Benbrit Bitbois perfonlicher Rubrung einen Streifzug über Stambrietfontein. Kalkfontein nach Schürfbenz unternommen. "um". wie Samuel Riaak saat, "auf den deutschen Lagerpläten nach Tabak zu suchen, den wir alle sebr entbehrten". Bendrit erhielt bei dem Gefecht einen Streifschuß am linken Jug. Rach Nunub zurudgekehrt, ichidte er feine Werften an ben Glefantenfluß, wo ausreichenbe Tichamas porhanden waren, und behielt nur die Orlogleute bei fich. Gine andere Bande machte am 29. Januar bei Kiripotib 60 km nördlich Hoachanas einen vergeblichen Überfall auf die von Windhut zusammen mit der 1/2 7. Batterie anrudende 2. Rompagnie 2. Kelbregiments.

Alle bei ben Deutschen eingebenben Nachrichten liefen eine Ansammlung ber Die Deutschen Withois bei Nunub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietsontein aus borthin vorgebende Abteilung unter Hauptmann Moraht, 2., zusammengesetzte 5. Februar, 5./7. 2. Felbregiments und brei Geschütze, stieß auf 200 bis 300 hottentotten, bie völlig überrascht wurden und ohne Rampf eiligft nach Often und Sübosten verichwanden. "Unfere Boften", berichtet Samuel Rfaat, "batten nicht aufgepaßt und wir wurden völlig überrascht. Wir merkten ben Angriff erft, als die Deutschen icon die höchfte Dune befest hatten, fo bag wir, ohne einen Schuß zu tun, wegliefen.

nehmen Nunub.

5\*

Die Deutschen schossen mit ber Artillerie hinterher, trasen uns aber nicht; wir konnten uns in den vielen Dünen gut verstecken. Wir gingen nun nach Südosten über den Elefantenfluß. Dort liegt in den Dünen eine Kalkpfanne, Ranibkobis, mit gutem Wasser, wo nunmehr nach und nach alle Orlogleute vereinigt wurden."

Auf beutscher Seite gewann man aus Angaben von Gesangenen den Eindruck, als ob ein Durchbruch der Withois nach Südosten gegen die Karrasberge zu erwarten sei. Oberst Deimling ordnete daher den Abmarsch der ½ 3. Ersaksompagnie und des Zuges der 9. Batterie nach Koes an, wohin von Keetmannshoop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoben wurde. Die Wasserstellen zwischen Koes und Hasuur wurden besett.

Stürmanns Wüften: predigt.

Auf bem Marice ber Withois von Nunub nach Nanibkobis bielt Stürmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab, an ber alle Orlogleute teilnahmen. Stürmann wollte bas bei vielen Bitbois erschütterte Bertrauen auf seine Senbung wieber ftarfen. "Stürmann", erzählt Samuel Naak, "war nämlich von Nunub nach Norden gegangen, um Bereros zur Silfe zu holen. Er ift bis in bie Rabe von Seeis getommen, batte aber mit ben Schwarzen kein Glück. Als er nach Nunub zurücklam, aab er bem Rapitan feine . Gottesftreiter . wieber. Mit benen tonne er nichts anfangen, fie feien au ungläubig. An biesem Tage ift henbrit jum ersten Male stutig geworben und hat wohl angefangen, an ber göttlichen Senbung Stürmanns zu zweifeln. Bei ber großen Bersammlung ber gesamten Orlogleute war Rlein Henbrit Dolmeticher. Stürmann begann mit einem Gebet und fagte bann: >Berflucht fei berjenige, ber glaubt, baß ich nur Kaffer aus Griqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glaubt, bak mich Gott gesandt bat. Daß uns bisber nichts geglückt ift, bas ift burch Euren Unglauben, Euren Ungeborfam, Eure Aweifelmütigkeit gekommen. Nest ist alles porbei, Ihr seib von Gott gestraft. Warum flieht Ihr benn? Gibt es benn auf ber Belt einen Ort, wo ber Mensch nicht vom Tobe ereilt wirb?« Der Kapitan fraate bann, ob jemand ben Mut hatte, gegen Stürmann aufzutreten. 3ch habe auf Nama, damit es alle hören sollten, gefragt, ob ich sprechen burfe. Ich sagte bem Rapitan auch, was ich Stürmann antworten wolle. Der Kapitan erlaubte mir zu reben, wollte mir aber keinen Dolmetscher geben, so bag ich, ba Sturmann kein Rama verstand, hollandisch sprechen mußte. Ich sagte: »Du behauptest, daß unsere Nation an ihrem Unglud felbft ichulb fei. Ich fage Dir, Du trägst bie Schulb. Du bringst uns in Zweifel. Du felbst tuft nicht bas, was Du uns predigft. Du haft unferen Rapitan verleitet und betrogen, als Du ihm fagteft, Du wollteft mit 30 Mann bie Deutschen befriegen. Du allein bift an unserem Unglud schulb.« Sturmann wollte mir bas Weitersprechen verbieten, ich fagte aber: »Ich brauche Dir nicht zu gehorchen, ich bin nicht Dein Diener . Der Rapitan vermittelte nun zwischen uns, indem er mir zwar recht gab, aber Sturmann fehr iconte."

So enbete jene eigenartige Bersammlung in der Kalahari. Infolge seines

Auftritts mit Samuel Jsaak trennte sich Stürmann von Hendrik und zog mit der Familie seines Schwiegervaters, Moses Meier, zum Fischsluß. Wenn auch seit dieser Zeit das Bertrauen der Mehrzahl der Orlogleute zu dem "Propheten" und der Glaube an seine Sendung erschüttert war, so blieb der alte Hendrik zunächst doch noch völlig unter dem unseligen Einsluß dieses Schwindlers. Es gelang dem Kapitän, die durch die unglücklichen Kämpse im Auod-Tale bereits mutlos gewordenen Witbois zu weiterem Widerstande anzusachen.

Der Rampf follte aufs neue entbrennen.

## 5. Die Unternehmung des Obersten Deimling gegen die Großen Karrasberge im Mär; 1905.

Bereits unmittelbar nach den Kämpfen am Auob Anfang Januar hatte Oberst Deims Deims Deimling den Plan einer Unternehmung gegen die in den Großen Karrasbergen, dem Morenga ansalten Zussuchtsorte der Bondels, sitzenden Banden des Morenga erwogen.

Dieser war im Dezember 1904 verhältnismäßig untätig gewesen, wie sich später Januar 1906. aus den Gesangenenaussagen ergab, hauptsächlich wegen Mangels an Munition. Ihre Ergänzung jenseits der Grenze scheint ihm damals besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben. Seine hierdurch beschränkte Kampssähigkeit veranlaßte ihn, sich mit seinen Wersten der Narudasschlucht am Ostrande der großen Karrasberge zuzuwenden und dort das Weitere abzuwarten.

Oberst Deimling beschloß, gegen biesen Feind von Süden mit der Abteilung Koppy, von Westen mit den in Reetmannshoop besindlichen Truppen unter Major v. Kampt, und von Osten mit der vom Auob heranzuziehenden Abteilung Lengerke vorzugehen. Um die näheren Anordnungen für diese Operation zu treffen, hatte er sich in der zweiten Hälfte des Januar mit seinem Stade nach Keetmannshoop begeben wo er am 23. Januar eintras. Hier fand er an Truppen vor:

bas IV. Bataillon 2. Felbregiments, die 1/2 3. Ersattompagnie, einen Zug der 4. Ersattompagnie, die Ersattompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge des Obersten Deimling war die Sicherstellung der Berpstegung Borbereitende für die beabsichtigte Unternehmung. Da diese wesentlich auf der ungestörten Zusuhr Mahnahmen. über Ramansdrift—Warmbad beruhte und die Umgebung dieser Orte damals von den Brüdern Morris und ihren Banden beunruhigt wurde, entsandte er die 12. Kompagnie (v. Ercert) mit zwei Gebirgsgeschützen, die ½ 3. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Schales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Schaumburg

<sup>\*)</sup> Mus Erganzungstransporten gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments auf.

nach Barmbab, um ben Sauptmann v. Roppy jur Gauberung bes bortigen Gebietes und jur Siderung ber Rufubrwege von Ramansbrift ju befähigen. Bleichzeitig murbe bie herftellung einer Signalverbinbung von Reetmannshoop nach Warmbab burch Leutnant Fürbringer in Angriff genommen. Ferner entsanbte Oberft Deimling, wie bereits erwähnt, bie 10. Kompagnie nach bem Nordbethanierlande\*) und bie 11. an die Oftgrenze bes Schutgebiets.\*\*)

Rur Beschlukfassung über Maknahmen zur Hebung bes Berkehrs auf bem Baiwege wurde ber Major Buchholt, ber Generalftabsoffizier bes Etappenkommandos Sub, aus Lüberigbucht nach Reetmannshoop befohlen, wo er am 5. Februar eintraf. Als Ergebnis ber Besprechungen wurde beim Hauptquartier die versuchsweise Befchaffung von 100 Ramelen sowie von Material für eine Eselbahn bis jum Ausgang ber Dünen beantragt. Maknahmen, die auch das Hauptquartier bereits in weitschauenber Borsorge erwogen hatte, bie fich jeboch 3. T. als unausführbar erwiesen batten.

Das Haupt

Bereits von Stamprietfontein aus hatte Oberft Deimling am 11. Januar bem quartier ordnet Hauptquartier in Windhut Melbung von seinem Plane eines Angriffes gegen bie bung ber ge Karrasberge erstattet. Das Hauptquartier befahl baraufhin Anfang Februar, Die planten Doe Unternehmung bis zur wollftanbigen Erganzung ber Abteilung Lengerte und bis zur Offnung ber englischen Grenze aufzuschieben, die indes vorläufig nicht zu erwarten fei. Inzwischen seien alle verfügbaren Kräfte noch einmal zu einem großen Schlage gegen die Witbois zusammenzunehmen.

> Als fich jedoch bei bem Gefecht bei Nunub\*\*\*) erwies, daß biefer Keind zu einer größeren Operation mit vereinten Kräften tein Ziel mehr bot, erbat fich Oberst Deimling vom Hauptquartier erneut bie Auftimmung zu bem für Anfang März geplanten Angriff gegen Morenga, jumal nach seiner Ansicht trot ber Grenzsperre ausreichenbe Berpflegung vorhanden war. Er führte aus, daß Morenga jett seit acht Monaten lebiglich beobachtet und niemals angegriffen worben, und eine Berlangerung biefes Ruftandes um so bebenklicher sei, als das Ansehen Morengas, ber dauernd Zulauf erhielt, immer mehr wachse und einen Rückalt auch für die Withois bilbe.

> Das Hauptquartier konnte sich inbessen bieser Auffassung des Obersten Deimling nicht anschließen; es glaubte, bag weber genügenbe Berpflegung fichergeftellt, noch ausreichenbe Rrafte zur Reit verfügbar feien, um einen burchichlagenben Erfolg aegen Morenga — und auf einen folchen tam es bem General v. Trotha an — qu erringen. Morenga folange nur beobachten zu laffen, hielt ber General v. Trotha für unbebenklich. Unter abermaligem hinweis auf bie noch bestehende Grenzsperre und ben hierburch hervorgerufenen Berpflegungsmangel wurde beshalb bem Oberft Deimling ber Auffcub ber Unternehmung gegen Morenga nochmals einbringlich

<sup>\*)</sup> Seite 26. \*\*) Seite 64. \*\*\*) Seite 63.



Schlucht in den Karrasbergen.

anbefohlen; zugleich wurde erneut auf die Notwendigkeit der vorherigen völligen Niederwerfung der Witbois hingewiesen; falls diese sich nicht mehr geschlossen stellten, seien Streifzüge gemischter Abteilungen zu unternehmen. Daraushin meldete Oberst Deimling dem Hauptquartier am 17. Februar, daß er die Unternehmung gegen die Karrasberge — dem ihm erteilten Befehle entsprechend — ausschieden werde.

Beurteilung ber Lage burch Oberst Deimling.

Ende Februar liefen jedoch Meldungen ein, die nach Auffassung des Oberften Deimling ber Lage ein verändertes Aussehen gaben. Die Rachrichten von bem bevorstebenden Abzug der Bitbois nach den Karrasbergen traten mit größerer Bestimmtheit auf: gelang ihnen die Bereinigung mit den Morengaleuten, so wuchs bie Streitmacht bes Gegners nach ber Berechnung bes Obersten Deimling auf 1500 bis 2000 Gewehre. Die Begnahme der Karrasberge\*) wurde bann für bie Deutichen ein um so schwierigeres Unternehmen, als bieses schluchtenreiche, zerklüftete und schwer augängliche Gelände in gang bervorragendem Make für die Kechtweise der Gingeborenen geeignet ift und burch bie fich überall bietenden überragenden Stellungen selbst von einer Minderzahl leicht verteibigt werben kann. Dazu tam. baf bie auverlässige Nachricht einlief, die Banden der beiden Morris seien bereits au Morenga geftoßen und ber vereinigte Jeind fite augenblidlich mit Beib. Rind und Bieh in der Narudasschlucht und den benachbarten Werften. Buchs auch hierdurch bie Rahl bes Gegners auf 500 bis 800 Gewehre, fo hatte biese Bereinigung boch ben großen Borteil, daß nunmehr außer ben Rarrasbergen selbst die übrigen Gebiete bes Subbezirtes vom Keinde frei und die Möglichkeit gegeben war, alle Banben bes füblichen Namalandes mit einem Schlage zu treffen; eine so gunftige Gelegenheit hierzu mochte fo leicht nicht wiederkehren. Diefe Umftande ließen bem Oberften Deimling einen sofortigen Angriff gegen die Karrasberge geboten erscheinen, ebe bie Bereinigung Morengas mit den Bitbois möglich mar. Jeber weitere Aufschub verschlechterte nach seiner Auffassung nur bie Lage: schnelles Aufassen und größte Gile ichien geboten. Die Berpflegungslage war zur Zeit nicht ungunftig und konnte ber Ausführung bes Angriffes nach feiner Anficht teine ernften Schwierigfeiten entgegenftellen. In Keetmannshoop war ohne die laufende Zufuhr aus Lüderitbucht Berpflegung für die dortigen Truppen auf zwei Monate vorhanden. In Warmbad hatte Hauptmann v. Koppp burch Anfäuse, die er rechtzeitig auf eigene Berantwortung in ber Rapkolonie gemacht hatte. Berpflegung für 500 Mann auf brei Monate bereitgestellt. Nur an Fleisch war auch hier Mangel. Zudem war am 22. Februar vom Hauptquartier die Nachricht eingegangen, daß die Rapregierung die Ginfuhr von je 50 Tonnen Berpflegung über Ramansbrift und Rietfontein geftattet habe. "Die Berpflegungslage," jo berichtet Oberst Deimling, "war meines Erachtens so, daß sie mich sehr wohl zum Angriff befähigte, zumal man mit Sicherheit auf zahlreiches Beutevieh in ben Karrasbergen rechnen konnte. Somit waren Ende Februar nach meinem pflicht=

<sup>\*)</sup> Siche Textitigge Scite 73.

mäßigen Ermessen als Rührer an Ort und Stelle alle Bedingungen zu einem rafchen enticheibenben Schlage gegen Morenga gegeben."

Was die Stärke der verfügbaren Truppen anbelangte, so glaubte Oberst Deimling im Gegensat jum hauptquartier nicht barauf rechnen ju tonnen. Enbe Marg im Subbegirt ober im April ftarter als ju biefem Zeitpunkt ju fein. Es ftanben Anfang Marg in Reetmannshoop bie Ersatsompagnien 3a und 4a, bie 2. und 1/3 9. Gebirgsbatterie und die Maschinengewehrabteilung Durr. Dazu hatte Oberft Deimling aus ents behrlichen Mannschaften ber Etappe und einem Ruge ber 2. Kelbtelegraphen-Abteilung eine weitere Kompagnie unter Oberleutnant ber Landwehr v. Stodi gusammengestellt, die schon Ende Rebruar vollkommen verwendungsbereit mar.

Hauptmann v. Koppy hatte aus ben ihm überwiesenen Truppen (9./2., 12./2., 1/2 3. Ersatiompagnie, 1/4 4. Ersatiompagnie, 1/2 9. Gebirgs-Batterie) nach Ausscheidung der erforderlichen Besatzungen eine berittene Abteilung zu vier Zügen unter Hauptmann v. Erdert und eine Fuhabteilung zu zwei Zügen unter Oberleutnant Hunger sowie eine Artillerieabteilung zu brei Gebirgsgeschützen unter Oberleutnant Ritter v. Rosenthal gebilbet und war mit diesen Truppen nach Kalksontein vorgegangen. Major v. Lengerke ftand mit ber 11. Kompagnie 2. Felbregiments, ber 1/2 3. Ersatkompagnie und 1/2 8. Batterie in der Gegend von Roes-Hasur.

Bur Ausführung seiner Abficht, ben Beind unter Sperrung ber nach Often Dberft Deimführenden Abzugsftraßen mit drei Abteilungen fonzentrisch anzugreifen, erließ Oberft ling befiehlt ben Angriff Deimling am 1. März nachstehenden Befehl: auf Morenga.

"Morenga und Morris sigen bei Narudas und ben umliegenden Basserstellen 1. Marz. bes Bainab= und Beitsaubreviers.

## Allgemeiner Angriff erfolgt:

- 1. Bon Norden: Rolonne Rirchner: 120 Gewehre\*), amei Geschüte, amei Maschinengewehre, von Gründorn über Caudabis-Arus-Gaitsames-Gotsagaus:
- 2. von Beften: Rolonne Rampt: 400 Gewehre, vier Befduge, vier Mafchinenaeivebre
  - über Bafferfall- Kraikluft. Diese Kolonne werde ich begleiten;
- 3. von Guben: Rolonne Roppy: 300 Gewehre, vier Gefchute über Durbrift-Stinkborn-Ariams-Rukois-Randmund-Gotfagaus:
- 4. von Often: Rolonne Lengerte: 170 Bewehre, vier Geschüte sperrt bas Badrevier in ber Gegenb von Rouchanas.

Die Angriffskolonnen 1 bis 3 haben ihren Bormarich so anzutreten, daß fie bie Gegend von Narubas am 11. März erreichen.

<sup>\*)</sup> Die im Befehl angegebene Stärke an Gewehren wurde bei keiner Abteilung voll erreicht. Die Infanterie ber Abteilung Rirchner gablte nur 65 Gewehre. Truppeneinteilung umftebenb.

| Crupten                                                         | einteilung für die                                                  | Ernppeneinteilung für die Operationen gegen Morenga in den Großen Karrasbergen.<br>(Stand Anfang Matz 1908.)                               | inga in den Großer<br>06.)                                                              | ı Sarrasbergen.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                     | Truppenführer: Oberst Deimling.<br>Abjutant: Obst. Pseffer.<br>Orbonnanzoffizier: Obst. Kirsten.<br>Ev. Feldgeistliger: Div. Pst. Schmidt. | nling.<br>Rirsten.<br>f. Schmidt.                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abteilung Rirchner.                                             | <b>318</b>                                                          | Abteilung Roppy.                                                                                                                           |                                                                                         | Abteilung Rampe.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hptin. Kitchner (9. Batt.)<br>Zugeteilt: Lt. a. D. v. Duihow.   | hotm. v. Koppy (9/2)<br>Ordonnangoffizier: Lt.<br>Int. Rat Köftlin. | Hptm. v. Koppy (9/2)<br>Orbonnangoffizier: Lt. v. Gersdorff.<br>Int. Rat Kdftlin.                                                          | Major v. A<br>Adjutant: k                                                               | Major v. Kamph (IV/2)<br>Abjutant: Oblt. Sallwürt v. Wenzelftein.                                                                                    | nzelftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Infanterie:<br>(2 Jüge)<br>2t. Fürbringer<br>2t. d. B. Beermann | Fuhabteilung: (2 Züge) Obst. Hunger Lt. Pavoel Lt. v. Eberstein     | Berittene Abteilung: (4. Züge) Hptm. v. Erdert (12/2) Lt. v. Bönninghaufen Lt. Ehel Lt. Schaumburg Lt. Schaueberg                          | Buf. gef. Komp.:<br>Dbit. d. L. D. D. D.<br>d. Stodi<br>Obit. von Spankern<br>Lt. Garde | Crfaß:Romp. 4a.: Crfaß:K<br>Hun. Arnold<br>L. Frhr. v. Bubben. 2t. v. We<br>brod:Hetesborf 2t. Thiel<br>L. Frhr. v. Crails. 2t. Funt<br>heim:Rügland | <ul> <li>Buf. gef. Komp.: Erfaß.Komp. 4a.: Erfaß.Komp. 3a.:</li> <li>Oblt. b. L. a. D. hydm. Arnold hydr. b.Arreft</li> <li>D. Stodf L. Frhr. v. Bubben. 2t. v. Wefternhagen</li> <li>Oblt. von Spankeren brod-hetersborf Lt. Thiel</li> <li>L. Garde Lt. Frhr. v. Crails. 2t. Funk</li> <li>heim:Rügland</li> <li>A. Kirchheim</li> </ul> |
| 4                                                               | -0                                                                  | 4]                                                                                                                                         | 4]                                                                                      | 4                                                                                                                                                    | 4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/s 9. (Gebirgs.) Batt.:<br>2t. Wolff                           | g<br>Øblt. Ritter                                                   | Artillexie:<br>Oblt. Mitter u. Edlex v. Rofenthal                                                                                          | % Rasch. Gew. Abt. Rr. 2:<br>Hoptm. Dürr<br>Lt. Müller<br>Lt. Degentolb                 |                                                                                                                                                      | 2. (Gebirgs.) Batt.:<br>Hptm. v. Kleift<br>L. v. Billerbed<br>Lt. Surmann                                                                                                                                                                                                                                                                  |

÷I ÷I ÷I ÷1

= ÷I ÷I

÷I ÷I

17 Offiz, 4 San. Offiz, 468 Mann, 4 Geschütze, 4 Masch. Gew. Oberarzt Dr. Engel Affift. Arzt Westphal Sanitatsperfonal: Relb.Signaltrupp: 2t. Furbringer Dbitt. Frhr. v. Gaisberg. Belfenberg 1/8 9. (Gebirgs.) Batt. 11. Romp. 2. F. R. Stabsarzt Dr. Künstner 5 Dr. Hellwig Hptm. Winterfeldt &t. Rohne 근| 근| Lt. v. Rnobelsborff Lt. von Scheven Lt. v. Detten Sptm. Anders. 11 Offiz., 1 San. Offiz., 170 Mann, 4 Geschütze. Abteilung b. Lengerte. Sanitatsperfonal. Stabbaryt Dr. Rrebs. Rajor v. Lengerke (III/2). 11 Offig., 8 San. Offig, 226 Mann, 3 Geldüße. Abjulant: 2t. Art. Sanitatsperfonal: Affift. Argt Dr. Clemm Dberargt Dr. haring Stabsarzt Dr. Otto 1/2 3. Erf. Romp. Lt. v. Rheinbaben. Obit. Schönberg. 1/2 8. Batt. 5 Offig., 1 San. Offig., 120 Mann, 2 Gefchute, 2 Majch. Gew. 1/8 DRafc. Gem. Abt. Rr. 2: Sanitatsperfonal: Oberangt Dr. Hoffmann ÷ Dblt. Frhr. Grote Dblt. 3. S. Schneiber

Rebe Rolonne bringt so energisch wie möglich vor, um fich gegenseitig zu unterftüten.

Major v. Lengerke wird ichon etwa vom 9. Marz ab bereitstehen muffen, um ben Austritt aus bem Badrevier zu sperren, ba es nicht ausgeschlossen ist, baf es ber Gegner auf einen Entscheidungstampf gar nicht ankommen läßt, sondern beim konzentrischen Berannahen ber drei Angriffskolonnen nach Often zu entkommen sucht.

Außer ber oben genannten Sauptaufgabe erhält Major v. Lengerke ben Auftrag. mit der 1/2 3. Ersatsompagnie und ben beiden Geschützen 96 Rlante und Ruden unseres Angriffs gegen ein etwaiges Eingreifen der Witbois von Norden her zu beden."

Bon der Anderung in seinen Entschließungen sowie von dem bereits am 1. März ausgegebenen Befehl zum Angriff erstattete Oberst Deimling erst turz vor bem Beginn ber Rampfe bem General v. Trotha Melbung. Bei ber Rurge ber Reit und ber Beite ber Entfernung war biesem eine Ginwirkung auf ben Gang ber Creignisse nicht mehr möglich.

Der Bormarich bes ginnt. Anfang Mary.

In den ersten Tagen des März traten die Abteilungen den Bormarich an: querst von Rocs aus die Abteilung Lengerke am 2. März, dann von Keetmannshoop aus die Abteilungen Rirchner und Rampt am 4. und am 5. Mars und julett am 6. März von Kalksontein aus die Abteilung Koppy. Oberst Deimling brach mit seinem Stabe erft am 6. März von Reetmannshoop auf und ichloß fich noch am selben Tage abends ber Abteilung Rampt an.

Das Gelände, in das der Bormarich die deutschen Truppen führen sollte, gehört zu den schwierigsten, unzugänglichften und damals wenigstens auch unbekannteften Teilen bes gangen Schutgebietes. Die Groften Karrasberge find ber mächtigfte von jenen icarf abgegrenzten, ichroffen Gebirgsftoden, beren bas subwestafrikanische Schutgebiet mehrere enthält. Nur wenige tief eingerissene Schluchten erleichtern bas Einbringen in biese Bergwelt. Auch auf ben Dochflächen erschweren Felstrummer und Geröll ben Marich; überall finden fich überragende, von Ratur ftarte Stellungen, bie ber Fechtweise ber Eingeborenen zustatten kommen mußten. Baffer ift zwar in genügender Menge, aber nur an wenigen ichwer zu findenden Stellen vorhanden. Beide für das Bieh war beinahe überall ausreichend porhanden.

Morenga beschließt, Abteilungen nacheinander anzugreifen.

Oberft Deimling hatte gehofft, durch die Schnelligkeit, mit der die Unternehmung beichloffen und ins Wert gefett worden war, ben Reind völlig zu überraichen, allein bie getrennten Morenga, der stets von den Eingeborenen über alle Borgange auf deutscher Seite auf bem laufenden erhalten worben war, murbe auch jest von bem Bormarich ber beutschen Abteilungen und beren Stärke frühzeitig und genau unterrichtet. geborener Führer mit gesundem Menschenverstand erkannte er sofort die Borteile ber Bereinigung seiner Rrafte gegenüber ben weit getrennt vormarichierenden beutschen Abteilungen und beschloß, die Bunft dieser Lage durch schnelles Handeln wirksam auszunuten und dem beabsichtigten konzentrischen Angriff ber Deutschen

5. Die Unternehmung bes Dberften Deimling gegen bie Großen Karrasberge im Marz 1905. 73

burch bie eigene Offensive zuvorzukommen. Er wollte sich mit seiner Hauptmacht auf die Abteilung Rirchner, die die schwächste war, werfen und diese vernichten, ebe die

Übersichtsskizze zu den Operationen gegen die Großen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um deren Bormarsch aufzuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Morris bei Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) bei Kraiklust Aufstellung nehmen. Nach der Bers

<sup>\*)</sup> Richt ber Brophet, sondern ein in ben Karrasbergen ansaffiger Bonbelgmart-Großmann.

nichtung der Abteilung Kirchner beabsichtigte Morenga, sich der Abteilung Koppy entgegenzuwersen und dieser an den steilen Bergabhängen süblich der Narudasschlucht ein gleiches Schicksal zu bereiten. Inzwischen sollte Stürmann langsam zurückweichen und die verfolgende Abteilung Kampt hinter sich herziehend in die tief eingeschnittene Narudasschlucht herablocken, wo Morenga sie nach Abrechnung mit der Abteilung Koppy mit seinen Hauptkräften einzuschließen gedachte. Dieser äußerst geschickt angelegte Plan, der bei tatkräftiger Durchführung den Deutschen verhängnisvoll werden konnte, zeigt wiederum, welch gefährlichen Gegner sie in Morenga hatten. Die außerordentliche Beweglichkeit seiner Banden bot ihm eine gewisse Bürgschaft des Erfolges.



Abbildung 10.

Morenga und seine Kapitane.

Am 9. März wurde von Narudas aufgebrochen, und zwar die Brüder Morris mit ihren Banden nach Garup, Stürman nach Kraikluft, Morenga mit den Hauptsträften nach Norden in der Richtung auf Aob, um den ersten Schlag gegen die Abteilung Kirchner zu führen. Bei der Wasserstelle Aob bezog er eine von Natur sehr starke Stellung, die er im Laufe des 10. künstlich verstärtte. Gegen diese sollte die heranmarschierende Abteilung Kirchner anlaufen und, nachdem ihr Angriff zerschellt war, vernichtet werden.

Die Abteilung Kirchner stößt bei Aob auf ben Feind. 10. März 300 nach: mittags.

Hauptmann Kirchner war am 9. März mit seiner Kolonne nach Kosis am Nordostrande der Großen Karrasberge gelangt und hatte am solgenden Tage kurz nach 1100 vormittags den Bormarsch in der Richtung auf Gotsagaus angetreten. Der Marsch ging ohne sede Störung durch den Feind bis über Geitsames hinaus. Als sich aber gegen 30 nachmittags die Marschslonne einer Höhe nördlich der Wasser-

stelle Aob näherte, erhielt sowohl die Spitze wie auch das Gros überraschend Feuer. Hauptmann Kirchner ließ sosort seine beiden Infanteriezüge rechts und links des Weges ausschwärmen und die Geschütze und Maschinengewehre auf einer kleinen Anshöhe am rechten Flügel in Stellung gehen. Der Feind hatte es so gut verstanden, die Deckungen seiner stark verschanzten Stellung auszunutzen, daß in der Tat nichts von ihm zu sehen war. Nur nach dem Geräusch seiner Schüsse konnte man schließen,



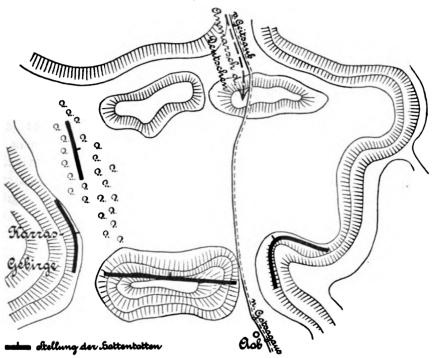

baß die ganze vorliegende Höhe besetzt war. Die Schützen gingen, zunächst ohne große Verluste, näher an die seindliche Stellung heran, während die Geschütze und Maschinengewehre aufs Geratewohl die Stellen unter Feuer hielten, wo man die Hottentotten vermuten konnte. Es gelang der Schützenlinie, sprungweise dis auf wenige hundert Meter an die vom Feinde besetzte Anhöhe heranzukommen.

Als ob dieser aber nur die Annäherung der Schützen hätte abwarten wollen, eröffnete er jetzt plötzlich ein sehr lebhaftes und wirksames Feuer, und zwar nicht nur von der gegenüberliegenden Höhe gegen die Front der deutschen, sondern auch gegen beide Flanken von den seitwärts der Pad sich hinziehenden Höhen. Obwohl die hart

bebrängte Schütenlinie von ben mitvorgegangenen Maichinengewehren in ben Alanken unterftütt murbe, mehrten fich ihre Berlufte ionell. Auch die Geschütze gingen nunmehr näher beran und eröffneten bas Reuer gegen bie rechts ber Bab fic binziehenden Berge, die besonders stark besett ichienen.

Hauptmann Rirchner fturmt bie feinbliche mittags.

Es entspann sich ein äußerst heftiger Feuerkampf, in bessen Berlauf bas tonzentrifche Feuer bes Gegners immer mehr an Überlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig gunftiger Stellung tampfenben ichwachen beutichen Abteilung wurde ichwierig; Stellung und fie mar auf einen überlegenen Zeind geftogen, ber fie in beiben Flanken umfaßte. fällt 480 nach Es war gegen 480 nachmittags. Hauptmann Kirchner, ber bie Gefahr, in bie feine Abteilung geraten war, von Anfang an überfeben hatte, entschloß fich, in ber richtigen Erfenntnis, baf bie einzige Rettung aus biefer Lage in bem von bem Feinbe so gefürchteten Bajonettangriff zu suchen fei, zum Sturm zu schreiten, tofte es, mas es wolle. Trot bes beftigen Flankenfeuers ichien bas Wagnis gelingen zu wollen: ber Keind räumte in der Kront seine Stellung, — aber nur, um kaum hundert Meter babinter in eine zweite fast noch ftartere Stellung zurudzugeben.

> Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Reind hatte ben Deutschen schwere Berlufte getoftet. Leutnant Fürbringer sowie mehrere Reiter waren gefallen, eine größere Angahl Schwerverwundeter bededte bas mahrend bes Anlaufes burchichrittene Belande. Im Begriffe, in die vom Feinde verlaffene Stellung einzubringen, erhielt auch der tapfere Kührer, Hauptmann Kirchner, die Todeswunde. Der Sanitätsgefreite Bruftle, ber berbeieilte, um seinem Sauptmann Silfe zu bringen, erhielt ebenso wie biefer einen Souf in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten töblichen in ben Ropf. Das Rommando übernahm der Oberleutnant Freiherr Grote. Die start gelichtete beutsche Linie nahm von neuem ben ungleichen Keuertampf auf. Balb barauf melbete ber Buhrer ber Artillerie, daß bie Geschütze feine Munition mehr hatten, Es war außerft empfindlich fur bie Schuten, in ihrer harten Bebrangnis auch noch bie gerabe jest so bringend notwendige Unterstützung burch die Schwesterwaffe ents behren zu muffen. Die Kanoniere griffen nun ebenfalls zum Rarabiner und ichloffen fich bem arg ausammengeschmolzenen Säuflein Schützen am rechten Alugel an. Gegen 6° abends begann auch hier die Munition knapp zu werben, und nur die Maschinen= gewehre unterhielten bis jum Schluß bes Gefechts ein wirtsames Zeuer.

Morenga sucht die Deutschen einaufreisen.

Rest glaubte Morenga ben Augenblid getommen, um bie fleine Schar ju erdrücken. Immer mehr verftärtte er seinen linken Flügel, nicht bloß aus der Flanke, fondern auch von halbrechts rückwärts wurde der schwache deutsche Klügel beschoffen. Ein Maschinengewehr mußte zur Abwehr bes Flankenangriffs kehrt machen, bie Berlufte häuften fich immer mehr. Der Führer ber Artillerie, Leutnant Wolff, und ber aweite Augführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, wurden verwundet. Bei ber Heftigfeit bes feindlichen Feuers war es nicht möglich, Die Berwundeten jurudzutragen. Oberarzt hoffmann mar, die feinblichen Geschoffe nicht schenend

nach vorne in die Schützenlinie geeilt und hatte nur mubfam bier einzelnen Berletten im beftigsten Teuer einige Erleichterung bringen tonnen. Die Mehrzahl ber immer gablreicher werbenden Bermundeten batte ichwer zu leiden. Alles wünschte sehnlichst ben Gintritt ber Dunkelheit herbei, um unter ihrem Schute fich bem feinblichen Reuer entziehen zu können.

Doch jest brobte eine neue, ernfte Befahr. Der außerfte linke Flügel ber hottentotten ging jum Angriff gegen bie weiter rudwärts ftebenben Sandpferbe und Kahrzeuge por, bei benen ein Teil der Bespannungen bereits getötet war. In ihrer Not ariffen die Pferdehalter und Kahrer zum Karabiner, und es gelang ihnen, indem sie sich unter Rührung bes Unteroffiziers Rluge von ber Mafchinengewehr-Abteilung ben weit stärkeren Sottentotten mit lautem Burra entgegenwarfen, die ichon brobenbe Gefahr ber Wegnahme ber Pferbe und Fahrzeuge abzuwenben.

Angwischen war die Dunkelheit hereingebrochen und bamit bei ber Abneigung Der Rampf ber Eingeborenen gegen Nachtgefechte die ichlimmfte Befahr überftanben. wurden noch mehrere Stunden lang trot ber Dunkelheit von beiben Seiten Schuffe gewechselt, aber allmählich erlosch bas Feuer. Die Abteilung blieb noch längere Zeit gefechtsbereit in ihrer Stellung; als aber vom Reinde nichts mehr zu boren und ein erneuter Angriff nicht mehr zu befürchten mar, konnten bie Toten und Bermunbeten zurückgetragen werben.

erlischt.

Die Abteilung hatte schwer gelitten; fie hatte elf Tote und 28 Bermundete,\*) also mehr als ein Drittel ibrer Befechtsftarte verloren. Diefe an fich ichon ichweren Berlufte hatten auf die Truppe um so größeren Gindruck gemacht, als sie in kurzer Reit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten waren. Es waren taum noch 30 gefechtsfähige Leute vorhanden, beren Munition zudem knapp war. Auch fand sich nirgendwo in ber nähe Waffer, fo bag bie Mannschaften nach bem aufreibenden Rampfe nicht einmal ihren Durft löschen konnten.

An eine Bieberaufnahme bes Kampfes am nächften Morgen war unter biefen Dberleutnant Umftänden und bei ber großen Überlegenheit bes Feindes nicht zu benten. Unter Brbr. Grote biesen Umständen sah sich der Führer gezwungen, unter dem Schutze der Dunkelheit Rosis zurud. zurudzugehen, wenn auch schweren Herzens, da hierburch ber Erfolg ber ganzen Operation in Frage gestellt wurde. In der Nacht jum 11. Marz gegen 100 morgens trat die Abteilung, ungeftört vom Feinde, den Rückzug nach Kosis an und bezog bort öftlich ber Wasserstelle ein befestigtes Lager. Durch ben Heliographen wurde Melbung von bem Vorgefallenen nach Reetmannshoop erstattet und um Entsendung von Berftärfungen gebeten.

11. März morgens.

Auch Morenga beeilte fich mahrend ber Racht, seine Stellung, in ber er nur schwache Kräfte zur Beobachtung ber Abteilung Kirchner beließ, zu räumen, um nach diesem erfolgreichen Schlage sich schleunigst auf die Abteilung Koppy zu werfen.

6

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Anmarsch Diese hatte im Vormarsch von Kalksontein am 9. März Stinkborn erreicht und ber Abteilung noch am Abend dieses Tages die Fußabteilung unter Oberleutnant Hunger nach Ariams weitermarschieren lassen. Die berittene Abteilung unter Hauptmann v. Erckert sowie die Artillerie unter Oberleutnant v. Kosenthal solgten am Morgen des 10.

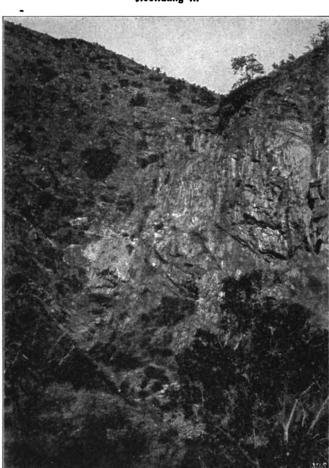

Abbildung 11.

Steilhang unweit der Narudasschlucht.

nach. Demnächst wurde der Weitermarsch noch am selben Tage nach Garup fortsgesett. Hier erwartete Hauptmann v. Koppy, in dem schwierigen, für die Gesechtsweise der Eingeborenen günstigen Gelände den ersten Widerstand zu finden. Diese Bermutung sollte sich bestätigen, denn bald nach dem Abmarsch von Ariams meldete die aus Deutschen und Buren zusammengesetzte Aufklärungsabteilung, etwa 100 Hottens

totten ftünden in dem bortigen bergigen Gelände in ftarker Stellung. Die Batrouille sei aus nächfter nabe mit lebhaftem Keuer überschüttet worben, wobei zwei Buren permundet seien.

Der gemelbete Keind war die Bande der Brüder Morris, die von Morenga beauftragt war,\*) die von Süben im Unmarich gemelbete beutsche Abteilung aufauhalten, bis er bie von Norden vorrudende Kolonne vernichtet habe.





Die Schlucht von Narudas, vom Cager der Abteilung Koppy aus gesehen.

Hauptmann v. Roppy, der das Gelande aus eigener Anschauung von früher ber Sauptmann tannte, wußte, daß die vom Feinde befette Stellung in der Front fast uneinnehmbar v. Roppy verwar. Er beichloft baber, ben Reind mit ber berittenen Abteilung zu umgeben. Babrend fich die Rugmannschaften der feindlichen Stellung gegenüber entwickelten, wurde die berittene Abteilung mit ben Geschützen in weftlicher Richtung gegen die Stellung bei Rudzugsstraße bes Gegners entsandt. Sobald jedoch die Hottentotten biese Bewegung erkannt hatten, gaben fie bereits nach wenigen Schuffen ihre Stellung auf und floben eiligst in der Richtung auf Narudas davon. Um 600 abends war die Wasserstelle Garub in ben Banben ber Deutschen, bie bier die Racht gefechtsbereit gubrachten. Dieser leichte Sieg ber Abteilung Roppy follte von entscheibenber Bebeutung für ben Ausgang bes Unternehmens werben.

treibt bie Sottentotten aus ber Garup. 10. Mära.

<sup>\*)</sup> Seite 73.

Hauptmann Morenaa treffen aleich= zeitig por Narubas ein. 11. März morgens.

Am 11. wurde in aller Frühe ber Bormarich fortgesett. Als bie Kolonne sich v. Roppy und bem Subausgang ber Narudasschlucht bereits näherte, bemerkte Hauptmann v. Koppy rechts ber Marichstraße eine ftarte Reiterfolonne, Die, von Norben tommenb, nunmehr in weltlicher Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht zustrebte. Schon glaubte er in biefer Rolonne bie herannahende Abteilung Rirchner zu erkennen, als im letten Augenblid fein Orbonnangoffigier, Leutnant v. Gersborff, ber zur Aufnahme ber Berbindung mit ber vermeintlichen Nachbarabteilung entsandt worben war, im gestreckten Galopp die Melbung überbrachte, daß man den Keind por fich habe. Leutnant v. Gersborff hatte in bem mit Truppenhut, blauem Rock und weißer Armbinde bekleibeten Ruhrer, ber auf einem Ralben seinen Leuten voraussprengte, beutlich Morenga erfannt. In ber Tat war es biefer bewegliche Führer selber, ber nach bem glücklichen Rampf vom gestrigen Tage voll Siegeszuversicht nach Süben eilte - ber Abteilung Roppy entgegen.

> Der beutsche Kührer übersah mit einem Blid bie Lage: ber in schnellster Gangart gegen ben Gingang ber Schlucht voreilende Reind wollte offenbar biefe und bas fie umgebende klippenreiche, sehr gunftige Gelande por ben Deutschen gewinnen. ihm bas, so ftand ber kleinen beutschen Abteilung ein heißer Kampf bevor. Dies galt es zu verhindern; keine Minute mar zu verlieren. Schnell rief Hauptmann v. Roppy ber vorn befindlichen Rufabteilung zu, so schleunig wie möglich vorzueilen und zwei kleine, rechts ber Bormarschstrafe gelegene Ruppen zu besetzen, von benen aus die langs ber Front ber Deutschen auf etwa 800 m Entfernung porbeireitenbe feindliche Reiterkolonne unter wirkfames Feuer genommen werden konnte. Er war ein Augenblid bochfter Spannung.

> Morenga tam ju fpat. Die Deutschen waren ihm bant ber Schnelligkeit, mit ber ihr Ruhrer die Lage überschaut und bie nötigen Angrhnungen getroffen hatte, zuvorgekommen. Gin praffelndes Schnellfeuer schlug in die Rolonne des Zeindes ein und zwang ihn, ba, wo er ftand, fich zum Kampfe zu stellen. Unter erheblichen Berlusten und unter Preisgabe seiner Pferte suchte er die kleinen Sohen an den Bergabhängen öftlich ber Schlucht zu gewinnen, von wo aus er ein schwaches Feuer eröffnete. Nur ein kleiner Teil ber Morengaleute war bis zum Schluchteingang gelangt, ben die Morrisleute bereits besett hielten. Gegen diese wurde nunmehr die berittene Abteilung eingesett, die mit der Artillerie links vom Wege im Bormarfc gegen ben Schluchteingang geblieben mar. Auf etwa 600 m von biefem entwickelten fich bie Ruge Schaumburg und Bonninghausen. Die Artillerie fuhr bicht hinter bem Ange Bonninghausen auf einer kleinen Anhöhe auf und beschof wirksam die Pforte von Narudas und die Hauptwasserstelle. Dank dieser Unterstützung gelang es den Schüten, auf ber gangen Linie langfam vorwärts ju fommen.

> Es war inzwischen 1000 vormittags geworden. Das feindliche Zeuer nahm mit bem Borschreiten ber Deutschen an Lebhaftigkeit zu, worunter namentlich bie jest

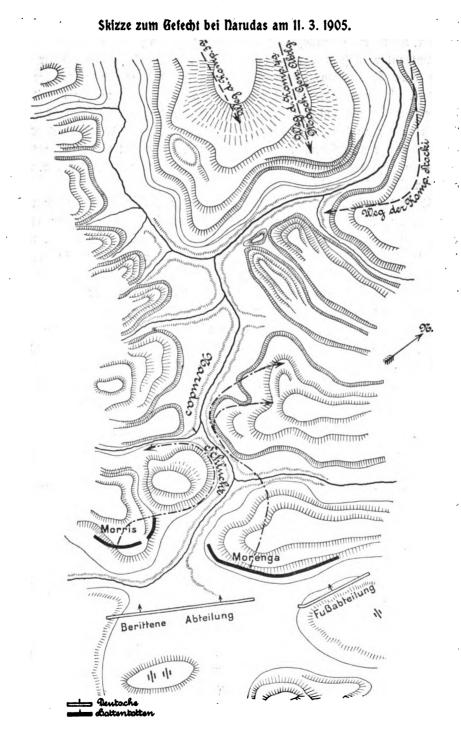

wenig gebeckt liegende Jugabteilung zu leiben hatte. Um fie zu entlaften, ließ Hauptmann v. Koppy ein Gebirgsgeschüt binter ihrem rechten Rlügel auffahren. Das vom Oberleutnant v. Rosenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Reuer ber Beschütze bedte bie Stellung der Hottentotten so zu, daß sie zur Abgabe der Schüffe die Köpfe nicht mehr über die schützende Dedung zu erheben wagten und ihr Feuer immer schwächer und unficerer wurde, so daß die beutschen Schüten ohne größere Berlufte näber an den Feind berankommen konnten. Um die Kraft ihres Keuers auf tas höchste zu steigern, sette Hauptmann v. Roppy jett die beiben noch zurudachaltenen Rüge der berittenen Abteilung unter den Leutnants Etel und v. Begulieu auf bem linken Flügel ein.

Die Sotten= zu weichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naber Entfernung abgegebenen Feuers totten beginnen von Geschütz und Gewehr schien die Biderftandstraft des Gegners zu erlahmen; auf seinem rechten Flügel wurde nach Mittag bas Feuer immer schwächer, und man bemerkte einzelne hottentotten eiliast ibre Stellung räumen. Allein ber tapfere Morenga wollte seine Sache nicht so leichten Kaufes verloren geben und burch versönliches Eingreifen suchte er seine wankenden Kampfer wieder zum Stehen und zum Ausharren zu bewegen. Amar hatte bas schnelle Aurudweichen von Morris und feinen Leuten am Tage zuvor bas Belingen feines Blanes icon ernftlich in Frage gestellt: auch war ihm die von Westen vordringende deutsche Abteilung bereits im Bormarich auf Kraifluft gemelbet. Allein wenn es bem bort vermuteten Sturmann gelang, diesen Keind bis zum Abend aufzuhalten, so hatte er am heutigen Tage ben Rucen noch frei und konnte seine ganze Kraft gegen bie ihm gegenüber= stehende Abteilung einsetzen, um bier boch noch ben Sieg an fich zu reißen. icheibend mußte für bas Gelingen seines Planes vor allem ber Ausgang bes Rampfes werben, ber zwischen Stürmann und ber anrudenben Abteilung Kampt zu erwarten ftanb.

Anmaric Rampt.

Diefe war über Bafferfall nach ber Kraikluft marschiert, die ohne Berührung mit ber Kolonne bem Keinde am 9. März abends erreicht wurde. Bei der Ankunft baselbst fand man wiber Erwarten tein Baffer. Die Pferbe und Efelgespanne mußten beshalb mit Bassergefäßen nach Bassersall zurüdmarschieren, um Basser für die Mannschaften Sämtliche Bferde bis auf die der Offiziere und einige Batrouillepferde blieben in Wasserfall, da des Geländes wegen der Weitermarsch nur zu Fuß statt= finden konnte. Die Geschütze und Maschinengewehre, die Munition sowie ein fünftägiger Proviantvorrat wurden auf Tragetiere verladen.

Stürmann wird bei der Rraifluft abgewiesen. 10. März.

Während die Abteilung in ber Kraikluft noch auf die Rückehr ber Wafferkolonnen wartete, wurden die ersten Spuren vom Feinde bemerkt. Gine aus öftlicher Richtung kommende Abteilung Hottentotten — es war bies die Bande Stürmanns — war gegen die Sohen der Kraikluft vorgegangen, in ber Absicht, sich bem Anmarsch ber Deutschen hier vorzulegen. Sie waren jedoch zu spät gekommen, ba bie Soben bereits von beutschen Boften besetzt waren, Die ben Keind mit lebhaftem Keuer empfingen, worauf er wieber gurudging. Er begnugte fich bamit, in ber Richtung auf Narubas bas Gras anzugunden, in bem Glauben, ben Bormarich ber Deutschen badurch aufhalten zu können. Im Laufe bes Nachmittags bes 10. wurde ber Aufstieg auf die 250 m über ber Rluft liegende Hochfläche auf einem schmalen Jugpfabe unter großen Anstrengungen ausgeführt. Trot ber größten Anspannung ber Truppen gelangte man jedoch an diesem Tage nur eine Wegftunde über ben Rand ber Rraifluft binaus. Am Horizont leuchtete mabrend ber Nacht ber belle Schein ber Gras-Nachrichten von ben übrigen Abteilungen waren bisber nicht eingegangen. Einige Patrouillen wollten am Nachmittage Ranonenbonner aus norböftlicher Richtung gebört baben.

Am 11. März wurde noch vor Tagesgrauen ber Bormarsch auf Narubas ans Die Kolonne getreten. Der Weg ging über Steingeröll und burch ftart zerflüftetes Belande. Als bie Abteilung sich gegen 10° vormittags dem Nordeingang der Narudasschlucht näherte, marichiert auf melbete bie Spite bie Besetung eines bem Gingang gur Schlucht vorgelagerten, weithin 11. Mars. sichtbaren Berges. hier ftand Sturmann mit seinen Leuten in vorzüglich gewählter, ftart verschanzter Stellung, in der Absicht, den Deutschen ben Gintritt in die Narubasschlucht zu verwehren.

Major v. Kampt ließ die Avantgarben-Rompagnie unter Hauptmann b'Arreft und die Artillerie fich gegen die feinbliche Stellung entwickeln. Es entspann fich balb ein sehr lebhafter Feuerkampf. Da bas Feuer bes Gegners zunahm, verstärtte Major v. Kampt ben rechten Flügel ber Feuerlinie burch einen Zug ber Kompagnie 4a. Das gesamte Gros war inzwischen in eine Mulbe näher an die Reuerlinie berangerudt. Major v. Rampt ertannte, bag ein Angriff gegen bie fehr ftarte feinbliche Front nur unter ichweren Opfern burchführbar mar, und entichloß fich, die feindliche Stellung mit bem Gros links zu umgeben. Noch mahrend biese Bewegung ausgeführt murbe, begann ber Keind seine Stellung zu räumen, worauf die Kompagnie d'Arrest sofort vorging. Der Keind fioh jett auf der ganzen Linie und verschwand in der Narudas-Die gesamte Abteilung nahm auf ben Schluchträndern vorgebend unverzüglich die Berfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querschluchten unter unendlichen Unstrengungen burchschritten werben mußten.

Nach einem mehrstündigen Mariche, ber bie Kräfte ber Truppe aufs außerste er- Die Narubasschöpfte, vereinigte fich am fväten Nachmittage bie ganze Abteilung auf einer Bobe, schlucht wird bie einen großen Teil ber nördlichen Narudasschlucht beherrschte, und einen weiten Ausblid bot. Als Oberft Deimling mit seinem Stabe biese Bobe erreichte, bemertte er zahlreiche flüchtige Hottentottenschwärme, die, aus füblicher Richtung kommend, ihr Bieh abtrieben und an der Abteilung vorbei nach Nordoften zu entkommen suchten. Das konnte nur ein por ber Abteilung Koppy zurückweichender Keind sein. Das Bilb ber Auflösung, bas bieser fluchtartige Rudzug bot, ließ auf eine vorangegangene

abgesperrt.

Niederlage des Feindes schließen. Freudige Zuversicht erfüllte alle Gemüter. Der brennende Wunsch, noch heute auch an diesen Feind zu kommen und ihn durch eine energische Verfolgung völlig zu vernichten, ließ alle Müdigkeit vergessen und belebte die Kräfte der Neiter mit neuer Spanntraft. Während die Artillerie sofort ein wirksames Feuer gegen den abziehenden Gegner eröffnete, eilten die Kompagnien, die zahlreichen aus dem Narudastale heraufsührenden Schluchten abzusperren und den flüchtigen Gegner wenigstens am Abtreiben seines Viehes zu hindern. Hierbei hatte die Kompagnie Stock wiederholt Gelegenheit, Schwärme abziehender Hotkentotten wirksam zu beschießen.

Hauptmann v. Roppy ftürmt ben Sübeingang ber Schluckt. Der schnelle Sieg ber Abteilung Kampt und ihre tatkräftige Verfolgung war Morenga verhängnisvoll geworden. Bereits am frühen Nachmittage war ihm die



Abbildung 13.

Oberst Deimling mit seinem Stabe auf der Bochfläche der Karrasberge.

Unglücksbotschaft von dem Mißerfolge Stürmanns am Nordeingang der Narudasschlucht zugegangen. Damit brach sein kühn aufgebauter Plan in sich zusammen, er war durch die Schnelligkeit, mit der der Vormarsch der deutschen Kolonnen erfolgt war, in eine verzweiselte Lage geraten und — was das Schlimmste für ihn war, die bei Narudas stehenden Viehherden, dieser wertvollste Besitz, waren ernstlich gefährdet. Es galt jetzt, die immer weiter vordringende Abteilung Koppy so lange aufzuhalten, dis das Vieh in Sicherheit gebracht war. Das aus den Vergen deutlich herübersschallende Blöten abziehender Herben war dagegen für die Deutschen der Antrieb, unverzüglich zum Sturme zu schreiten, um dem Feinde diese Beute abzujagen. Hauptschann v. Erdert, der in der Schützenlinie den Besehl sührte, ließ gegen 400 nachmittags antreten; der bereits erschützerte Feind verwochte nicht mehr standzuhalten und suchte

in eiliger Flucht in die Berge zu entkommen. Der Artillerie, die fast unmittelbar hinter den Schützen gesolgt war, gelang es, von einer nahe der Wasserstelle gelegenen Auppe noch wirksame Schüffe dem fliehenden Gegner nachzusenden.

Allein mit außerordentlicher Zähigkeit versuchten die Hottentotten in dem klippens Die Hotten reichen Gelände immer von neuem die heftig nachdrängenden Deutschen aufzuhalten, totten flieben. um wenigstens von ihrem Bieh zu retten, was zu retten war. Als sich aber durch Flüchtlinge von Norden in ihren Reihen die Kunde von dem Herannahen der auch hier siegreich vordringenden deutschen Abteilung verbreitete, da brach ihr Bille zu weiterem Widerstand zusammen; jest gab es kein Halten mehr, in panikartiger Aufslöfung, die Weiber, Kinder und das Bieh zurücklassend, stürzte alles davon, um nur das eigene nachte Leben zu retten. Der verfolgenden Abteilung Koppy sielen außer zahlreichen Weibern und Kindern im ganzen 50 Pferde, 700 Stück Großvieh und 7000 Stück Aleinvieh in die Hände.

Da ber Feind nach allen himmelsrichtungen auseinandergestoben war und sich kein Ziel für eine weitere Verfolgung mehr bot, entschloß sich hauptmann v. Koppy, biese abzubrechen und für die Nacht seine auseinandergekommene Abteilung in der gewonnenen Stellung zu vereinigen. Noch am späten Abend wurden Pafrouillen entsandt, um die Verbindung mit den Abteilungen Kampt und Kirchner zu suchen, beren Eintressen bei Narudas am heutigen Tage erwartet wurde.

Aurz vor Mitternacht leuchtete plötlich in der Ferne auf den Höhen ein helles Licht auf — es war eine Signallampe, die Kunde von der Nähe der Abteilung Kampt brachte. Diese hatte bis zum späten Abend den Keind, der an ihr porbei zu entkommen suchte, verfolgt und dann etwa 11/2 Stunden von Narudas entfernt auf ber Höhe ein Lager bezogen. Die vom Hauptmann v. Koppy burch ben Beliographen erstattete Melbung über ben von seiner Abteilung errungenen Erfolg, bie Bestätigung bes bereits vermuteten Sieges, rief allgemeine Freude hervor, und Oberft Deimling fab bie Lage bereits febr zuversichtlich an. Der nach Norben und Often entflohene Gegner lief jett ben Abteilungen Rirchner und Lengerfe in Die Arme und biese konnten seine Nieberlage zu einer vernichtenden machen. Die Unternehmung ichien vom Glude begunftigt und einen burchichlagenben Erfolg bringen ju wollen. Mit Ungebuld murbe ber nächfte Morgen erwartet, ber Nachricht von bem Aumarich ber Abteilung Kirchner bringen mufite. Als biese aber im Laufe bes 12. Marz noch nicht eintraf, mischte fich in die Siegesfreude peinigende Unrube. Man erinnerte fich, daß am 10. März von der Abteilung Kampt vorgesandte Batrouillen Ranonendonner aus nordöstlicher Richtung gehört haben wollten; hatte bie Abteilung Rirchner vielleicht bereits an biesem Tage einen Ausammenftoß mit bem Feinde gehabt? Batrouillen wurden zur Aufnahme der Berbindung mit Kirchner sowie der bei Kouchanas vermuteten Abteilung Lengerke entsandt, gleichzeitig mit dem

Die Berbindung zwischen den Abteilungen Ramps und Koppy wird hergestellt.

Digitized by Google

Auftrage, die am gestrigen Tage verloren gegangene Rühlung mit dem Keinde wieber aufzunehmen.

Morenga ftoft auf bie Abteilung Lengerte.

Sein Berbleib war ieboch mit Sicherheit nicht mehr festzustellen: er ichien in alle Winde zerstoben. Gin Teil der Spuren führte in nordöstlicher Richtung. hier zurudgegangenen hottentotten, bei benen fich Morenga befunden haben foll, waren ber Abteilung Lengerfe in die Gewehre gelaufen. Diese hatte vom 9. März ab mit ben Hauptkräften bei Kouchanas, mit einer starten Bostierung bei Gurus, bereit gestanden und brachte jetzt dem Feinde noch erhebliche Verluste bei. Major v. Lengerke ließ daraufhin das ganze Badrevier bis zu bessen Anfang in der Gegend von Naos burchftreifen und von allen bort Auflucht suchenden feinblichen Banden fäubern.

Ungewißheit über bie Ab= teilung Rirdner. nach Rorben entfanbt.

Alle Berfuche, von ber Abteilung Kirchner Nachricht zu erhalten, waren auch am 13. März ohne Erfolg. Die Unruhe über beren Ausbleiben fteigerte fich jest zu ernsten Befürchtungen. Bas hatte sich zugetragen? Sollte ber bewegliche Morenga Hauptmann etwa schon am 10. März mit vereinter Kraft über biese schwächste Abteilung herv. Erdert wird gefallen sein und sie vernichtet haben? Die Ungewißheit fing an unerträglich zu werben. Ehe man nicht Alarheit über bas Schidfal und ben Berbleib biefer Abteilung hatte, konnten keine neuen Entschließungen gefaßt, keine Befehle erlassen werben. Da endlich am späten Nachmittag traf von der Etappe Reetmannshoop ein Telegramm ein, bas die erste Runde von der Abteilung Rirchner brachte. Was man befürchtet hatte, schien sich bewahrheiten zu wollen; bie Abteilung hatte am 10. März bei Aob in schwerem Kampfe gegen Morenga und beffen Banben geftanben und war, ftark erschüttert, nach Rosis zurudgegangen.

> Oberft Deimling entfandte am 14. morgens eine Rompagnie mit zwei Geschützen unter Hauptmann v. Erdert zur Aufnahme. Diese Abteilung fand nach einem scharfen Gewaltmarsch, ber über bas Gesechtsfelb bei Aob führte, ohne irgend einen Feind angetroffen zu haben, am 15. März abends fpat die Rolonne Kirchner bei Arus, wohin sie infolge Wassermangels inzwischen weiter zurudgegangen war. Abteilungen marschierten am 17. März gemeinsam nach Narubas, bas fie am 22. März erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Kirchner war bant bes Sieges ber beiden anderen Abteilungen ohne ernstere, nachteilige Folgen für bas Gesamtergebnis geblieben. Der Erfolg biefer Abteilungen konnte fich um fo größer gestalten, als Morenga, ermutigt burch ben Sieg bei Aob, sich mit großer Kühnheit in ben für ihn so verhängnisvollen Kampf bei Narubas zu fturzen und biefen bis zur Entscheibung durchzutämpfen magte.

Major v. Lengerte des Subbezirts

Inzwischen hatte Oberft Deimling neue Anordnungen erlaffen, die eine andere wird mit ber Berwendung und Ginteilung ber Truppen herbeiführten. Er hielt jett einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingesetzten Kräfte im Guben für entbehrlich; biese sollten nach beauftragt. Reetmannshoop jurudgeführt werben, um jur völligen Nieberwerfung ber Bethanier am Hubup ober ber Withois am Auob verwendet zu werben. Die im Güben verbleibenden Truppen, die 9., 11., 12. Rompagnie des 2. Feldregiments, die - nun= mehr zu vereinigende - 3. Ersatfompagnie, die Ersatfompagnien 3a und 4a, die 1/2 8., 9. Batterie und vier Maschinengewehre wurden bem Major v. Lengerte mit bem Auftrage ber Sicherung und weiteren Säuberung bes Sübbegirtes unterftellt. Mit biesen Truppen follte eine Art Stationsbesatung eingerichtet werben; im einzelnen murben permenbet:

bie 3. Ersatkompagnie mit der 1/2 8. Batterie wie bisher in der Linie Hafuur-Roes zur Absperrung bieser Linie gegen bie Witbois und zur Sicherung bes Magazins in Hajuur,

bie 11. Kompagnie und 1/3 9. Batterie zur Sicherung ber Gegend von Garabis-Dawignab,

bie 12. Kompagnie mit 1/3 9. Batterie zur Besetzung von Stinkborn, die 9. mit zwei Geschützen zur Besetzung von Kalkfontein, — biese sollte bei Narubas bas Berankommen ber Abteilung Kirchner abwarten,

bie Rompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Maschinengewehren zur Besetzung bes Sübeingangs ber Narubasschlucht — mit ihr sollte späterhin bas Detachement Kirchner vereinigt werben — und ein Zug der Kompagnie 4a mit einem Geschüt ber 2. Batterie am Nordende ber Narubasschlucht,

2/3 Kompagnie 4a mit zwei Maschinengewehren zur Besetzung von Wasserfall. Die übrigen Truppen — Kompagnie Stocki und die 1/2 2. Batterie — traten v. Ramph marunter Major v. Rampt am 18. März mit bem Beutevieh ben Rudmarich über Kraikluft—Bafferfall nach Reetmannshoop an. In Wafferfall trat hierzu ber Wagenpark von etwa 20 Wagen, durch den die Kolonne eine Länge von 3 km erhielt.

Die Hottentotten, für die die Wiebererlangung wenigstens eines Teils ihres Biehs eine Lebensfrage bilbete, suchten die Schwierigkeiten auszunüten, die ber Marich einer folden Rolonne ftets bietet. Mehrere Banben, die sich inzwischen unter Morengas Befehl wieber gesammelt hatten, legten fich ihr icon bei Garis auf ben Höhen vor, die am Anfang ber Kraikluft den tief eingeschnittenen Weg beherrschen.

Die unter Infanteriebebedung vorausmarichierende Halbbatterie v. Rleist wurde viermal von brei Seiten auf bas heftigste angegriffen. Es gelang inbessen ber Kompagnie Stocki, die den Weg sperrenden Hottentotten zu verjagen, und die Batterie wies ihren Gegner mit großem Berlust ab. Bei ber Abteilung Kampt fielen brei Mann, einer wurde verwundet.\*) Sie überwand dann am 19. ohne Störung bie gefährlichen Engen der Kraikluft. Worenga war in diesen Kämpfen am Unterleib ichwer verwundet worden.

Am 21. abends bei Uchanaris machten die Hottentotten einen zweiten, ver-

Major schiert nach Reetmanns boop zurüd. Gefecht bei Garis und Ucanaris.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

aweifelten Bersuch, durch einen Angriff auf die deutsche Arrieregarde ihren Blan auszuführen, ein Beweis, wie schwer fie durch den Berluft ihres Biehs getroffen Durch das schnelle Eingreifen der kehrt machenden Rompagnie Stocki wurden die umfaffend angesetzten und durch das Buschgelande begunftigten Angriffe abaeschlagen, auch ein letter Bersuch, die Abteilung nach Einbruch der Dunkelbeit beim Aurudtreiben bes ftebengebliebenen Biebs zu überraichen, ichlug febl. Der Feinb. ber nach ben Spuren zu urteilen, etwa 100 Reiter und mehrere hundert Mann zu Fuk start gewesen war, verschwand in den Karrasbergen. Der Abteilung hatte bas Gefecht immerhin an Toten fünf Reiter und einen Buren, an Bermundeten zwei Reiter und zwei Buren\*) gefostet. Um 24. Marz erreichte fie ohne weitere Awischenfalle Reetmannshood.

Dberft Deimin die Seimat. 2. April.

Oberst Deimling hatte bereits am 17. Marz bas Sauptquartier um seine ling begibt fich Beimlendung gebeten, da infolge eines ichon im Dezember 1904 erlittenen Sturges bie Gebrauchsfähigfeit seines rechten Armes berart beeinträchtigt mar, daß er aufs Bferd und von diefem gehoben werden mußte und eine forgfältige aratliche Behandlung in ber Beimat immer bringenber wurde. Er hatte, ber Abteilung Kampt porauseilend, bereits am 21. März Reetmannshoop erreicht, von wo er am 2. April bie Heimreise nach Deutschland antrat. Damit fand seine Tätigkeit im Schutgebiet vorläufig ihren Abschluß. Mut und Freudigkeit ber Berantwortung, Ruhnheit und Selbsttätigkeit in seinen Entschließungen, Tattraft und fortreißende Krifche in beren Ausführung, das waren die Rennzeichen seiner Ariegführung. Hierin lag das Bebeimnis sowohl der triegerischen Erfolge, die feine Tätigkeit im Schutgebiete auszeichnen, als auch bes ftarten Bertrauens, mit dem die Truppe biesem Führer in ben Rampf folgte und Anftrengungen und Entbehrungen willig ertrug.

"Die Banden bes Morenga," so melbete Oberft Deimling über bas Ergebnis ber Operationen in ben Karrasbergen, "find gersprengt, sie haben minbeftens 130 Tote gehabt. Morenga ift als geschloffene Macht nicht mehr zu betrachten; feines Biebes beraubt, wird es ihm auch taum mehr gelingen, erhebliche Kräfte wieder um fich zu fammeln. Einzelne Banden werden fich naturgemäß wieber bilben, gegen fie werden bie in ben Karrasbergen zurudgelaffene Befatung und bie übrigen Abteilungen Lengerfes burch bauernde Beobachtung und Säuberung ber Hauptreviere porgeben. Der Rimbus, ber fich bei allen Hottentotten, auch bei ben Withois um die Karrasberge und ihre Uneinnehmbarkeit gebildet hat, ist mit der Eroberung der Narndasschlucht, die jest in unserer Sand ift, endgültig zerftort. Sollten die Withols jest noch vorhaben, in die Karrasberge zu ziehen, so sind wir ihnen zuvorgekommen. Belche Wirtung es auf ben Gang ber Ereignisse im großen ganzen hat, daß bie Karrasberge einige Wochen früher genommen wurden, als es ursprünglich geplant

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

war, entzieht fich meiner Beurteilung. Eines aber weiß ich, seit ich bie Karrasberge, tennen gelernt habe, daß wir nie wieder mit verhältnismäßig fo geringen Opfern hineinkommen wurden, als jest burd unfer ichnelles, ben Feind überraschenbes Buareifen."

Benn Oberft Deimling gehafft hatte, Morenga nachhaltig geschwächt zu haben, so sollte sich bies in ber Folge als nicht zutreffend erweisen. Um einen fold durchichlagenden Erfolg, wie ihn ber General v. Trotha hatte er-uber bie Lage. ftreben wollen, zu erzielen, hatte es nach beffen Auffassung weit ftarferer Rrafte bedurft, als damals verfügbar gemacht werben fonnten. Dies war auch ber Grund gewesen, weshalb General v. Trotha trot aller Gegenvorstellungen bes Oberften Deimling an feiner ursprünglichen Abficht festgehalten hatte, bie Withois erst völlig nieberzuwerfen, ehe gegen Morenga losgeschlagen wurde. Um aber die Widerstands= traft der durch die Rämpfe im Auobtal bisber nur geschwächten Withois voll. ftandig zu brechen, bazu hatte es nach ber Auffassung bes Generals v. Trotha einer bis jum äußersten mit allen verfügbaren Rraften burchzuführenden Berfolgung bedurft. Rur so war ein nachhaltiger Erfolg zu erzielen. Auch bie Biderftandstraft ber Bereros war erst burd bie nach ben Rampfen am Waterberg einsetenbe fo rudfictslos burchgeführte Verfolgung endgültig gebrochen worben.

General v. Trotbas Auffaffung

Waren die Withois erft völlig niedergeworfen, so fonnte man dem Morenga mit fo überlegenen Rraften zu Leibe geben, baf ber gegen ibn beabfichtigte Schlag aller Boraussicht nach von nachhaltiger Birtung sein mußte. Um aber eine so ftarte Truppenmacht, wie fie hier nötig war, für längere Zeit mit ben notwendigen Bedürfniffen zu versehen, waren damals nach Ansicht bes Hauptquartiers noch nicht genügend Borrate im Subbezirt vorhanden. Die Zeit ber Rube follte zu beren Bereitstellung ausgenutt werben. Morenga und seine Banden folange unbeläftigt zu lassen, hielt der General v. Trotha für ebenso unbedenklich, als er einen ernst= haften Angriff von ihnen auf die deutschen Abteilungen im Südbezirk als unwahricheinlich erachtete. An die Richtigfeit ber Nadrichten von einer beabsichtigten Bereinigung ber Withois mit den Morengaleuten in den Karrasbergen batte er erft recht nicht zu glauben vermocht. Nach feiner Auffassung tonnte gar nichts Bunftigeres eintreten, benn 2000 Sottentotten hatten fich bort mit ihrem Bieh für langere Beit gar nicht verpflegen tonnen. Wie fich fpater burd Gefangenenausfagen herausgestellt hat, hatte ber General v. Trotha ben Wert biefer Nachrichten richtig eingeschätt, benn tatfachlich bat eine folche Abficht beim Gegner niemals beftanben, mar vielmehr nur jur Arreführung ber Deutschen von biesem ausgestreut worben.

Durch ben vorzeitig, ohne Genehmigung bes Hauptquartiers burch ben Oberften Deimling unternommenen Angriff gegen bie Karrasberge waren bie Operationen mithin in ganglich andere Bahnen gelenkt worben, als General v. Trotha geplant batte. Rett ftanden noch beide Hauptgegner, Hendrit Witboi und Morenga,

im Felbe, gegen beibe war nur ein halber Erfolg errungen worden, und es galt, gegen beren zersprengte Banden einen Kleinkrieg zu eröffnen, wie er sich gegen biesen in ununterbrochener Bewegung besindlichen Gegner, der sich nie mehr zu einem ernsthaften Kampse stellen wollte, als äußerst schwierig erweisen sollte. Es war eine Lage geschaffen, die dem General v. Trotha durchaus unerwünscht war. Nichtsbestoweniger wußte sich der Oberkommandierende nicht nur mit ihr abzusinden, sondern er glaubte sogar in weitherziger Selbstverleugnung, der "mit Geschick und seltener Bravour durchgesührten Operation" seine Anerkennung nicht versagen zu sollen. Es war immerhin ein Erfolg errungen worden, wie er zu diesem Zeitpunkt und mit den vorhandenen Kräften überhaupt nur möglich war, und die deutschen Truppen konnten auf das Ergebnis der heißen und entbehrungsvollen Kämpse, in denen es ihnen wiederum vergönnt war, hohe Leistungen treuer Hingabe und kriegerischer Tüchtigkeit an den Tag zu legen, mit Stolz und Befriedigung zurückblicken.

Die verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit, mit der Oberst Deimling, als er bei der nach seiner Auffassung veränderten Lage nach seinem pslichtmäßigen Ermessen den sofortigen Angriff sur nötig hielt, ohne Schwanken den schnellen Entschluß sand und ihn ohne Zeitverlust in die Wege leitete, wird in jedem Soldatenherzen Widershall sinden. Auch in den ruhmreichen Kämpsen für Deutschlands Einigung haben die selbsttätigen Entschließungen der Untersührer nur zu oft die wohldurchdachten Pläne der obersten Heeressleitung durchtreuzt und ihr manch sorgenvolle Stunde dezreitet; aber tropdem wußte sie diese echte Führereigenschaft wohl zu schätzen, denn ohne diese wären ihr schwerlich solch glänzende Siege in den Schoß gefallen. Wohl dem Heere, in dessen Reihen diese verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit der Führer aller Grade lebendig erhalten bleibt.

Sie wird die höchsten triegerischen Leistungen freilich nur dann aufzuweisen haben, wenn sie mit strenger Selbstzucht gepaart den Rahmen der Gesamthandlung nicht übersschreitet, sondern stets im Geiste der höheren Stelle zu handeln versteht. Aber selbst da, wo sie über das Ziel hinausschießt, werden ihr im Kriege glänzendere Ersolge beschieden sein als der verantwortungsscheuen Unsicherheit, die in den schnell vorsüberstreichenden Augenblicken günstiger Lagen, die zum beherzten raschen Zugreisen aufssordern, in der eigenen Seele den schnellen und starten Entschluß nicht zu sinden vermag, sondern die Weisungen der höheren Leitung in jedem Falle abwarten zu müssen meint und die siegverheißende Stunde unbenützt vorübergehen läßt.



Anlage 1.

(2. 12. gcf.) Lt. Frhr. v. Malhahn. Lt. Miller v. Berned, Aff. Arzt Sannemann. Lt. Beinberger (von Mitte Deg. ab). 2. Romp. 1. 3. R. St. v. ber Marwit 2. (Gebirga:) Hoptm. v. Kleist. 2t. v. Billerbed. Batterie. Dbit. Ritter. v. 5. 12. ab: 1/4 Felbtelegraphen-Abteilung. Oberst Deimling (f. oben). Truppenführer im Saben: Dberft Deimling, Kommandeur bes 2. Feld-Regiments. Campen. berg (Rubolf). Lt. Gr. v. Harben-Saubtabteilung. Lt. v. Petersborff: Spin. Ricarb. Bataillonsarzt: fiebe 7. Ronm. 4. Romp. Lt. v. Rleift. Aff. Argt: fiehe 5. Komp. 2t. Rogbach. 2t. Donner. II. Bataillon 2. g. R. Mitte Dezember ab). Abjutant: Et. Riebsch. Lt. d. Rej. Semper (von 5. Batterie. ++++ Major Deifter. Mff. Arzt Dr. Belg. Lt. Zwicke. Lt. Mannhardt. Felb. Signaltrupp: Leumant Auer v. herrentirden. Hotm. Stabl. A. Auf bem nörblichen Rriegsichanplag. Bodelberg. 2t. Frhr. Seutter v. Mff. Arzt Dr. Jäger. 2t. Dberbed. Lt. v. Bollard: 2t. Schwandtner. 8/4 5. Romp. 2t. Rewiß. Ordonnangoffigier: Dberleutnant Rirften. Kürbringer, Ev. Belbgeiftlicher: Div. Pf. Schmibt\*). \*) In der Kriegsglieberung in heft III (Inhrgang 1906) fehlen bie beiben Feldgeiftlichen, Divssonschutzer Schmibt (ev.) und Weper (tath.), ba ber Zeitpunkt ihres Eintreffens nicht genau bekannt mar. Gie haben beibe Abjutant: Dberleutnant Ahrens. an den Rampfen am Baterberg und den folgenden kriegerifden Ereigniffen 1/4 5. Romp. 2. F. R. Bugeteilt 2t. b. Ref. Semper. Rt. Schimmer. Hptm. v. Rrüger. (5./2.) Abteilung Rrüger. 1/2 1. Batterie. Oblt. Stuhlmann. et. v. Gilfa. 7. Romp. 2. F. R. Stabsarzt Dr. Kirich. Lt. d. Res. Hellmich. 24. Brhr. v. Malhabn, Dbit. Grüner. bis 5. 12. 2t. Trent. 1/4 Felbtelegraphen: Aff. Arzt Dr. Golbammer. Auf ben rüdwärtigen Baftarb. Abteilung. Felblagarett Rub. Stabsarzt Dr. Frang. 2. Erf. Romp. Berbinbungen. 2t. b. Ref. Steffens. Elappe Rub. Lt. d. Ref. Richters. Abteilung. Dbst. Bottlin. Rittm. Helm. Lt. Gufe.

teilgenommen.

| Sulf dem fübliagen striegsssphuphag.  Sudior v. Eengerte.  Major v. Lengerte.  Abair v. Lengerte.  Abair v. Lengerte.  Badiilonsarti: Siebbarty Dr. Wienede (vom 3. Feddaareth).  Aft v. Delt. Grausniger.  Badiilonsarti: Stopm. a. D. Wienede (vom 3. Feddaareth).  Agir Arzi: Viunered.  Badiilonsarti: Sporm.  9. Kompagnie.  Profit. Grausniger.  Badiilonsarti: Sporm.  9. Kompagnie.  R. Kompagnie.  B. Kompagnie.  B. Kompagnie.  B. Kompagnie.  B. Kompagnie.  B. H. Wienered.  At. Delt. Grausniger.  Delt. Bitter u. Gelev.  Delt. Bitter u. Gelev.  Delt. Bitter u. Gelev.  Delt. Batterie.  Delt. Bytterneberg.  Li i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten bis Ende März 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

| Lfd.<br>Rr.          | Datum                   | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienftgrad                                  | Rame                                        | Schuţtruppen><br>verband              | Früherer Truppenteil                                                                      | Be.<br>mertungen |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A. Gefallen:         |                         |                                             |                                             |                                             |                                       |                                                                                           |                  |
| 1                    | 29. 8. 04               | Patrouillenge-<br>fecht bei Rou-<br>chanas  |                                             | Devenisch                                   | 9/2                                   | _                                                                                         |                  |
| 2<br>3<br>4<br>5     | <b>30.</b> 8. <b>04</b> | Gefecht am<br>Schambod<br>berge             | Leutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Bar. v.Stempel<br>Stolle<br>Arndt<br>Schulz | 9/2                                   | Drag. Regt. Nr. 11<br>Drag. Regt. Nr. 5<br>Drag. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 69        |                  |
| 6<br>7               | 5. 10. 0 <del>4</del>   | Gefecht bei<br>Wasserfall                   | Leutnant<br>Reiter                          | Eid<br>Rerbe                                | 8/2                                   | Unteroff. Schule<br>Treptom a. R.<br>Inf. Regt. Rr. 67                                    |                  |
| 8                    | 8. 10. 04               | Bei Gochas                                  | Gefreiter d. L.                             | Hittcher                                    |                                       | Drag. Regt. Nr. 12                                                                        |                  |
| 9<br>10<br>11        | Mitte<br>Oftober 04     | BeimAusbruch<br>bes Witbois<br>aufftandes   | Unteroffizier<br>Unteroff. d. R.<br>Reiter  | Maurer<br>Held<br>Gröber                    | 9/2                                   | Ulan. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 85<br>Inf. Regt. Nr. 114                              |                  |
| 12                   | 23. 10. 04              | Auf Patrouille<br>bei Romtfas               | Reiter                                      | Pilarsti                                    |                                       | Füs. Regt. Nr. 38                                                                         |                  |
| 18<br>14<br>15<br>16 | 24. 10. 04              | Patrouillenges<br>fecht bei Kons<br>jas     | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter<br>Reiter      | Raabe<br>Jacobs<br>Fränzen<br>Wanderer      |                                       | Drag. Regt. Nr. 15<br>2. Garde Drag.<br>Hüß. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 96            |                  |
| 17                   | 27. 10. 04              | Gefecht am<br>Bactriem                      | Gefreiter                                   | Nawotła                                     | 1. Feldtel.Abt                        | Bayer. 5. Chev. Regt.                                                                     |                  |
| 18<br>19<br>20       | 31. 10. 0 <del>4</del>  | Gefecht bei<br>Seß: <b>R</b> ameel.<br>baum | Kriegsfreiw.<br>(Bur)<br>Baftarb            | Boyfen<br>Swart<br>Lucas                    |                                       |                                                                                           |                  |
| 21<br>22             | 13. 11. 04              | Gefecht bei<br>Spigkopp                     | Unteroffizier<br>Reiter                     | Splittgerber<br>Lohfink                     | 8/2                                   | Ulan. Regt. Ar. 9<br>Inf. Regt. Ar. 82                                                    |                  |
| 28<br>24<br>25<br>26 | 22. 11. 04              | Gefecht bei Rub                             | Oberleutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter     | Haad<br>Ständer<br>Häber<br>Müller          | 2.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>2.(Geb.)Batt. | Feldart. Regt. Rr. 40<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Inf. Regt. Rr. 47<br>Feldart. Regt. Rr. 54 |                  |

Die Rämpfe ber beutschen Truppen in Sudweftafrita. II.

Digitized by Google

| Lfd.<br>Ar. | Datum                  | Ort,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad       | Rame                 | Schuţtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 27          | 22. 11. 04             | Gefecht bei Rub                                      | Reiter           | Sauer                | 2/1                      | Bion. Batl. Rr. 6     |                  |
| 28          |                        |                                                      | 3                | <b>હ</b> લા          |                          | Drag. Regt. Rr. 12    |                  |
| 29          |                        |                                                      |                  | <b>Bittig</b>        | 2. (Geb.) Batt.          | Feldart. Regt. Rr. 32 |                  |
| 30          | 26./28.11.             | Gefecht bei Alu:                                     | Leutnant         | Schmidt              | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 78     |                  |
| 31          | 04                     | risfontein                                           | ,                | v. Hendebreck        |                          | 2. Garbe:Regt. 3. F.  |                  |
| 32          |                        |                                                      | Unteroffizier    | Gerber               | ,                        | Bayer. 1. Ulan. Regt. | 1                |
| 33          |                        |                                                      |                  | Şübner               |                          | huf. Regt. Rr. 14     | ļ                |
| 34          |                        |                                                      | •                | Ridel                | ,                        | Ulan. Regt. Rr. 9     |                  |
| 35          |                        |                                                      | Reiter           | <b>Backba</b> us     | s                        | Inf. Regt. Rr. 61     | Ì                |
| 36          |                        |                                                      |                  | Dreefen              |                          | Kur. Regt. Rr. 4      | İ                |
| 37          |                        |                                                      |                  | <b>Rardwar</b> dt    |                          | Huf. Regt. Rr. 15     |                  |
| 38          |                        |                                                      |                  | Mofer                |                          | 2. Garbe-Ulan. Regt.  | i                |
| 39          |                        |                                                      |                  | Ostamp               | ,                        | Rur. Regt. Rr. 4      |                  |
| 40          | 29. 11. 04             | Gefecht bei Lid=                                     | Leutnant         | Gießelmann           | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 29     | İ                |
| 41          |                        | fontein                                              | Unteroffizier    | Rees                 | •                        | Feldart. Regt. Rr. 8  | į                |
| 42          | 2. 12. 04              | Batrouillenge.                                       | Leutnant         | v. d. <u>Rarwi</u> ş | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 18    |                  |
| 43          |                        | fecht bei Riets                                      | Reiter           | Beder                |                          | 3nf. Regt. Rr. 21     | ļ                |
| 44          |                        | mont                                                 |                  | Richter              |                          | Inf. Regt. Rr. 85     | l                |
| 45          |                        |                                                      |                  | Rieșel               |                          | Feldart. Regt. Nr. 48 | Ì                |
| 46          |                        |                                                      | Ariegsfreiw.     | Geißler              |                          |                       | ł                |
| 47          | 2. 12. 04              | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder           | Bizefeldw. d. N. | Boetel .             | 7/2                      | Man. Regt. Rr. 14     |                  |
| 48          | 4. 12. 04              | Gefecht bei                                          | Sergeant         | Litt                 | 4/2                      | Füß. Regt. Rr. 80     |                  |
| 49          | 1. 12. 01              | Raris                                                | Congram.         | Boigt .              | 5/2                      | 4. Garde Regt. z. F.  |                  |
| 50          |                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,               | Reiter           | Rûller               | 4/2                      | Bion.Batl. Rr. 22     |                  |
| 51          | 4. 12. 04              | Patrouillenge:                                       | Leutnant         | Rokbach              | }                        | Inf. Regt. Rr. 105    |                  |
| 52          | 2. 12. 01              | fecht bei Bit-                                       | Unteroffizier    | Borrmann             |                          | Huf. Regt. Rr. 12     |                  |
| 53          |                        | vley                                                 | Reiter           | Reiner               |                          | Drag. Regt. Rr. 21    |                  |
| 54          | 15. 12. 0 <del>4</del> | Gefecht bei                                          | Gefreiter        | Remmler              | 8/2                      | 3nf. Regt. Rr. 120    |                  |
| <b>5</b> 5  |                        | Roes                                                 |                  | Rõhn                 | ,                        | Inf. Regt. Rr. 85     |                  |
| 56          |                        |                                                      | Reiter           | Gröninger            | 8. <b>Batt.</b>          | Feldart. Regt. Rr. 15 | 1                |
| 57          |                        |                                                      | s                | Schmeißer            | •                        | Feldart. Regt. Nr. 15 |                  |
| 58          | 20. 12. 04             | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Stampriets<br>fontein | Reiter           | Венет                |                          | Bayr. 7. 3nf. Regt.   |                  |

|            | Datum                  | Ort,<br>Gelegenheit            | Dienstgrad          | Rame                     | Schuţtruppens<br>verband | Früherer Truppenteil                    | Be:<br>merfungen |
|------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 59         | 21. 12. 0 <del>4</del> | Gefecht bei                    | Reiter              | Grams                    | 2/1                      | Inf. Regt. Rr. 26                       |                  |
| 60         |                        | Uibis                          | •                   | Gustus                   | 8                        | Inf. Regt. Rr. 21                       |                  |
| 61         | 31, 1 <b>2</b> , 04    | Gefecht bei                    | Gefreiter           | Grimm                    | 5/2                      | Bayr. 6. Chev. Regt.                    |                  |
| 62         |                        | Stampriets<br>fontein          | •                   | Schwarzott               | ,                        | Bayr. 6. Chev. Regt.                    |                  |
| 63         | 2./4. 1. 05            | Gefecht bei<br>Groß-Rabas      | Major               | Frhr.v.Nauen-<br>dorff   | II. Felbart.<br>Abt.     | Feldart. Regt. Rr. 11                   |                  |
| 64         |                        | _                              | Leutnant            | Oberbeck                 | 5. <b>B</b> att.         | Feldart. Regt. Rr. 47                   |                  |
| <b>6</b> ŏ |                        |                                | <b>s</b>            | v. Vollard:<br>Bodelberg | 5/2                      | Ulan. Regt. Nr. 10                      |                  |
| 66         |                        |                                | . d. R.             | Semper                   | 5. Batt.                 | Ref.3.G.Feldart.Rgts.                   | j                |
| 67         |                        |                                | Fähnrich d. L.      | Tripfe                   | 4/2                      |                                         |                  |
| 68         |                        |                                | Sergeant            | Baer                     | ,                        | Inf. Regt. Nr. 169                      |                  |
| 69         |                        |                                | Unteroffizier       | Müscher                  | Feldsign. Abt.           | Tel. Batl. Nr. 1                        |                  |
| 70         |                        |                                | Unteroffizier       | Poschel                  | 5. <b>Ba</b> tt.         | Feldart. Regt. Nr. 5                    |                  |
| 71         |                        |                                | Gefreiter           | Andres                   | #                        | Feldart. Regt. Nr, 73                   |                  |
| 72         |                        |                                | •                   | Juengel                  | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 22                      |                  |
| 73         |                        |                                | *                   | Müller                   | 7/2                      | 3. Garde-Regt. z. F.                    |                  |
| 74         |                        |                                |                     | Sprengel                 | 4/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8                       | l                |
| 75<br>     |                        |                                | *<br>               | Weinberger               | <u> </u>                 | 2. Chev. Regt.                          | i                |
| 76         |                        |                                | Reiter              | Dehler                   | 5/2                      | Bayr. 3. Chev. Regt.                    |                  |
| 77         | Ì                      |                                | •                   | Fischer                  | 4/2                      | Bayr. 2. Chev. Regt.                    | 1                |
| 78<br>70   |                        |                                | *                   | Hannig<br>Combo          | 5. Batt.                 | Inf. Regt. Rr. 156                      |                  |
| 79         | •                      |                                |                     | Rorta<br>Rojchał         | 1                        | Feldart. Regt. Rr. 66                   | '                |
| 80<br>81   |                        |                                |                     | Lan<br>Lan               | 4/2<br>7/2               | Ulan. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 179 | Į.               |
| 82         | ı                      |                                | ,                   | Renning                  | 5. Batt.                 | 3. G. Feldart. Regt.                    | ļ                |
| 83         |                        |                                |                     | Bawer                    | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 171                      |                  |
| 84         |                        |                                | Ariegsfreiw.        | Schurz                   | 3                        | Sult Mega: Mr. 111                      | ļ                |
| 85         | 3. 1.05                | Gefecht bei<br>Haruchas        | <b>Oberleutnant</b> | Ahrens                   | Stab 2. F. N.            | Pion. Batl. Rr. 19                      |                  |
| 86         | 5. 1.05                | Gefecht bei                    | Unteroffizier       | Ranthad                  | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69                       |                  |
| 87         | 0. 2.00                | Godas                          | Gefreiter           | Graffow                  | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 39                   |                  |
| 88         |                        | 1                              | Reiter              | Lürfen                   | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 65                       |                  |
| 89         |                        |                                | ,                   | Reglaff                  | 2/1                      | 1. Garde-Drag. Regi                     | t.               |
| 90         | 6. 1.05                | Auf Biehposten<br>bei Ramatava | Reiter              | Wagner                   |                          | Inf. Regt. Nr. 49                       |                  |
| 91         | 7. 1.05                | Gefecht bei                    | Unteroffizier       | Bremer                   | 2. Erf. Komp.            | Jäger:Batl. Rr. 10                      |                  |
| 92         |                        | 3wartfontein                   |                     | Schrottfe                | 9 (Geb.) Batt.           |                                         |                  |

| Sto.                                                                                                  | Datum    | Ort,                                   | Dienstgrad                                                    | Rame                                                                                                               | Schuttruppen:                                                                                                | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                               | Be:                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr.                                                                                                   |          | Gelegenheit                            |                                                               |                                                                                                                    | verband                                                                                                      | O-myster weak kensess                                                                                                                                                                                                                                                                              | mertungen                   |
| 98<br>94<br>95                                                                                        | 27. 1.05 | Gefecht bei<br>Kurikuribis             | Gefreiter<br>Reiter                                           | Steinmet<br>Bromme<br>Schmidt                                                                                      |                                                                                                              | Felbart. Regt. Nr. 11<br>Felbart. Regt. Nr. 67<br>Bayr. 6. Felbart. Regt.                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| 96                                                                                                    | 81. 1.05 | Patrouillenges<br>fecht bei Nus<br>nub | Sergeant                                                      | Zeller                                                                                                             |                                                                                                              | Bayr. 6. Chev. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                           |
| 97                                                                                                    | 9. 2.05  | Überfall bei<br>Arris                  | Unteroffizier                                                 | Hennig                                                                                                             |                                                                                                              | Feldart. Regt. Ar. 56                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 98                                                                                                    | 11. 2.05 | Bei Omitare                            | Reiter                                                        | Röppen                                                                                                             |                                                                                                              | Inf. Regt. Nr. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| 99                                                                                                    | 8. 8.05  | Auf Patrouille<br>bei Gibeon           | Reiter d. L.                                                  | Lang                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 100<br>101<br>102<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111                      | 4. 8.05  | Überfall bei<br>Rlein+Rabas            | Zahlm. Afpir.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter         | Baafd,<br>Lipfert<br>Stephan<br>Reyer<br>Burrmann<br>For<br>Görik<br>Groth<br>Gründen<br>Hahn<br>Rüchen<br>Beftrup | 8/2<br>2/2                                                                                                   | Fußart. Regt. Ar. 4 Inf. Regt. Ar. 167 Ouf. Regt. Ar. 15 8. Oftafiat. Inf. Regt. Inf. Regt. Ar. 85 Inf. Regt. Ar. 18 Feldart. Regt. Ar. 53 Ouf. Regt. Ar. 10 Inf. Regt. Ar. 162 5. Oftafiat. Inf. Regt. Inf. Regt. Ar. 69 Inf. Regt. Ar. 75 Inf. Regt. Ar. 158                                     |                             |
| 118<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>128<br>124<br>125<br>126<br>127 | 10. 8.05 | Gefecht bei Nob                        | Sauptmann<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Ruffin Rirchner Fürbringer Tehmann Galach Bahr Reuter Schlenz Schmelzer Schneiber Simmeit Stern Struß Wandel       | 8. Batt. 9. (Geb.) Batt. 10/2 2.Felbtel. Abt. 10/2 9. (Geb.) Batt. 10/2 2. Wasch. Gew. Abt.  9. (Geb.) Batt. | Füf. Regt. Rr. 85 Feldart. Regt. Rr. 54 Jäg. Batl. Rr. 10 Feldart. Regt. Rr. 8 Garbe:Kür. Regt. Gren. Regt. Rr. 1 Inf. Regt. Rr. 95 Feldart. Regt. Rr. 56 Bion. Batl. Rr. 8 Mafch. Gew. Abt. Rr. 9 Bion. Batl. Rr. 1 Bayr. 6. Inf. Regt. Inf. Regt. Rr. 74 Feldart. Regt. Rr. 65 Inf. Regt. Rr. 65 | Außerbem<br>Matrofe<br>Gulf |

| Lfd.<br>Nr. | Do  | ıtum  | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name        | Schuştruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be.<br>mertungen |
|-------------|-----|-------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 128         | 18. | 8. 05 | Gefecht bei Ga-     | Reiter         | Ardelt      | Erf. Romp. 4 a           | Gren. Regt. 10          |                  |
| 129         |     |       | ris                 | ,              | Groth       |                          | 2. Oftafiat. Inf. Regt. |                  |
| 130         |     |       |                     | Trompeter      | Reich       | •                        | Inf. Regt. Rr. 19       |                  |
| 181         | 21. | 8. 05 | Gesecht bei         | Gefreiter      | Reyer       | 2. Feldtel.Abt.          | huf. Regt. Rr. 14       |                  |
| 132         |     |       | U <b>chana</b> ris  | Reiter         | Bieth       |                          | Inf. Regt. Rr. 118      |                  |
| 133         |     |       | ·                   |                | Roch        |                          | Gren. Regt. Nr. 6       |                  |
| 134         |     |       |                     | 3              | Stüber      |                          | 5. Oftafiat. Inf. Regt. |                  |
| 185         |     |       |                     | San. Sergt.    | Naundorf    | •                        |                         |                  |
| 136         | 25. | 8. 05 | Gefecht bei         | Oberarzt       | Mayer       |                          | Inf. Regt. Nr. 25       |                  |
| 137         |     |       | Aminuis             | Unteroffizier  | Sundertmark | <b>4/1</b>               | 2. Garde-Drag. Regt.    |                  |
| 138         |     |       |                     | Gefreiter      | Broll       | 5                        | Ulan. Regt. Nr. 2       |                  |
| 139         |     |       |                     |                | Weißel      |                          | Feldart. Regt. Nr. 52   |                  |
| 140         |     |       |                     | Reiter         | Şăufig      | ,                        | Drag. Regt. Nr. 4.      |                  |
| 141         |     |       |                     | •              | Heidorn     | •                        | Huf. Regt. Nr. 15       |                  |
| 142         | 26. | 8. 05 | Gefecht bei         | Leutnant d. R. | Elsner      | 1. Etapp.                | Suf. Regt. Rr. 16       |                  |
| 143         |     |       | Groß. Heusis        | Reiter         | Schimmel    |                          | Füs. Regt. Nr. 39       |                  |
| 144         |     |       |                     |                | Schröder    |                          | Feldart. Regt. Nr. 45   |                  |
| 145         | 26. | 8. 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Herrmann    | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 56   |                  |
| 146         |     |       | Aranzplaz           | Reiter         | Andersed    |                          | Feldart. Regt. Nr. 21   |                  |
| 147         | 81. | 3.05  | Patrouillen-        | Reiter         | Edersberger | 2. Erf. Romp.            | Bayr. 18. Inf. Regt.    |                  |
| 148         |     |       | gefecht bei         |                | Ebner       |                          | Garde-Bion. Batl.       |                  |
| 149         |     |       | Reibub              |                | Groß        |                          | Felbart. Regt. Nr. 57   |                  |

### B. Vermißt:

| 1<br>2      | 28. 11. 04  | Gefecht bei<br>Alurisfontein            | Unteroffizier<br>Gefreiter | Bammel<br>Siebel     | 9/2                                | Hus. Regt. Nr. 10<br>Füs. Regt. Nr. 80         | Wahrschein-<br>lich gefallen |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 8           | 2. 12. 04   | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Rietmont | Gefreiter<br>Reiter        | Bartels<br>Siler     |                                    | Gren. Regt. Nr. 2<br>Pion. Batl. Nr. 4         |                              |
| 5<br>6<br>7 | 2./4. 1. 05 | Gefecht bei<br>Groß:Rabas               | Reiter                     | Albat<br>Bauer       | Stab II. Felds<br>art. Abt.<br>5/2 | Leib. Huf. Regt. Nr. 1<br>Bayr. 20. Inf. Regt. |                              |
| 8           | 12. 1.05    | Bei Gochas                              | Reiter                     | Magerftädt<br>Filder | 7/2                                | Inf. Regt. Nr. 88                              |                              |

| Ljd.<br>Nr.                            | Da   | tum   | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                                       | Name                                                                      | Schuţtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                                                                                                                                       | Be-<br>merfungen                                              |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9<br>10                                |      |       | ÖftlichLüderige<br>bucht                                | Stabsveter.<br>Reiter                            | Rogge<br>Feibide                                                          |                          | Oftaf. fahr. Batt.<br>Kür. Regt. Rr. 6                                                                                                                     | In ben Dû-<br>nen berirri                                     |
| 11                                     | 24.  | 1. 05 | Bei Gemsbocks<br>vlagte                                 | Reiter                                           | Risa)                                                                     |                          | Gren. Regt. Rr. 2                                                                                                                                          |                                                               |
| 12                                     | 8.   | 2. 05 | Auf Patrouille<br>bei Amadap                            | San. Unteroff.                                   | Rramer                                                                    |                          | Drag. Regt. Nr. 5                                                                                                                                          |                                                               |
| 18<br>14                               |      |       | Auf Jagd bei<br>Howas                                   | Gefreiter<br>Reiter                              | Dieţ<br>Engelhardt                                                        |                          | Leib-Drag. Regt. Nr. 20<br>Drag. Regt. Nr. 5                                                                                                               |                                                               |
| 15<br>16<br>17                         | 1.   | 8. 05 | Auf Patrouille<br>bei Koes                              | Unteroffizier<br>Gefreit <del>er</del><br>Reiter | Linde<br>Bohmeyer<br>Dräger                                               |                          | Gren. Regt. 3. Pf.Nr. 3<br>Bez. Kdo. Bremen<br>Inf. Regt. Nr. 14                                                                                           |                                                               |
| 18                                     | 25.  | 8. 05 | Gefecht bei<br>Aminuis                                  | Gefreiter                                        | Sprögel                                                                   | <b>4/1</b>               |                                                                                                                                                            | Hat fich spåter<br>wieder bei<br>seiner Truppe<br>eingefunden |
|                                        |      |       |                                                         | C                                                | . Verwund                                                                 | et:                      | •                                                                                                                                                          |                                                               |
| 1<br>2<br>8<br>4                       | 30.  | 8. 04 | Gefecht am<br>Schambock<br>berge                        | Gefreiter<br>Reiter                              | Gründlinger<br>Dießner<br>Fischer<br>Gosztowsti                           | 9/2                      | Inf. Regt. Nr. 42<br>Bayr. 6. Felbart. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 162<br>Inf. Regt. Nr. 185                                                                   |                                                               |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9                  | 21.  | 9. 04 | Gefecht bei<br>Gais                                     | Oberleutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter  | Schulze<br>Heinze<br>Schmidt<br>Lindner<br>Schloßhauer                    | 8. <b>Batt.</b>          | Felbart. Regt. Rr. 53<br>Ulan. Regt. Rr. 7<br>Felbart. Regt. Rr. 18<br>Bayr.10.Felbart.Regt.<br>Felbart. Regt. Rr. 51                                      | Auf bem<br>Transport<br>nach Kall-                            |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | 5. 1 | 0.04  | Gefecht bei<br>Wafferfall                               | Sauptmann<br>Unteroffizier<br>Reiter             | Wehle<br>Langenbach<br>Weiß<br>Bartels<br>Riemann<br>Orzifchet<br>Palleis | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 176<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Huf. Regt. Rr. 10<br>Füf. Regt. Rr. 78<br>Inf. Regt. Rr. 66<br>Bayr. 3. Inf. Regt. | fontein ge-<br>ftorben  am 6. 10. feinen Bunben erlegen       |
| 17                                     | 6. 1 | 0.04  | Überfall ber<br>Heliographens<br>ftation<br>Falfenhorft | &efreiter                                        | Werner                                                                    | 9/2                      | 1. Garde-Regt. 3. F.                                                                                                                                       | esseHEss                                                      |
| 18                                     |      |       | Auf Patrouille<br>bei Schlip                            | Gefreiter                                        | Willers                                                                   |                          | Pion. Batl. Nr. 9                                                                                                                                          |                                                               |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit               | Dienstgrad                    | Rame                      | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be-<br>mertungen |
|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 19          | 27. 10. 04 | Gefecht bei<br>Padriem            | Reiter                        | Jürgens                   | 1. Erj. Romp.            | Inf. Regt. Rr. 81      |                  |
| 20          | 6. 11. 04  | Gefecht bei Ho-<br>achanas        | Reiter                        | Bär                       | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 27      |                  |
| 21          | 18. 11. 04 | Gefecht bei<br>Spi <b>k</b> kopp  | Reiter                        | Theißen                   | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 15     | ·                |
| 22          | 20. 11. 04 | Auf Patrouille<br>bei Copesfarm   | Sergeant                      | Jacobsen ·                |                          | Inf. Regt. Rr. 162     |                  |
| 23          | 22. 11. 04 | Gefecht bei Rub                   | Leutnant d. R.                | v. Mosc                   | 2/1                      | Huf. Regt. Rr. 6       |                  |
| 24          |            | 00,000                            | Bizefeldwebel                 | Deubert                   | 4/2                      | Fus. Regt. Rr. 80      |                  |
| 25          | ļ.         |                                   | Reiter                        | Bandelt                   | 2/1                      | Füf. Regt. Rr. 86      |                  |
| 26          |            |                                   |                               | Schröder                  | 4/2                      | Garde-Gren. Rgt. Rr. 3 | ,                |
| 27          |            |                                   | Kriegsfr <b>ei</b> w.         | v. Rabenau                | 2. (Geb.) Batt.          | Marine                 |                  |
| 28          | 27/28. 11. | Gefecht beiAlu.                   | Unteroffizier                 | Wannemacher               | 9/2                      | Feldart. Regt. Rr. 28  |                  |
| 29          | 04         | risfontein                        | Gefreiter b. R.               | Bolies                    |                          | Gren. Regt. Rr. 1      | *                |
| 30          | 1          | ,                                 | Reiter                        | Elias                     |                          | Suf. Regt. Rr. 15      |                  |
| 81          |            |                                   |                               | Being                     | £                        | Inf. Regt. Nr. 95      | '                |
| 32          |            |                                   |                               | Rulte                     |                          | Drag. Regt. Nr. 28     |                  |
| 33          |            |                                   |                               | Lang                      |                          | Inf. Regt. Rr. 178     |                  |
| <b>34</b>   |            |                                   |                               | Offendorf                 |                          | Inf. Regt. Rr. 144     |                  |
| 85          |            |                                   |                               | Schäfer                   |                          | Inf. Regt. Rr. 55      | ,                |
| 36          |            |                                   | •                             | Schäferlein               | \$                       | Inf. Regt. Rr. 95      |                  |
| 37          |            |                                   | San. Unteroff.                | gen. Raier<br>Schuck      |                          | Bayr. 11. Inf. Regt,   |                  |
| 38          | 29. 11. 04 | Gefecht bei Lid.                  | Reiter                        | Bachofer                  | 7/2                      | Leibdrag. Regt. Nr. 20 |                  |
| 39          |            | fontein                           | •                             | Herzog                    |                          | Inf. Regt. Rr. 27      |                  |
| 40          |            |                                   | •                             | Powelstus                 |                          | Inf. Regt. Rr. 162     |                  |
| 41          |            |                                   | •                             | Prausewetter              |                          | Pion. Batl. Ar. 5      |                  |
| 42          | 2. 12. 04  | Patrouillenges<br>fecht bei Riets | Leutnant                      | Auer v.Herren-<br>firchen | Feldfign. Abt.           | 2. Garde-Drag. Regt.   |                  |
| 48          |            | mont                              | Unteroffizier                 | Hente                     |                          | Inf. Regt. Nr. 16      |                  |
| 44          |            |                                   | Reiter                        | Maas                      |                          | Leibgren. Regt. Rr. 8  |                  |
| 45          |            |                                   | Rriegsfrei-<br>williger (Bur) | Mostert                   |                          |                        |                  |
| 46          | 2. 12. 04  | Patrouillenge-                    | Sergeant                      | Hermann                   |                          | Inf. Regt. Rr. 112     | l                |
| 47          |            | fecht bei                         | Reiter                        | Schawransty               |                          | Drag. Regt. Nr. 19     |                  |
| 48          |            | Swartmodder                       |                               | Stobbe                    |                          | Inf. Regt. Rr. 51      |                  |
|             | l l        |                                   |                               |                           |                          | 1 0 1 10 1             | 1                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad       | Rame                   | Schuştruppens<br>verband   | Früherer Truppenteil         | Be-<br>mertungen       |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 49          | 4. 12. 04              | Gefecht bei Ras           | Leutnant         | Mannhardt              | 5. Batt.                   | Feldart. Regt. Nr. 9         |                        |
| 50          |                        | ris                       | Vizefeldw. d. R. | Runt                   | 4/2                        | Gren. Regt. Rr. 115          |                        |
| 51          |                        |                           | Sergeant         | Wendler                | 5/2                        | Banr. 23. Inf. Regt.         |                        |
| 52          |                        |                           | Unteroffizier    | Erdmann                | 4/2                        | Inf. Regt. Rr. 81            |                        |
| 58          |                        |                           |                  | Rleeberg               | 2/1                        | 2. Garde-Drag. Regt.         |                        |
| 54          |                        |                           | Gefreiter        | Runisch                |                            | Ulan. Regt. Nr. 9            |                        |
| 55          |                        |                           | Reiter           | Rlose                  | 4/2                        | Drag. Regt. Nr. 8            |                        |
| 56          |                        |                           | *                | Roch                   | •                          | Ulan. Regt. Nr. 7            |                        |
| 57          |                        |                           | •                | Painczył               | 2/1                        | Drag. Regt. Nr. 8            |                        |
| 58          | 15. 12. 04             | Gefecht bei               | Sergeant         | Müller                 | 8. <b>Ba</b> tt.           | Inf. Regt. Nr. 76            |                        |
| 59          |                        | Roes                      | Gefreiter        | Mausberg               | 9                          | Feldart. Regt. Nr. 23        |                        |
| 60          |                        |                           | Reiter           | Friedling              | 8/2                        | Ulan. Regt. Nr. 14           |                        |
| 61          | 21. 12. 0 <del>4</del> | Gefecht bei<br>Nibis      | Leutnant         | Frhr. v. Walt-<br>zahn | 2/1                        | Garde - Gren. Regt.<br>Nr. 3 |                        |
| 62          |                        | 4.0.2                     | Sergeant         | Aler                   |                            | Inf. Regt. Rr. 112           |                        |
| 63          |                        |                           | ,                | Sholz                  | 5                          | Inf. Regt. Rr. 71.           |                        |
| 64          |                        |                           | Unteroffizier    | Frant                  |                            | Drag. Regt. Nr. 14           |                        |
| 65          |                        |                           | Reiter           | Mehrmann               |                            | Gren. Regt. Nr. 5            |                        |
| 66          | 81, 12, 04             | Gefecht bei               | Hauptmann        | v. Krüger              | 5/2                        | huf. Regt. Nr. 12            |                        |
| 67          | 01. 15. 01             | Stamprietfon.             | Leutnant         | Rietssch               | Stab II/2                  | Inf. Regt. Nr. 158           |                        |
| 68          |                        | tein                      | 2                | Trent                  | 7/2                        | Rad. Haus Potsdam            |                        |
| 69          |                        |                           | Unteroffizier    | Brunner                | ''-                        | Bayr. 1. Pion. Bat.          | l                      |
| 70          |                        |                           | \$               | Schnehage              |                            | Garde-Füf. Regt.             | ł                      |
| 71          |                        |                           | Reiter           | Albrecht               | •                          | 3nf. Regt. Rr. 74            |                        |
| 72          |                        |                           | •                | Staffed                |                            | Inf. Regt. Nr. 171           |                        |
| 78          | 2./4. 1.05             | Gefecht bei<br>Groß-Rabas | Oberleutnant     | Lauteschläger          | Stab II.Felds<br>art. Abt. | Feldart. Regt Ar. 51         |                        |
| 74          |                        |                           | Leutnant         | v. Kleift              | 4/2                        | Gren. Regt. Rr. 9            |                        |
| 75          |                        |                           |                  | Donner                 |                            | Bayr. 9. 3nf. Regt.          | 2m 15. 4. 05           |
| 76          | 1                      |                           |                  | v. Reubronner          | Feldfign. Abt.             | Drag. Regt. Nr. 26           | fetner Ber-<br>wundung |
| 77          |                        |                           | Leutnant d. R.   | Hellmich               | 7/2                        | Ref. Inf. Regt. Nr. 58       | erlegen                |
| 78          |                        |                           | Wachtmeister     | Timsries               | 5. Batt.                   | Feldart. Regt. Nr. 7         | 1                      |
| 79          |                        | 1                         | Vizefeldwebel    | Thamm                  | 7/2                        | Inf. Regt. Nr. 144           |                        |
| 80          |                        |                           | Sergeant         | Böhnisch               | 4/2                        | Drag. Regt. Rr. 24           | 1                      |
| 81          |                        | 1                         | •                | Rauch                  | •                          | Ulan. Regt. Nr. 17           | 1                      |
| 82          | [                      | l                         | •                | Wehinger               | 5. <b>Batt</b> .           | Bayr. 9.Feldart. Regt.       |                        |
| 88          | 1                      |                           |                  | Wendler                | 5/2                        | Bayr. 23. Inf. Regt.         | 1                      |
| 84          | 1                      |                           | Unteroffizier    | Faat                   | 5/2                        | Bion. Bat. Nr. 4             | 1                      |
| 85          |                        | 1                         | •                | Gräfe                  | '                          | Inf. Regt. Nr. 184           | 1                      |
| 86<br>97    | l                      | I                         | *                | Hoffmann               | 7/0                        | Bayr. 3. Train-Bat.          |                        |
| 87<br>88    |                        | I                         | \$               | Raifer<br>Roslowsty    | 7/2                        | Inf. Regt. Nr. 55            |                        |
| 90          | I                      | I                         |                  | l wasannath            | 4/2                        | Ulan. Regt. Nr. 6            | I                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Rame           | Schuţtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil   | Be-<br>merfungen            |
|-------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 89          | 2./4. 1. 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Branstner      | 5. <b>Batt.</b>          | Feldart. Regt. Nr. 48  |                             |
| 90          | ·           | Groß-Nabas          |                | Hopp .         | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 131     |                             |
| 91          |             | _                   |                | Jenste         | ,                        |                        |                             |
| 92          |             |                     | •              | Schmidt        | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Nr. 4      |                             |
| 93          |             |                     | ,              | Schmidtfonz    | 5/2                      | Bapr. 3. Chev. Regt.   |                             |
| 94          |             |                     | Reiter         | Ambelang       | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 74  |                             |
| 95          |             |                     |                | Baron          | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6      |                             |
| 96          |             |                     |                | Berger         | ,                        | Inf. Regt. Nr. 146     |                             |
| 97          |             |                     |                | Bieberftein    | s                        | Ulan. Regt. Nr. 4      |                             |
| 98          |             |                     |                | Bückmann       | 5. <b>Batt</b> .         | Garde du Corps         |                             |
| 99          |             |                     |                | Engel          | 4/2                      | Bapr. 15. 3nf. Regt.   |                             |
| 100         |             |                     |                | Ernst          | 5/2                      | Bayr. 1. Chev. Regt.   |                             |
| 101         |             |                     | ,              | Kühren         | Stab d. D. R.            | Bayr. 8. Inf. Regt.    |                             |
| 102         |             |                     |                | Genste         |                          | Inf. Regt. Nr. 59      |                             |
| 103         |             |                     |                | Şaad           | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 15      |                             |
| 104         |             |                     |                | Heilig         | 5. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 63  |                             |
| 105         |             |                     |                | Henn           | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 16      |                             |
| 108         |             |                     | ,              | Jaron          | ,                        | Inf. Regt. Rr. 156     |                             |
| 107         |             |                     |                | Ralau          | 5. Batt.                 | Felbari. Regt. Rr. 1   |                             |
| 108         |             |                     |                | Lange          | ,                        | Felbart. Regt. Nr. 73  |                             |
| 109         |             |                     | ,              | Langner        | ,                        | Felbart. Regt. Rr. 6   |                             |
| 110         |             |                     | ,              | Medel          | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 87      |                             |
| 111         |             |                     | ,              | Nägele         | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 15  | Sat fict am<br>13. 1. 05 im |
| 112         |             |                     |                | Nował          |                          | Feldart. Regt. Rr. 2   | Fieberwahn                  |
| 113         |             |                     |                | Dlbrich        | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51      | erschoffen                  |
| 114         |             |                     |                | Schulz         | 5. Batt.                 | 1.Garde-Feldart. Regt. | 1                           |
| 115         |             |                     |                | Starzynsti     | <b>\$</b>                | Feldart. Regt. Nr. 5   | l                           |
| 116         |             |                     | ,              | Stüder         | 4/2                      | Leibhuf. Regt. Rr. 1   |                             |
| 117         |             |                     |                | Berges         | 5/2                      | Fuj. Regt. Rr. 90      |                             |
| 118         |             |                     | San. Unteroff. | <b>R</b> önig  | 4/2                      | Füs. Regt. Nr. 80      | 1                           |
| 119         |             |                     | San. Gefr.     | Mõbius         | 7/2                      | Drag. Regt. Nr. 16     |                             |
| 120         | 8. 1. 05    | Gefecht bei         | Gefreiter      | Pähold         | Stab 2. F. R.            | Inf. Regt. Nr. 102     |                             |
| 121         |             | Haruchas            | Reiter         | Rieger         | 2/1 .                    | Inf. Regt. Rr. 166     |                             |
| 122         |             |                     | ,              | Ruhne          | *                        | Hus. Regt. Nr. 9       |                             |
| 123         |             |                     | ,              | Rochelmayer    | s                        | Inf. Regt. Nr. 77      |                             |
| 124         |             |                     | San. Gefr.     | Söller         |                          | Drag. Regt. Nr. 19     |                             |
| 125         | 5. 1. 05    | Gefecht bei         | Leutnant       | Effnert        | 3. Erf. Komp.            | Pion. Bat. Nr. 21      |                             |
| 126         |             | Gochas              | •              | Frhr. v. Malt- |                          | GarbesGren. Regt.      | [                           |
|             |             |                     |                | zahn           | <b>l</b> '               | Nr. 3                  |                             |
| 127         |             |                     |                | Art            | Stab III/2               | Inf. Regt. Rr. 14      |                             |
| 128         |             |                     | Oberveterinär  | Jange          | 8. Batt.                 | Leib:Garde-Suf. Regt   | Mm 23. 2. 05                |
| 129         |             |                     | Unteroffizier  | Endreß         |                          | Feldart. Regt. Nr. 65  |                             |
|             |             |                     |                |                |                          | ľ                      |                             |

| 05                                            |          | 5-4                                                    |                                                 | 1                                                                   | Schuttruppen:                                                                   |                                                                                                                                                             | Be.                                   |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                   | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                                      | Name                                                                | verband                                                                         | Früherer Truppenteil                                                                                                                                        | mertungen                             |
| 180<br>131<br>182<br>183<br>184               | 5. 1.05  | Gefecht bei<br>Gochas                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter            | Gräbner<br>Bayer<br>Hielfcher<br>Barenthin<br>Kißel                 | 8/2<br>2/1<br>1. Batt.<br>8. Erf. Komp.                                         | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Ulan. Regt. Ar. 15<br>Heldart. Regt. Rr. 28<br>Inf. Regt. Ar. 24<br>Pion. Bat. Ar. 21                                               |                                       |
| 185                                           |          |                                                        | •                                               | Natusch                                                             | 4 60-44                                                                         | 2. Garde-Ulan. Regt.                                                                                                                                        |                                       |
| 136<br>137                                    |          |                                                        | •                                               | Öfenscheid<br>Orphel                                                | 1. Batt.<br>2/1                                                                 | 1. Garbe-Feld. Regt.<br>Garbe-Gren. Regt.<br>Rr. 3                                                                                                          | Am 16. 2. 05<br>ben Wunden<br>erlegen |
| 138                                           |          |                                                        | •                                               | Winterfeld                                                          | 8/2                                                                             | Jäg. Batl. Nr. 4                                                                                                                                            |                                       |
| 139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145 | 7. 1.05  | Gefecht bei<br>Zwartfontein                            | Oberleutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Groos<br>Ruschte<br>Hensel<br>Brunesti<br>Gorny<br>Wager<br>Seywald | 9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>•<br>Feldfign. Abt.<br>9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>8. Batt. | Felbart. Regt. Rr. 22<br>Inf. Regt. Rr. 154<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Houf. Regt. Rr. 5<br>Felbart. Regt. Rr. 2<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Felbart. Regt. Rr. 66 |                                       |
| 146                                           | 12. 1.05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gochas                  | Leutnant                                        | Riedel                                                              |                                                                                 | Feldart. Regt. Nr. 4                                                                                                                                        | ·                                     |
| 147                                           | 16. 1.05 | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Ankubis                 | Reiter                                          | <b>Eđe</b> It                                                       |                                                                                 | Ulan. Regt. Nr. 18                                                                                                                                          |                                       |
| 148                                           | 81. 1.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Runub                   | Reiter                                          | Gruber                                                              |                                                                                 | Bayr. 15. Inf. Regt.                                                                                                                                        |                                       |
| 149<br>150                                    | 27. 1.05 | Gefecht bei Kis<br>ripotib                             | Reiter                                          | Grüttner<br>Hertel                                                  | 2/2<br>7. Batt.                                                                 | Gren. Regt. Ar. 12<br>Felbart. Regt. Ar. 20                                                                                                                 |                                       |
| 151                                           | 4. 2.05  | Patrouillens<br>gefecht 20km<br>nördlich Das<br>bis    | Reiter                                          | Hennig                                                              |                                                                                 | Inf. Regt. Rr. 44                                                                                                                                           |                                       |
| 152<br>158                                    | 11. 2.05 | Gefecht bei<br>Omitare                                 | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter                    | Ruhrt<br>Lichtenfeld                                                |                                                                                 | Huf. Regt. Nr. 5<br>Kur. Regt. Nr. 6                                                                                                                        |                                       |
| 154<br>155                                    | 13. 2.05 | Überfall der<br>Telegraphens<br>ftation Geits<br>fabis | Unteroffizier<br>Reiter                         | Müller<br>Schulz                                                    | 1. Feldtel.Abt.                                                                 | Tel. Batl. Nr. 2<br>Kür. Regt. Nr. 6                                                                                                                        |                                       |

| Lo.<br>Nr.                                                                       | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad                                                  | Rame                                                                                    | Schußtruppen:<br>verband                                                                                                                                         | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                            | Be-<br>merfungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 156                                                                              | 18. 2.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Uitdraai | Unteroffizier                                               | Şagen                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Şuf. Regt. Nr. 18                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 157                                                                              | 8. 8. 05 | Gefecht bei Gis<br>beon                 | Reiter                                                      | Wilfe                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Bayer. 8. Inf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 158<br>159<br>160                                                                | 4. 8.05  | Überfall bei<br>Klein-Nabas             | Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter                             | Sledz<br>Büttner<br>Scholz                                                              | 2/2                                                                                                                                                              | Inf. Regt. Rr. 61<br>Inf. Regt. Rr. 141<br>LehreRegt. d. F. Sch.<br>Sch.                                                                                                                                                                                        |                  |
| 161<br>162                                                                       | 10. 8.05 | Gefecht bei Aub                         | Leutnant d. R.<br>Unteroffizier                             | Wolff<br>Beermann                                                                       |                                                                                                                                                                  | Feldart. Regt. Rr. 48<br>Ref. Jnf. Regt.<br>Rr. 114                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 168<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>178<br>174 |          |                                         | Wachtmeister<br>Sergeant<br><br>Unteroffizier<br><br>Reiter | Rlebe Großmann Stölzle Weber Göße v. Rosta Spittel Diezel Gehnen Delm Dohmann           | 8. Batt. 3. Grf. Komp. 9. (Geb.) Batt. 12/2 2. Feldtel. Abt. 2. Wasch. Gew. Abt. 2. Wasch. Gew. Abt. 2. Wasch. Gew. Abt. 3. Grf. Komp. 10/2 12/2 9. (Geb.) Batt. | Feldart. Regt. Nr. 44 Rion. Bat. Ar. 17 Feldart. Regt. Ar. 29 Gren. Regt. Ar. 12 Jnf. Regt. Rr. 127 Rasch. Gew. Abt. Nr. 4 Feldart. Regt. Rr. 11 Art. Regt. Ar. 21 Füs. Regt. Ar. 21 Füs. Regt. Ar. 39 Rion. Bat. Ar. 1 Jnf. Regt. Rr. 108 Fuhart. Regt. Rr. 18 |                  |
| 175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180<br>181<br>182<br>183<br>184<br>185<br>186 |          |                                         | Willitärbäcker<br>Kriegsfreiw.                              | Lucht Matern Naß Niedicer Norgel Pallas Steinert Witscher Wucher Zacharias Wagner Traub | 2. Feldtel. Abt. 12/2 2. Feldtel. Abt. 12/2 2. Feldtel. Abt. 2. Wasch. Gew. Abt. 2. Feldtel. Abt. 9. Bat. 9. Bat. Feldbäd. Abt.                                  | Rion. Bat. Rr. 2 Rion. Bat. Rr. 1 Hous. Regt. Rr. 5 Rion. Bat. Rr. 19 Rion. Bat. Rr. 19 Rion. Bat. Rr. 8 Hos. Regt. Rr. 176 Heldart. Regt. Rr. 5 Drag. Regt. Rr. 4 Bayr. 1. Train-Bats. 2. Garde-Regt. J. F. Inf. Regt. Rr. 121                                 |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad      | Rame          | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil       | Be;<br>merfungen           |
|-------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 187         | 11. 8.05 | Gefecht bei                             | Leutnant        | Bavel         | 12/2                     | Gren. Regt. Nr. 2          |                            |
| 188         |          | Narudas                                 |                 | Funt          | Erf. Romp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 52          |                            |
| 189         |          | 2000000                                 | Keldwebel       | Mesech        | Erf Romp. 4 a            | Inf. Regt. Rr. 134         |                            |
| 190         |          |                                         | Unteroffizier   | Barteld       | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 85          |                            |
| 191         |          |                                         | s               | Edart         | 12/2                     | Pion. Bat. Nr. 22          |                            |
| 192         |          |                                         |                 | Jenfen        | Erf. Romp. 3a            | Garde Gren. Regt.<br>Rr. 1 |                            |
| 198         |          |                                         |                 | Schwinn       | 12/2                     | Bayr. Eifenbahn-Bat.       |                            |
| 194         |          |                                         | Reiter          | Dippel        |                          | Feldart. Regt. Nr. 31      |                            |
| 195         |          |                                         | s               | Gebfer        | 9/2                      | huf. Regt. Nr. 5           |                            |
| 196         |          |                                         |                 | Säďi          | ٠/ <b>-</b>              | Inf. Regt. Nr. 184         | 16. 3. 05 an               |
| 197         |          |                                         |                 | Reubert       |                          | Garbe-Reiter-Regt.         | Herzschwäche<br>gestorben. |
| 198         |          |                                         |                 | Sepber        | 4. Erf. Romp.            | 1. Garde-Regt. z. F.       | 16. 3. 05 ges              |
| 199         |          |                                         |                 | Wittig        | ±. ωι . ποπφ.            | Felbart. Regt. Rr. 77      | ftorben                    |
| 200         |          | !                                       | Kriegsfreiw.    | Enslin        |                          | Beroutt. Stegt. At. 11     |                            |
| 200         |          |                                         | mitegaltein.    | ensun         | l                        |                            |                            |
| 201         | 17. 8.05 | überfall ber                            | Reiter          | Rlofe         | Feldfign. Abt.           | Drag. Regt. Nr. 8          |                            |
| 202         |          | Station Ma-                             | ,               | Nacten        | 0                        | Füs. Regt. Nr. 40          | 1                          |
| 203         |          | rienthal                                |                 | Schmidt       | Feldfign. Abt.           | Drag. Regt. Rr. 24         |                            |
|             |          | *************************************** |                 |               | 0                        |                            | 1                          |
| 204         | 18. 8.05 | Gefecht bei Gas<br>ris                  | Gefreiter       | Pelfa         | Erf. Romp. 4a            | Gren. Regt. Nr. 10         |                            |
| 205         | 21. 8.05 | Gefecht bei                             | Gefreiter       | Henfe         | 2. Feldtel. Abt.         | 1. Oftafiat. Inf. Regt.    |                            |
| 206         | 21. 5.00 | Uchanaris                               | Reiter          | Wiedemann     | 2. Feldtel. Abt.         | Bayr. 12. Inf. Regt.       |                            |
| 200         |          | ugununs                                 | Heiter          | 201cocmann    | 2. Sewiei. abi.          | Super 12. Sul. suga        | ł                          |
| 207         | 25. 3.05 | Gefecht bei                             | Sergeant        | 256           | 4/1                      | Feldart. Regt. Nr. 27      | l                          |
| 208         |          | Aminuis                                 | Gefreiter       | Arendt        | 4/1                      | Pion. Bat. Nr. 19          | l                          |
| 209         |          | <b></b>                                 | 20,000.00       | Rlociner      | 4/1                      | 1. Garbe-UlanRegt.         |                            |
| 210         |          |                                         | ,               | Stöber        | 4/1                      | Inf. Regt. Rr. 164         |                            |
| 211         |          |                                         | Reiter          | Müller        | 4/1                      | Coop crogue and not        |                            |
| 212         |          |                                         | ,               | Zeller        | 4/1                      | Inf. Regt. Rr. 81          |                            |
| 212         |          |                                         | •               | 30000         | -/-                      | Jul. 21681. 212. 07        |                            |
| 218         | 31. 3.05 | Patrouillenges<br>fecht bei Reis<br>bub | Gefreiter d. N. | v. Suchodolet | 2. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 129         |                            |
|             |          |                                         |                 |               |                          |                            |                            |
|             |          |                                         |                 |               |                          |                            |                            |
|             |          |                                         |                 |               |                          |                            |                            |
|             |          |                                         |                 |               |                          |                            |                            |
|             |          |                                         |                 |               |                          |                            |                            |
|             | 1        |                                         | Ĭ               | 1             | I                        | l                          | l                          |

| Ljd.<br>Nr.          | Do                           | tum            | Dienstgrad     | Name                | Früherer Truppenteil                             | <u> Todesurfache</u> | Lazarett ujw.                                            | Be-<br>mertungen |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|                      | D. An Krankheiten gestorben: |                |                |                     |                                                  |                      |                                                          |                  |  |  |  |  |
| 1                    | 25.                          | 3.05           | Sergeant       | Worms               | Bayr. 1. Inf. Regt.                              | Typhus               | Raltfontein                                              | 1                |  |  |  |  |
| 2<br>3               |                              | 3. 05<br>3. 05 | Unteroffizier  | Richter<br>Schnabel | Gren. Regt. Nr. 11<br>Garde:Gren. Regt.<br>Nr. 1 | Typhus<br>*          | Lüderişbucht<br>Bethanien                                |                  |  |  |  |  |
| <b>4</b><br><b>5</b> |                              | 3. 05<br>3. 05 | Gefreiter<br>* | Reil<br>Schröter    | Ulan. Regt. Ar. 2<br>Bayr. 8. Train-Batl.        | Typhus<br>*          | Bethanien<br>Kalkfontein                                 |                  |  |  |  |  |
| 6                    | 26.                          | 12.04          | Reiter .       | Rüdiger             | Felbart. Regt. Nr. 5                             | Typhus               | Auf dem<br>Transport<br>von Ralf-<br>fontein nach<br>Rub |                  |  |  |  |  |
| 7                    | 1.                           | 1.05           | •              | Ransen              | Inf. Regt. Nr. 55                                | Schwindfucht         | Warmbad                                                  |                  |  |  |  |  |
| 8                    |                              | 2.05           | s              | Rube                | Inf. Regt. Rr. 154                               | Typhus               | Lüberigbucht                                             |                  |  |  |  |  |
| 9                    | 27.                          | 2.05           | *              | Geiger              | Inf. Regt. Rr. 55                                | ,                    | Ulamas                                                   |                  |  |  |  |  |
| 10                   | 13.                          | 3.05           | *              | Ent                 | Pion. Batl. Nr. 7                                | s ·                  | Ralkfontein                                              | l                |  |  |  |  |
| 11                   | 22.                          | 3.05           | \$             | Baa                 | Füs. Regt. Rr. 86                                | ź                    |                                                          |                  |  |  |  |  |
| 12                   | 28.                          | 3.05           |                | Dörnbrack           | Feldart. Regt. Nr. 15                            |                      | Rubub                                                    |                  |  |  |  |  |
| 18                   | 28.                          | 3. 05          | •              | Eisenmann           | Feldart. Regt. Nr. 51                            | 8                    | Вофая                                                    |                  |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Rame                    | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                                                   |
|-------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |                     | E.         | Außerdem                | verlett:                 |                                           |                                                                               |
| 1           | 18. 8.04         | Warmbad             | Gefreiter  | Meyer                   | 9/2                      | Pion. Batl. Nr. 4                         | Bon einem<br>Bosten aus<br>Bersehen ange-<br>schossen, am<br>19. 8. gestorben |
| 2           |                  |                     | Reiter     | Rothe                   |                          | Inf. Regt. Nr. 65                         |                                                                               |
| 8           |                  |                     | Gefreiter  | Fischer                 |                          | Feldart. Regt. Rr. 57                     |                                                                               |
| 4           |                  |                     | Unteroff.  | Fid                     |                          | Garde-Reiter-Regt.                        | Huffchlag                                                                     |
| 5           | 14./15. 1.<br>05 |                     | Reiter     | Gondził                 |                          | Inf. Regt. Nr. 51                         | Bon einer Zivil-<br>perfon ange-<br>jchoffen                                  |
| 6<br>7      | 15. 1.05         |                     | s<br>s     | Grabi <b>h</b><br>Bujer |                          | 1. Garde-Regt. z. F.<br>Inf. Regt. Nr. 42 | ding.                                                                         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Rame    | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Bemertungen                                                           |
|-------------|----------|---------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8           | 17. 2.05 | Warmbad             | Wachtm.    | Rertau  |                          | Drag. Regt. Nr. 25   | Bon einemReiter<br>burch Unvor-<br>fichtigkeit ver-<br>wundet         |
| 9           | 18. 8.05 | Reetmanns:<br>hoop  | Reiter     | Sigrift |                          | Inf. Regt. Nr. 148   | Durch Unvor-<br>flætigfeit ange-<br>fcoffen, dem-<br>nächft geftorben |
| 10          |          |                     | Gefreiter  | Kuch    |                          | Huf. Regt. Rr. 14    | Dinch Unbor-<br>fichtigkeit eines<br>Kameraben<br>verwundet           |

### F. Außerdem tot:

| 1  | 29. 10. 04 | Sandhub                         | Reiter                                | Heinrich     |               | Inf. Regt. Nr. 83    | Von einem Wa-<br>gen überfahren                             |
|----|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2  | 7. 11. 04  |                                 |                                       | Brameier     | 1             | Inf. Regt. Nr. 18    | Selbstmord im<br>Fiederbelirium                             |
| 8  | 20. 11. 04 |                                 | g                                     | Schatowsti   |               | Füf. Regt. Nr. 38    | Selbstmord in-<br>folge Geistes-<br>gestörthett             |
| 4  | 15. 12. 04 |                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Wolter       |               |                      | Plbylich geftor-<br>ben                                     |
| 5  | 3./4. 1.05 | Fahrt Swa:<br>kopmund—          | Sergeant                              | Mayer        | Erf. Komp. 3a | Bapr. 15. Inf. Regt. | Aber Bord ge-<br>fallen                                     |
| 6  |            | Lüderigbucht                    | Reiter                                | Kropf        |               | Inf. Regt. Nr. 87    | ) Auf ber Jagb                                              |
| -  |            | Euverigvauji                    | Stetter                               |              |               | • •                  | > perirrt unb                                               |
| 7  |            |                                 | *                                     | Schmibt      |               | Eisenbahn=Regt. Nr.1 | ) verdurftet                                                |
|    |            |                                 |                                       |              |               |                      |                                                             |
| 8  |            | 12km füdweft=<br>Lich Bethanien | \$                                    | Bōhm         |               | Inf. Regt. Nr. 79    | AufPferdeposten<br>verirrt und<br>verdurstet                |
| i  |            |                                 |                                       |              |               |                      |                                                             |
| 9  | 6. 2.05    | von Nauchas<br>nach Reho:       | s                                     | Scharp       |               | Inf. Regt. Ar. 165   | Bon einem Ra-<br>meraden ber-<br>fehentlich er-<br>ichoffen |
|    |            | both                            |                                       |              |               |                      |                                                             |
| 10 | 25. 2.05   | ,                               |                                       | Aulich       |               | Inf. Regt. Nr. 19    | Durch Unbor-<br>flchtigkeit er-<br>fchoffen                 |
| 11 | 12. 3.05   |                                 | z                                     | Rittershofer |               |                      | Auf der Jagd<br>durch Unbor-<br>fichtigkeit er-<br>ichoffen |
|    |            | 1                               | ł                                     |              |               |                      |                                                             |
|    |            | I                               | I                                     | ı            |               | I                    | ı                                                           |



1

Digitized by Google

## Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalftabes

Sünftes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

bie Rampfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois und feines Stammes



Mit 10 Skizzen und 18 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikahrieger bestimmt

**40**+

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Kochstrafe 68-71





Sonberabbrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefege vom 19. Juni 1901 sowie bas überfegungsrecht find vorbehalten.

## Inhalt.

| В. | Der Hottentot | tenftieg. Seite                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 6. Die Ro     | impfe gegen Cornelius bis September 1905 107                                                                                                                                          |
|    | 7. Die Ro     | impfe gegen Morenga bis zum September 1905 134                                                                                                                                        |
|    | 8. Die Er     | eignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905 151                                                                                                                                        |
|    | 9. Das E      | nde Hendrif Witbois und seines Stammes 163                                                                                                                                            |
|    | Anlage 1      | . Proklamation bes Generals von Trotha an das Bolk der<br>Hottentotten                                                                                                                |
|    | Anlage 2      | Ramentliche Liste ber in den Kämpfen gegen die Hottentotten<br>von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, ver-<br>wundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unter- |
|    |               | offiziere und Mannichaften ber Schuttruppe 187                                                                                                                                        |
|    | Anlage 3      | 3. Stärke und Berteilung der Truppen in Südweftafrika im<br>August 1905                                                                                                               |

## Verzeichnis der Karkenskizzen.

- 3. Überfichtsiffige jum hottentottenfelbjug.
- 4. Überfichtsflige zu ben Rampfen gegen Cornelius im April bis Oftober 1905
- 5. Überfichtsftige zu ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Stigge gu ben Operationen in Rordbethanien. Auguft bis September 1905.

Die erfte und zweite Kartenstigze befindet fich im vierten hefte.





#### B. Der Hottentottenkrieg.

#### 6. Die Kämpfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

achdem durch die im Frühjahr 1905 unternommenen Borstöße des Oberstleutnants v. Mühlenfels in das Sandfeld die endgültige Niederwerfung der Hereros v. Trotha befestgestellt war \*\*), hielt General v. Trotha seine Anwesenheit in Windhut nicht bem Süben. mehr für erforderlich; er begab fich deshalb in Begleitung seines Stabes, an deffen Spige April 1905. an Stelle bes erfrankten Majors Quade im Februar 1905 Major v. Rebern getreten war, nach bem Suben, um bie Leitung ber Operationen selbst zu übernehmen. Bis au seinem Eintreffen in Reetmannshoop befand fich bort Major Grafer vom Generalstabe als Nachrichtenoffizier bes Kommandos. Das Hauptquartier wurde zunächst nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis zum 28. Mai verblieb. Bur Siderstellung ber erforberlichen Truppennachschübe war mit ben beimischen Behörben vereinbart, daß außer der erforderlichen Berftartung der Trains und der Ctappenformationen jeden zweiten Monat ein Ergänzungstransport von rund 200 Köpfen abgefandt werden sollte. Bon Gibeon aus erließ General v. Trotha eine Broklamation\*\*\*) an die Hottentotten, in der ihnen die Bedingungen für ihre Unterwerfung eröffnet und auf die Röpfe der Hauptführer Breise ausgesetzt wurden. Infolge einer miß= verständlichen Auffassung biefer Broklamation wurde bamals ber bisher in Warmbab gefangen gehaltene Bondelzwartkapitan Johannes Chriftian gegen ben Willen bes Generals v. Trotha mit seinen Leuten freigelassen.

Hicken Absicht fest, sobald es die Berhältnisse irgend gestatteten, gegen die Witbois bie Fortseine neue, große Unternehmung in die Wege zu leiten; da er aber zu beren ersolg= suhrung ber reicher Durchführung eines Teiles der jett gegen Morenga im Felde stehenden Operationen.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Stigge 3 und 4. \*\*) Drittes Heft, Seite 215. \*\*\*) Anlage 1.

<sup>†)</sup> Biertes Beft, Seite 66.

Truppen bedurfte, so mar er gezwungen, mit dem Schlage gegen die Witbois so lange zu marten, bis die Lage im Subbegirte bas Fortgieben eines Teiles ber Streitfrafte geftattete. Nach ben eingegangenen Melbungen mußte bies balb möglich Alle Berichte betonten den großen Erfolg ber Karrasberg-Unternehmung, fein. burch bie Morenga sehr geschwächt worben fei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingesetten Rraften, biesen, wie es icheinen mußte, jur Zeit am meiften mitgenommenen Gegner zuerst völlig niederzuwerfen, um bann mit möglichst starter Macht ben Witbois zu Leibe zu gehen. Nach ben Melbungen bes Oberften Deimling waren die im Sudbezirke stehenden Truppen für die ihnen zugedachte Aufgabe völlig ausreichenb: mit beren Rommanbo wurde an Stelle bes erfrankten Majors v. Lengerke ber seinerzeit von Oberft Deimling jum Führer ber Truppen im Bethanierlande ausersehene Major v. Kampt beauftragt.

Major mit ber Leitung beauftraat. Cornelius.

Un seiner Stelle übernahm ber bisherige Führer ber III. (Proviant) Rolonnen-Taeubler wird Abteilung, Major Taeubler, die Durchführung ber bemnächst beginnenden Operationen ber Operatio- gegen die Aufständischen im Nordbethanierlande. Deren Widerstandstraft brauchte nen im Be bamals, wie es ichien, nicht hoch eingeschätt zu werben und ber General v. Trotha thanierlande konnte hoffen, auch fie vor dem Schlage gegen die Witbois völlig niederzuwerfen.

> Nach dem Streifzuge des Hauptmanns v. Zwehl Ende Februar und Anfang Mara 1905\*) hatte im nörblichen Bethanierlande einige Reit Rube geberricht. Schon Ende Marz begannen fich indeffen die Bandenführer Gorub und Elias wieder zu regen. Neben ihnen gewann ber Bethanierfapitan Cornelius immer mehr Er hatte sich bisber ben beutschen Unternehmungen geschickt zu an Bedeutung. entziehen gewußt und begann jest eine Kriegführung, die an Beweglichkeit alles hinter sich laffen sollte, was bisher selbst ein Morenga geleistet hatte. Er sak mit feinem Anhang erft im Keitsub und zog bann nach bem Autip, wo er von ben verfolgenden Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen seine Spur verwischt hatte". Seine ersten Taten waren zwei gelungene Überfälle auf den Biehposten der Halbbatterie Stuhlmann am 26. März bei Kranzplatz unweit Gibeon und auf eine Batrouille der 1. Ctappenkompagnie unter Leutnant Bandermann, in der Gegend von Befondermaid am 7. April. Bei ersterer Gelegenheit fielen auf beutscher Seite zwei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und fünf Mann. \*\*) Über ben Überfall auf die Batrouille Bandermann berichtet Cornelius folgendermaßen: "Als ich hörte, daß eine beutsche Patrouille von Bethanien tam, ging ich ihr entgegen. Die Batrouille war ein Offizier, etwa breizehn Reiter und ein Schwarzer ftark. Wir hatten uns bei Gawaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 m das Feuer. Der Leutnant iprang sofort vom Bferde und gab Befehle. In einem Augenblick fielen fünf Reiter, ber Leutnant hat noch fechs Schuffe aus feinem Gewehr

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

abgegeben. Als er am linken Arm verwundet war, hat er sich mit dem Revolver gewehrt und dabei meinen Bruder Ruben am Ruden verwundet. Dann ist er ae= fallen. Er war ein fehr tapferer Mann. Ich habe fünf Gewehre erbeutet. Die Bferbe bekam ich nicht, sie waren alle erschossen. Der Leutnant ist nicht begraben worden. Ich habe nicht erlaubt, daß er entkleidet murbe."

Major Taeubler erhielt nun ben Befehl, gegen bie Banben bes Cornelius, die mit ber Zeit angeblich auf 400 Gewehre anwuchsen, eine große Unternehmung in die Wege zu leiten.

Bon Norben her wurden von Grootfontein-Sud aus die 10. Kompagnie 2. Felb-Regiments, die 2. Ersattompagnie und die 1/2 1. Batterie unter Sauptmann

von Often die vom Auob nach Gibeon herangezogene 1. und 2. Kompagnie 2. Feld= Regiments unter Major Taeubler felbst und

von Süben, vom Baiwege aus, alle verfügbaren Truppen der Südetappe, die 1. Ctappenkompagnie unter Hauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Gewehren unter Oberleutnant v. Dewit jum gemeinsamen Angriff auf Cornelius angesett. Die unmittelbare Sicherung des Baiweges übernahm die aus Ergänzungsmannschaften neuaufgestellte 4. Ersakkompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt war nicht genau bekannt. Er hatte fich balb süblich Bethanien, balb westlich Berseba gezeigt und sollte bann über den oberen Kutip nach bem Roten Berge süblich Grootfontein gezogen fein. Es galt, ihn zunächft aufzu= Wiederum fiel diese gefahrvolle und so unendlich schwierige Aufgabe den todesmutigen beutschen Offizierpatrouillen zu.

Oberleutnant v. Bulow, ben Hauptmann v. Zwehl von Maltahöhe aus mit Oberleutnant zwei Offizieren und 33 Mann in das Chambawib-Revier entsandt hatte, um festzustellen. ob Cornelius erst im Anmarich von Südosten her begriffen sei ober ben Weg Bethanien-Grootfontein icon in westlicher Richtung überschritten habe, fand als erster die Spur des Jeindes in der Gegend von Huams. Schon im Begriffe. zu seiner Abteilung zurudzureiten, wurde er am 27. April in einen schweren Rampf verwidelt. Leutnant Kischach, einer der Offiziere der Patrouille, war bei dem noch= maligen Absuchen ber Gegend nach feindlichen Spuren in ber Nähe bes Lagerplaues von einer etwa 100 Mann starken Hottentottenbande überraschend angegriffen worden. Als Oberleutnant v. Bülow zur Unterstützung des bedrängten Kameraden mit vierzehn Mann herbeieilte, erhielt er beim Borgehen in dem ganglich unüberfichtlichen Gelände aus einem Buich fünf Schuffe. Tropbem versuchte er unter Auruchweisung jeglicher hilfeleistung für seine Berson bas Jeuergefecht weiter zu leiten. Der Reft

Major **Taeubler** ordnet eine fonzentrifche Operation gegen Cornelius an. Mitte April.

\*) Biertes Beft, Seite 65.

v. Bülow. fällt bei Huams. 27. April.



ber Patrouille behauptete sich unter Leutnant Frhr. Hiller v. Gaertringen an der Wasserstelle Huams. Die Reiter Russeaux und Martin brachten querselbein durch sast ungangbares Gelände dem inzwischen am Chamhawid eingetrossenen Hauptmann v. Zwehl Meldung von dem Geschehenen. Dieser hatte auch von einer zweiten Patrouille unter Oberleutnant Hildebrandt die Meldung erhalten, daß zahlreiche Spuren über Huams nach Süden führten, und nahm sofort den Vormarsch wieder aus. Die 2. Ersassompagnie unter Hauptmann Baumgärtel eilte voraus, um die Patrouille Bülow aus ihrer gesahrvollen Lage zu befreien; aber erst am Abend des 29. auf die Kunde von dem Anmarsch der Deutschen ließen die Hottentotten von der Patrouille ab, von der außer dem tapseren Führer noch zwei Mann gesallen, Leutnant Fischach und vier Mann verwundet waren.\*)

Am 1. Mai setzte Hauptmann v. Zwehl die Verfolgung in der Richtung gegen den Kutip sort. Er stieß bei Kumakams auf 150 Bethanier, die den Abzug ihrer eilig stücktenden Wersten durch Besetzung eines Höhenzuges zu beden suchten. Wenige Schüsse der Artillerie genügten indessen, um auch die Nachhut zum Rückzuge zu versanlassen. Doch gelang es dank der energischen Versolgung der 2. Ersatsompagnie noch mehrmals, den siehenden Feind wirtsam zu beschießen, so daß er sich schließlich nach seiner Gewohnheit nach allen Seiten zerstreute. Schwere, sedoch nicht näher sestzusstellende Verluste des Feindes und eine Veute von 900 Stück Großvieh und 2500 Stück Kleinvieh waren das Ergebnis der mit Ausbietung aller Krast von Mann und Pferd durchgesührten Versolgung. Eine weitere Fortsetzung derselben mußte indessen untersbleiben, da bei dem Auseinanderlausen des Gegners eine bestimmte Abzugsrichtung nicht zu erkennen gewesen war. Cornelius war inzwischen in das Ganachabtal gesstücktet, wo er auf die von Süden anrückenden Etappentruppen stieß.

Cornelius
ftößt auf die
1. Etappentompagnie.
Sefecht am
Ganachab.
8. Mai.

Der Generalstabsoffizier bes Etappenkommandos Süd, Major Buchholt, hatte die 1. Etappenkompagnie auf Chamis am Wege Bethanien—Grootsontein und die Abteilung Dewitz über Groß-Tiras—Aunjas auf Kosos vorrücken lassen. In den ersten Tagen des Mai übernahm er aus eigenem Antried das Kommando über die im westlichen Bethanierlande operierenden Abteilungen, weil mit Major Taeubler vorerst jede Berbindung sehlte. Da die Meldungen der Patrouillen der 1. Etappenkompagnie die Bermutung nahelegten, daß die Corneliusleute sich in der Gegend von Kumakams wieder zusammengesunden hätten, setzte Major Buchholtz die Abteilungen Zwehl und Dewitz von Norden und Nordwesten gegen die Gabelung des Kuums und Kutip an und ließ die Kompagnie v. Kappard am 6. Mai von Chamis in das Ganachabtal und in diesem nach Norden vorgehen, während er die Abteilung Taeubler zum Eingreisen über Hornkranz aussorderte.

Cornelius war inbessen schon nach Süben ausgewichen. Er stieß am 8. Mai auf

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie im Ganachabtale vormarschierende 1. Etappentompagnie und wies beren Angriff ab. Wie Cornelius felber angibt, hatte er bamals viele aut bewaffnete Leute. aber Mangel an Munition. Auf beuticher Seite fielen feche Mann, Sauptmann v. Rapparb und vier Mann wurden verwundet.\*) Cornelius nutte indeffen feinen Erfolg nicht aus. so dak Hauptmann v. Rappard mit den Berwundeten unter geringer Bedeckung in einer Steinschanze gurudbleiben tonnte, mahrend die Rompagnie unter Leutnant v. Schulz auf Befehl ihres Hauptmanns auf Chamis zurückging.

Ingwischen war aber Major Buchholt mit ben Abteilungen Dewit und ber von Major Buch Hauptmann v. Zwehl vorausgesandten 2. Ersagtompagnie, nachdem er bas Rutip- boly ereilt bie Revier verlassen gefunden hatte, dem abziebenden Cornelius gefolgt. Unter Kührung eines Eingeborenen ging es größtenteils ju Juf über fünf 200 bis 300 m tief eingeschnittene Reviere und mit Geröll bedeckte Hochflächen weg unter großen Beschwerben äußerft langfam, aber unaufhaltsam weiter. Die Anftrengungen sollten nicht vergeblich Am 9. morgens nach 36 ftundigem, nur burch furze Baufen unterbrochenen sein. Mariche wurde Cornelius im Ganachabrevier bicht beim Gefechtsfelbe ber Rompagnie Rappard eingeholt. Während die Patrouille des Leutnants Lorenz der 2. Erfatfompagnie den Feind beobachtete, wurde noch im Dunkeln die ganze Abteilung geräusch= los am Rande des Reviers entwickelt. Nachdem Major Buchhols durch Hauptmann v. Rappard über die Greignisse des gestrigen Tages unterrichtet worden war, ließ er feine Schüten jum Angriff antreten. Der auf 300 bis 400 Bewehre geschätte, offenbar burch ben Erfolg unvorsichtig gemachte Feind wurde volltommen überrascht. Er befette zwar einige Steinschanzen und suchte burch Berittene ber beutschen Schützenlinie die Rlanke abzugewinnen, nach fünfviertelstundigem Kampfe war jedoch seine Wiberstandstraft gebrochen. In wilder Flucht eilte er mit den Hauptfraften in Richtung Berseba bavon, vier Tote und einen Berwundeten sowie 20 Bferde und eine große Anzahl Rinder und Ziegen in den Händen der Deutschen laffend. Nach Ausjage eines Gefangenen hatte ber Keind noch viele Tote und Berwundete mit forts Cornelius schiebt die Schuld an der Niederlage fich selbst zu; er habe feine Boften auf falichen Bläten aufgestellt, baber fei er völlig überrascht worden: bas Befecht sei "fehr ftart" gewesen.

Die deutsche Abteilung hatte ben Migerfolg ber 1. Stappenkompagnie vom Tage zuvor glänzend wieder ausgeglichen, eine Leiftung, die neben der Hingabe der Truppe vor allem ber tatkräftigen Suhrung bes Majors Buchholt und bem rafchen Borbringen ber 2. Ersakkompagnie unter ihrem tätigen und umfichtigen Kührer. Hauptmann Baumgartel, zu banken mar. Rest aber mußte man ben aufs äußerste er= matteten Mannichaften Rube gewähren und auch die Bferde nach 40ftundigem Durfte gründlich tränken, ehe an eine Verfolgung gedacht werden konnte.

Cornelius: banbe.

9. Mai.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major Buchholt beauftragte bemnächst die wieder herangezogene 1. Stappenstompagnie mit der Bergung des Beuteviehs und rückte mit seiner Abteilung wegen völligen Mangels an Proviant nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann v. Zwehl eintras. Major Buchholt kehrte demnächst für seine Person in das Stappenzgediet zurück, wo seine Anwesenheit dringend erforderlich war. Es war ihm vergönnt gewesen, die Umsicht und Tatkrast, die seine bisherige mühsame und entsagungsvolle Tätigkeit auf der Stappe ausgezeichnet hatten, jetzt auch vor dem Feinde in der Führung der Truppe an den Tag zu legen.

Der Bor: marsch der Abteilung Taeubler. Inzwischen hatte von Osten her auch Major Taeubler ben Vormarsch begonnen. Er hatte die vom Auob herangezogenen Kompagnien des Hauptmanns Manger Ende April in Hanaus südlich Gibeon in sehr mitgenommenem Zustande getroffen. Unter dem Dienst auf der entlegenen Absperrungslinie am Auob\*) hatten Mann und Pferd, Ausrüstung und Bekleidung gleichermaßen gelitten. Trozdem wurde am 2. Mai der Bormarsch den Fischsluß hinunter und dann Kanibeb auswärts angetreten. In der Folge bedingten das sast wegelose, überaus schwierige Gelände, der Mangel an Wasser, die Unzuverlässigseit der Führer und die wechselnden Nachrichten sür das Detachement ein mehrwöchentliches Hin= und Herziehen in dem Gelände am und südlich vom Kanibeb, das die Kräfte der Truppe auss äußerste in Anspruch nahm, bei dem es ihr aber versagt blieb, an den Feind zu kommen.

"Der Chamasabberg und der Oftrand der Zwiedelhochebene ist," wie Major Taeubler berichtet, "ein felsiges, durchschnittenes Gebirgsland, aus dem zahlreiche Kuppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westlich des Randgebirges erstreckt sich flachhügelig das eigentliche Hochplateau, in das die Reviere weit zahlreicher, als auf der Kriegskarte angegeben, 30 bis 50 m ties eingerissen sind. Die User sind senkrechte Felswände, oft auf viele Kilometer hin sogar für Menschen unersteigbar. Der Boden des Hügelplateaus ist mit einer dichten Schicht von teils slachen Klippen, teils runden, glatten Steinen von Faust- die Kindskopfgröße bedeckt, wodurch für Menschen und Tiere ein äußerst unsicherer Gang, für letztere auch vielsache Lahmsbeiten hervorgerusen wurden. So ist Reiten meist unmöglich und auch abgesessen sührend kommt man nur langsam vorwärts."

Da Major Taeubler ben Abzug des Cornelius in das Ganachabrevier erst verspätet ersuhr und deshalb an der ursprünglich vereindarten Richtung gegen die Ruums-Autipgabelung sesthielt, so konnte seine Abteilung an den inzwischen stattgehabten Kämpsen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erst am 12./13. Mai erreichte er das Ganachabrevier, wo viel stehengebliebenes Bieh erbeutet wurde. Bon dort entsandte er den Leutnant v. Brederlow nach Chamis zu den Abteilungen Baumgärtel, Zwehl und Dewis, mit dem Auftrage, den Bormarsch über Bethanien

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 62/63.

bis zum Baiweg fortzuseten und bas Gelände nach Often aufzuklären. Leutnant v. Breberlow bewies nach dem Bericht des Majors Taeubler durch diefen Ritt, ber ohne jede Begleitung durch ganglich unbekanntes und unficheres Gelande unternommen wurde, erneut seine Entschlossenheit und Findigkeit, die ihn ichon im Bererofeldzuge ausgezeichnet hatten.

Nach Bereinbarung mit bem Nachrichtenoffizier bes Hauptquartiers, Major Gräfer, ordnete Major Taeubler einen neuen tonzentrifden Borftoß fämtlicher Abteilungen Taeubler leitet auf Besondermaid nordöstlich Bethanien an, wohin sich Cornelius zurudgezogen haben Berfolgung in sollte. Rleinere unberittene Abteilungen flärten bas Aub= und Fischsluftal abwärts bis Neihons auf. Allein auch die Unternehmung auf Befondermaid verlief ergebnislos, Besondermaid ba Cornelius wiederum rechtzeitig entschlüpft war. Wie Meldungen besagten, sollte Ritte Rai.

Major

#### Abbildung 14.



Station Naiams am Baiweg.

er im Marich über Seeheim nach ben Karrasbergen begriffen fein; zuverläffig war fein Berbleib jeboch nicht festgestellt.

Ihm nach den Karrasbergen aufs ungewiffe zu folgen, hielt Major Taenbler bei ber völligen Erschöpfung von Mann und Pferd nicht für zwedmäßig; er sammelte baber am 18. Mai bie beiben ihm unmittelbar unterstellten Rompagnien in Arugoams, ließ am 21. und 22. das Fischfluß- und Goabgebiet absuchen und vereinigte sich am 23. mit ber Abteilung Awehl in Naiams, wo er auf Befehl bes Hauptquartiers bis Ende bes Monats blieb, um bemnächft in ben erften Tagen bes Juni nach huns füdöstlich Reetmannshoop herangezogen zu werben.

Batrouillen unter dem Leutnant der Reserve v. Trotha, Leutnant Gos v. Ohlenbufen und anderen durchftreiften lange Reit vergeblich die Gegend westlich der Rleinen Karrasberge, bis es endlich am 23. Mai dem durch seine Teilnahme am Burentrieg und an bem Rrieg im hererolande mit bem afritanischen Batrouillendienst besonders vertrauten Leutnant v. Trotha gelang, den Keind bei Sonntagsbrunn im Nabasrevier süböftlich Inachab festzustellen.

Sauptmann nimmt bie meitere Bermärts.

Rum Glüd waren neue Kräfte in unmittelbarer Nähe bereit. Die Berfolgung v. Roppy über: aufzunehmen: die altbewährte Rompagnie Roppy (9./2). Sie war im April aus ber Karrasberggegend als Besatung nach Kalkfontein verlegt worden und batte folgung am bort am 10. Mai bie Melbung erhalten, daß Abraham Morris, der immer noch Fifdfluß ab ben Guben bes Schutgebiets unsicher machte, die Heliographenstation Hoamus belagere. Sauptmann v. Roppy war baraufbin am 11. jum Entfat ber bebrängten Station abmarichiert, hatte jedoch ben Keinb, ber auf bie Runbe von bem nabenben Entfat von ber Station abließ, nicht mehr erreicht.

> Da inbessen General v. Trotha mit einem Abzug bes Cornelius in die Rleinen Karrasberge rechnete, bielt er die Kombagnie Koppp in der Gegend von Hogmus feft. Am 17. Mai erhielt fie jedoch vom Sauptquartier Befehl, ben Bormarich über Sawachab-Seeheim auf Naiams fortzuseten. Als fie hier nichts vom Keinde vorfand, wandte fie fich wieber nach Suben und rudte nach Inachab. Dort erreichte fie noch am Abend bes 23. Mai die Melbung bes Leutnants ber Reserve v. Trotha über ben Berbleib bes Cornelius.

> Sauptmann v. Roppy nahm fofort bie Berfolgung bes langgesuchten Gegners auf, obwohl er trot der Verstärfung durch die beiden genannten Patrouillen sowie eine Funtenstation unter Oberleutnant Flastamp und einen Signaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offiziere, einen Sanitätsoffizier, 97 Gewehre und zwei Gebirasgeschütze verfügte und obwohl feine Berpflegung in teiner Beife fichergeftellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen bas Nabastal; als aber die Batrouille Trotha fich vorsichtig der Wasserstelle näherte, war das Nest bereits leer: ber Gegner war wieberum rechtzeitig entschlipft, seine Spuren führten im Nabastale abwärts.

> Das Nabastal bilbet ebenso wie basjenige bes Fischfluffes einen einzigen zusammenhangenben Enqweg, ber wegen seiner hohen Releranber nur an wenigen Stellen und nur mit großer Dube zugänglich ift. Im Flugbett felbft ift feinerlei Weg vorhanden, gablreiche Rlippen erschweren bas Borwartstommen aufs äußerste. Baffer und Weide mar bagegen reichlich zu finden.

> Noch am Nachmittage bes 24. begann die Kompagnie ben zeitraubenden Abstieg in das Revier. Der Bormarsch wurde mit rastloser Energie auch während ber Nacht fortgesetzt und am 25. früh morgens der Fischfluß erreicht, wo kurze Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden wurde ber Marich wieder aufgenommen, ber in bem unwegsamen Belande immer schwieriger und mubsamer wurde.

In Berfolgung der den Fischstuß abwärts führenden feindlichen Spuren mußte wiederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gekreuzt werden. Zu den Klippen, die im Nabasrevier das Borwärtskommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen



Abbildung 15.

Randhoben am Fischfluss.

noch Triebsand, so daß namentlich die Geschütze nur mit Aufbietung aller Kraft folgen konnten. Gegen Mittag mehrten sich allmählich die Anzeichen, daß die Ansstrengungen nicht vergeblich waren, und daß man sich dem Feinde näherte. Stehens reichen.

gebliebenes Großvieh und umherliegende schlappe Pferde zeigten, daß der Feind am Ende seiner Marschjähigkeit angelangt war.

Um ihn dieses Mal, tofte es was es wolle, zu fassen, entschloß sich Hauptmann Hawtmann v. Roppy über: v. Koppy, mit 45 gut berittenen Reitern bem langfamer marichierenden Gros vorfäЩt auszueilen. Gegen Abend zwang ibn zwar die völlige Erschöpfung ber Reiter zu einer Cornelius bei kurzen Raft, aber kaum war der Mond aufgegangen, da ging die wilde Jagd von Gaos. 26. Mai. neuem weiter. Der feste Bille, bem fo lange gesuchten Zeinde an der Rlinge ju bleiben und ihn zum Kampfe zu ftellen, ließ bald alle Müdigkeit überwinden. Wie die Meute hinter bem Bilbe, jagten bie beutschen Reiter in mondheller Nacht hinter bem Keinde her. Gegen Mitternacht wurde schon von weitem ein Lagerplats mit zahlreichen hellschimmernden Feuern entdeckt. Endlich schien es gelungen, den Feind einzuholen. Doch als man näher hinzu tam, war bie Enttäuschung nicht gering, ba ber Blat vom Keinde bereits verlassen gefunden wurde. Sollten alle die Anstrengungen und bie Hingabe, die der deutsche Rührer von seinen raftlosen Reitern hatte fordern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ebe nicht bas Außerste versucht war, wollte Hauptmann v. Koppy die Hoffnung nicht aufgeben, den Reind doch noch zu er-

> Nach weiteren zwei Stunden angeftrengten Marschierens melbete bie Spite wiederum in der Ferne, unweit Gaos an der Mündung des Gachabrevieres, ein feindliches Lager mit weithin sichtbaren Teuern; vorsichtig wurde berangefolichen. Blötlich bemerkte ber Führer mit bem Glafe einzelne zwischen ben Feuern fich bewegende menichliche Geftalten: - ein halbunterdruckter Freudenschrei! Die Mühen und Opfer waren nicht umfonft gewesen, bie Deutschen hatten ben Feind eingeholt. Best galt es, ben anscheinend völlig gralos rubenben Begner ju überraichen. Mitten awischen ben weit gerstreut liegenden Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, Hippenreicher Böhenzug, vom Mondichein hell beleuchtet; anscheinend mar er vom Feinde nicht befett. Gang leife und behutfam, einzeln auf allen Bieren friechend, ichlichen fich bie beutiden Reiter zwischen ben feindlichen Lagerfeuern burch; es gelang, die Bobe unbemerkt zu besetzen. Blöglich auf ein Zeichen bes Führers wurde, die Stille der Nacht jäh unterbrechend, Schnellfeuer auf die Lagerstellen ber hottentotten eröffnet. Die Birkung war verblüffend: erst lautes Schreien und Rluchen, wildes Durcheinanderlaufen, hier und da ein wirrer Menschenknäuel, dann stob alles, wie wahnfinnig rennend, auseinander; eine unbeschreibliche Berwirrung war in die Reihen des Gegners getragen; in milber Flucht jagte er, alles gurudlaffent, jeder nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben ben Gluß begleitenben Bergen gu.

> Nach wenigen Augenblicken der Ruhe ftieß Hauptmann v. Koppy nach, allein schneller, als man es bei dem plötzlichen Ausbruch der Panik für möglich halten konnte, hatten sich einzelne Hottentotten von ihrem ersten Schreck wieder erholt und verssuchten, einen hohen Rand zu besetzen, um die vordringenden Deutschen aufzuhalten

und bas Abtreiben ihres Biebes zu fichern. Wenigen Reitern unter Sergeant Birtholz gelang es jedoch, ben Keind hieran zu hindern und bas Bieh auf die beutsche Seite zu bringen. Als die Hottentotten mit beginnender Tageshelle erkannten, wie fcmach bas Bäuflein beutider Reiter war, vor bem fie fo wilb gefioben und bem fie ibr wertvolles Bieh überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg entschloffen unternahmen fie mit allen ichnell wieder gesammelten Orlogleuten einen fraftigen Gegenangriff, um fich wenigstens wieber in ben Befit ihres Biebes zu seten. Schon murbe die Lage ber wenigen beutschen Reiter gegenüber bem vielfach überlegenen Gegner bedenklich, als plotlich völlig unerwartet Hilfe nahte. leutnant Flaskamp hatte bas Gros ber Kompagnie unter Überwindung großer Schwierigkeiten nachgeführt, und seiner Energie mar es zu banken, baf biefes icon fo fruhzeitig berankam. Bereits nach turgem Rampfe gaben bie Hottentotten jest jeben weiteren Widerstand auf und floben wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von ben nachbrängenden Reitern und von den Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gebenden Geschütze des Oberleutnants v. Rosenthal. Doch nur zu bald gelang es bem Feinde, fich ben nacheilenden Deutschen zu entziehen; mit unglaublicher Schnelligfeit war er verschwunden, so bag eine weitere Berfolgung zwedlos war.

Hauptmann v. Roppy sammelte gegen 900 morgens seine Abteilung im Flußtale. Es zeigte sich jett, daß der Feind all seine Habe sowie seine gesamten Lager= einrichtungen im Stiche gelaffen batte: Rochgerate aller Art. hunderte von Deden, gablreiche Sättel, Zaumzeuge, Anzüge und Vorrate lagen herum; fünfzehn Gewehre 88 und 71. 90 Bferbe, 60 Stud Grofivieh und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in die Sande, die ihrerseits nur einen Bermundeten\*) hatten.

Der 26. Mai verging mit bem Sammeln und Wegschaffen ber Beute, Die, soweit fie nicht bei ber Truppe Berwendung fand, nach bem Nabasrevier gebracht wurde, wo die Wagen der Kompagnie geblieben waren. Am 27. in aller Frühe wurde bie Berfolgung bes Keindes wieder aufgenommen. Nach fechsftundigem, beschwerlichem Marice auf bem Weftrande bes Sischfluftales murbe festgeftellt, bag er in kleinen Gruppen auseinandergelaufen war und daß er nur noch weniges Rleinvieh befaß. Das gerettete Grokvieh und die Pferde des Feindes hatten fich in den Uferbergen berart verstiegen, daß sie weder vor noch rudwärts tonnten.

Gine Fortsetzung ber Berfolgung war unter biefen Umftanden zunächst zwedlos. Sauptmann Da die Bekleidung und das Schuhzeug der Truppe sehr heruntergekommen und seit v. Koppy geht brei Tagen außer Fleisch keinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat Hauptmann v. Koppy am 28. Mai den Rückmarsch nach dem Nabasrevier an. Da die Unternehmung bei ber überraschenden Beränderung ber Lage ohne jede Borbereitung hatte

in bas Nabasrevier aurüd.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ins Werf gesetzt werden mussen, hatte die Truppe natürlich sehr unter ungenügender Berpflegung und Ausruftung zu leiden gehabt. Schon mahrend bes letzten Teiles bes Bormariches bestand die Fleischverpflegung lediglich aus schlappem Bieb, bas die Hottentoten stehen gelassen hatten. Hauptmann v. Koppy selbst eilte seiner Rompagnie voraus nach Reetmannshoop, um die Heranführung der bringend erforberlichen Berpflegung und Bekleibung zu veranlassen. Bon bort war inbessen bas Erforberliche bereits nach Churutabis und Kanibes in Marich gesetzt worben, so daß die Rompagnie balb wieder verwendungsbereit wurde. Hauptmann v. Roppy wurde für seine Berson vom Kommando in Reetmannshood zu besonderer Berwendung feftgehalten.

Wenn man gehofft hatte, Cornelius durch das Gefecht von Gaos wirklich enticheibend getroffen zu haben, fo follte fich balb zeigen, bag man immer noch bie Rähigkeit ber Hottentotten zu unterschäten und ihren Sang zu bem wilben Kriegerund Räuberleben zu gering anzuschlagen geneigt war.

Sendung bes Leutnants v. Trotha. Johannes Christian und Morris. Runi.

Um über den Berbleib der Hauptmasse der durch das Gefecht bei Gaos auseinandergesprengten Hottentotten und über ihren Buftand zuverlässige Nachrichten Cornelius ver du erlangen, bie eine fichere Grundlage für bie weiteren Entschließungen bieten einigt sich mit konnten, entsandte das Kommando den Leutnant der Reserve v. Trotha, der im Bererofriege die Bethanierabteilung geführt hatte und Cornelius perfönlich genau fannte, mit brei unbewaffneten Gingeborenen an ben unteren Fischfluß, ben vermutlicen Aufenthalt bes Cornelius, mit bem Auftrage, biefen in feinem Lager aufausuchen und ihm einen Brief au übergeben, in bem er aur Unterwerfung aufgeforbert wurde. Erft auf bringliches Zureben nahm Leutnant v. Trotha ein Gewehr mit. Er hatte biefes anfangs abgelehnt, bamit es bem Jeinbe nicht in bie Banbe falle, wenn er ericoffen murbe.

Die durch das Gefecht bei Gaos zerstreuten Banden bes Cornelius hatten sich nach und nach bei Rochas am Fischfluß wiedergesammelt; bier vereinigten fie fic mit ben Bondels bes aus ber haft entlaffenen Rapitans Johannes Chriftian sowie ben Leuten bes Morris, die sich von Morenga getrennt hatten und von ben Rarrasbergen her gefommen waren. Cornelius ichob nunmehr alle alten Männer, "bie im Orlog nicht zu brauchen waren, sowie gablreiche Weiber ins Englische ab". Reichliche Proviantzufuhr, Die er "burch Rlein Jatobs erfolgreiches Bemühen" vom unteren Dranjefluß erhielt, hatte allen Mangel beseitigt. Hierburch sowie burch ben Augug ber Bondels war die durch ben Schlag von Gaos gedrückte Stimmung seiner Orlogleute wieder gehoben und ihre Widerstandstraft neu belebt.

Leutnant v. Trotha stieß in Ausführung bes ihm erteilten Auftrages am 14. Juni in der Gegend von Ranibes auf eine feinbliche Abteilung und ließ sich durch biefe unbewaffnet in das Lager bes Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," so berichtet Cornelius felbst, "und teilte mir mit,

baß Leutnant v. Trotha mich sprechen wolle. Wir kannten uns sehr gut. Hererofeldzuge mein Leutnant gewesen, wir waren viel zusammen Batrouille geritten und er war immer sehr gut zu mir gewesen. Gegen Sonnenuntergang kam Trotha selbst an. Er war nicht bewaffnet. Als ich ihm fagte, bag auch Johannes Chriftian ba fei, ließ ihn Trotha rufen. Bir banden bann die Bferbe an meinen Wagen, setzten uns ans Keuer und begannen zu verhandeln. Ich war sehr froh, daß Trotha da war. Ich glaubte, daß er mit bem mahren Frieden zu mir kame. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzelleng mit. Darin ftand, mir wurde nichts gefchehen, wenn ich bie Gewehre und Munition abgabe. Ich antwortete bem Leutnant: »Heute sollen Sie sprechen. Lassen Sie mir aber Zeit bis morgen, damit ich mit Johannes Christian fprechen fann. Ich werbe Ihnen morgen antworten. Sie fennen mich und wiffen, baft ich feine ichlechte Antwort geben werbe. Trotha bat bann febr ernft mit mir gesprochen und mir gesagt: Du mußt bier Frieden machen. Ich gebe nicht weg von bier. Benn Du nicht Frieben machft, bann tannft Du mich bier totichiegen . Ich antwortete: »Sie muffen bis morgen warten. Ich werbe Ihnen eine gute Antwort aeben. Warum soll ich auf Sie schießen? Sie find doch immer gut zu mir gewesen und haben mir Koft und Tabat und Kaffee gegeben. Trotha hatte mir eine Klasche Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir haben uns hingesetzt und zusammen Er fagte mir: > Wenn Du Dich ergibst, bann geben wir ausammen nach Dort sollst Du genug Kost bekommen: Trotha sagte auch noch: Du Kanibes. mußt Robannes Christian etwas von dem Mitgebrachten abgeben: ich babe nicht gewußt, daß er hier ift, sonft batte ich auch für ihn etwas mitgebracht.«

In diesem Augenblick hörten wir ploplich Schuffe fallen. Die Morrisleute tamen mit geraubtem Bieh an. Sie waren von beutschen Reitern eingeholt, die fich v. Trotha wird Ich sagte zu Trotha: Bitte, bleiben Sie bei mir, ich im Corneliusmit ihnen berumschoffen. tenne Sie, aber die Bonbels fennen Sie nicht. Ich pacte rasch die von Trotha mitgebrachten Sachen ausammen."

Anzwischen mar oben auf bem Rand bereits ein heftiger Rampf entbrannt. Ohne Kenntnis von ber Anwesenheit bes Leutnants v. Trotha im Lager ber Aufftanbifchen hatte bie bei Churutabis ftebenbe 9. Kompagnie unter Oberleutnant v. Rosenthal, ber für ben Hauptmann v. Roppy bie Führung übernommen hatte, auf die erfte Radricht von bem Erscheinen von hottentotten bei Ranibes und einem von biefen bier ausgeführten Biebbiebstahle am 14. Juni mit nur 30 Gewehren ben Bormarich burch bas Auchabtal angetreten und war am Abend besselben Tages unvermutet bei Rochas auf die vereinigten Hottentotten gestoßen. nach Eröffming bes Keuers erhielt Oberleutnant v. Rosenthal von einem Boten einen Rettel bes Leutnants v. Trotha, auf dem dieser ihm seine Anwesenheit im Lager des Cornelius zwecks Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginstellung

Leutnant lager ermorbet. Gefecht bei Rodas. 14. Juni.



bes Feuers bat. Der Führer ber Deutschen brach sofort bas Gesecht ab und ging mit der Kompagnie zurück. Allein es war schon zu spät: Leutnant v. Trotha hatte das Mißverständnis mit dem Leben büßen müssen.

"Als ich die Sachen zusammengepaat hatte, sah ich," so berichtet Cornelius hierüber weiter, "daß der Leutnant ein paar Schritte zurückgegangen war. In diesem Augenblick wurde von vorn gerusen, ein Bondel sei gefallen; unmittelbar darauf krachte bicht hinter mir ein Schuß: der Leutnant taumelte und siel hin. Ich sprang zu ihm, aber er lag schon im Sterben. Ich sprach noch zu ihm, aber er verstand mich nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr lange aushalten, schon pfifsen die Lugeln um mich.

Als ich nach dem Gefecht fragte, ob Trotha von einer deutschen Kugel oder von uns erschossen sei, meldete sich der Bethanier Christof Lambert und sagte, er habe den Leutnant erschossen. Er habe geglaubt, dieser sei nur gekommen, um uns in Sicherheit zu wiegen und uns dann überfallen zu lassen. Die Leiche habe ich am anderen Morgen begraben lassen. Der Bondel Josef Christian hat einen Ring vom Finger genommen. Joseph Frederits nahm aus der Brusttasche einen Orden, den hat sich später der Schulmeister von Warmbad, Johannes Links, erbettelt.

Ich bin überzeugt, daß es ohne den Tod von Trotha zum Frieden gekommen wäre, denn Johannes Christian hatte auch Vertrauen zum Leutnant."

Durch ben Tod bieses tapseren Offiziers hatte die beutsche Sache einen Mann verloren, der nach dem Zeugnis seiner Borgesetzen im Hereros wie im Namakriege die hervorragenossten Dienste geleistet hatte. Auch an dem Erfolg von Gaos schreibt Hauptmann v. Roppy ihm einen wesentlichen Anteil zu; denn "in erster Linie sei es der Umsicht und Findigkeit des Leutnants v. Trotha zu danken gewesen, daß es übershaupt gelang, den Gegner noch zu erreichen und ihn zu überraschen".

Major Gräfer übernimmt die Führung gegen Cornelius. Die 9. Kompagnie war sofort nach Abbruch des Gesechtes von Kochas wieder nach dem oberen Auchabrevier zurückmarschiert. Sowohl dieser kurze Kampf als sonstige Nachrichten hatten erwiesen, daß die Corneliusleute sich wieder zusammengefunden hatten und zu neuem Widerstande bereit waren. General v. Trotha beschloß daher, den Kampf mit diesem Gegner wieder aufzunehmen. Er setzte die 1. Etappenstompagnie unter dem eben im Schutzgediet eingetrossenen Hauptmann Pichler von Bethanien über Jnachab nach der Auchabquelle, die 10. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann v. Zwehl), die ½ 1. Batterie (Leutnant Bender), die ½ 9. Batterie (Oberleutnant Barack) und eine Sektion Maschinengewehre (Leutnant Degenkold) von Haib nordwestlich Warmbad auf Kanibes in Marsch und beauftragte mit der Leitung der weiteren Operationen gegen Cornelius den Major Gräser. Dieser tras von Keetmannshoop aus, begleitet von einer Patrouille der 9. Kompagnie und einem 6 cm-Gebirgsgeschütz, am 19. Juni in Kanibes ein.

Die Lage, wie fie fich ihm hier barftellte, war folgenbe: Cornclius mit feinem aanzen Anhang, bem älteren Morris und einem Teil ber Warmbaber Bonbelzwarts ftand nach wie vor bei Kochas, seine Bande sollte 800 Köpfe gablen, darunter 200 Rrieger. Im Bertrauen auf feine ftarte und unzugängliche Stellung im Rifchflusse legte ber Beind eine burchaus zuversichtliche Haltung an ben Tag; es gelang ihm, in ber Nacht zum 17. Juni bei Kanibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magazin für die 9. Kompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochsen abzutreiben, wodurch seine Biehverlufte wieder einigermaßen ausgeglichen waren.

Bis zum Gintreffen ber vom Sauptquartier in Marich gesetten Berftarfungen mußten noch mehrere Tage vergeben. Diese Zeit benutte Major Grafer, um einen



Abbildung 16.

Erweiterung des Fischflusstales.

Broviantvorrat für etwa 20 Tage in Kanibes bereitzustellen und die feinbliche Stellung sowie beren Zugänge gründlich zu erfunden.

Es ergab fich. baf ber Sischfluf von ber Mündung bes Hogmusreviers ab bis Das Gelande jum Oranje in einem tief eingeschnittenen Tale flieft, bas von fteilen, 200 bis 600 m hohen Kelswänden eingeschlossen wird. Die Breite der Talsohle beträgt im allge= meinen nur 100 bis 150 m. Sie erweitert fich aber an ben gahlreichen Biegungen zu breiten Reffeln und ift von Klippen und Felsblöden, bisweilen auch von Dunen burchiest. Barallel mit ihm läuft eine nach Guben immer breiter, bober und ichroffer werbende Bebirgstette, die fich julest mit bem ben Oranje begleitenden Bebirge vereinigt. Sublich bes hoamusreviers, bas einen beschwerlichen Saumpfab bilbet, fanb man von Often her nur zwei Zugänge, einen bei Rochas, die sogenannte "Trothaschlucht", ben anderen bei Aiais burch bas Guchafibrevier. Alle weiteren, an

Die Rampfe ber beutschen Truppen in Gudweftafrita. II.

am unteren

Fischfluß.

verschiedenen Stellen gemachten Bersuche, auch nur mit einzelnen Kukgangern von Often in das Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf der weftlichen Seite lagen die Berhältnisse ähnlich.

Major Grafer Angriff auf bie Cornelius. bande.

Bis jum 22. Juni waren bie Berftartungen eingetroffen. Major Grafer verbefiehlt ben fügte nunmehr über etwa 300 Gewehre, fünf Geschütze und zwei Maschinengewehre. Er beschloß, den Cornelius unverzüglich anzugreifen, und zwar mit der Abteilung Bichler, die sich an den Auchabquellen mit der 9. Kompagnie vereinigt hatte, im ganzen etwa 150 Gewehren, von der Auchabmundung, mit der Haubtabteilung. 120 Gewehre, unter ber Rührung bes Majors Gräfer felbft, von ber Trothafdlucht aus am 27. Juni mit Tagesanbruch. Beibe Abteilungen sollten gleichzeitig jum Angriff auf Cornelius ichreiten. Um biefen am Entfommen zu verhindern, waren bereits am 26. Juni von der Abteilung Bichler der Oberleutnant Medding mit 50 Gewehren nörblich Rofinbusch, von ber Hauptabteilung der Leutnant v. Saeseller mit 30 Gewehren und einem Gebirgsgeschüt auf Aigis an ben Sischfluß entsandt worben.

> Das Zusammenwirken ber beiben Abteilungen war sehr schwierig, ba bas Gelande einen anderen Berkehr als burch Lichtfernsprecher ausschloß. Jebe Erkundung bes vom Keinbe besetzen einzigen Weges burch bas Gebirge in bas Fischfluftal war unmöglich. Ein folder Auftrag hatte ben ficheren Tob ber Batrouillen bebeutet. Die Aussagen eines Eingeborenen, ber zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschickt worben war, bilbeten bie einzigen Grundlagen für bie Anordnungen zum Angriff; seine Mitteilungen follten fich jedoch später als falfch erweisen.

> Die Abteilung Gräfer erreichte die Trothaschlucht, die nach Angabe eines Gingeborenen nur brei Stunden von Kanibes entfernt fein follte, erft nach elfftunbigem, anstrengendem Mariche. Sie fand bie Schlucht vom Zeinde geräumt, seine noch gang frijden Spuren führten am Rijdfluß abwärts. Bon ber Abteilung Bidler fehlte jebe Nachricht; alle Bersuche, mit ihr in Berbindung zu treten, waren vergeblich. Allen Berechnungen aufolge batte fie langft icon eingetroffen fein muffen. Die Ungewiftbeit über ihren Berbleib bedrudte ben beutschen Suhrer schwer. War fie noch im Auchabtale ober bem fliehenden Keinde bereits auf ben Kersen? Reine Spur, fein Gefechtslärm gab Antwort auf biese Fragen. Sich aufs Geratewohl von dem verabrebeten Bereinigungspunkt zu entfernen, hielt Major Gräfer für um fo bebenklicher, als ber etwa eingeschlagene Weg ebensogut von ber gesuchten Abteilung ab wie zu ihr binführen und beren unter Umftanden bringend notwendige Unterftützung vereiteln fonnte.

> So verging Stunde auf Stunde peinvoller Ungewißheit und ungedulbigen Wartens! Endlich um 800 abends ging eine Meldung des Oberleutnants v. Rosenthal ein, die über die Ereignisse des Tages Rlarheit brachte.

Gefecht bei Reidorus. 27. Juni.

Hauptmann Bichler hatte bereits am 26. Juni ben Bormarich im Auchabtale angetreten. Als er fich gegen Abend Rochas näberte, melbete ibm ber Leutnant v. Bönninghausen, der mit seiner Patrouille die Verbindung mit der Abteilung Haeseler aufzunehmen versucht hatte, daß die seindliche Werst bereits von Kochas abgezogen sei und nunmehr 2 km südlich Keidorus stehe. Hauptmann Vichler beschloß, den Feind noch in der Nacht anzugreisen; er brach am 27. um 3°0 morgens auf und erreichte um 6°0 vormittags bei Keidorus den Fischsluß. Während die erste Etappens





tompagnie ausgeschwärmt im Revier vorrückte, marschierte die 9. Rompagnie an den Hängen des öftlichen Höhenzuges entlang. Nachdem man in dieser Gliederung etwa eine halbe Stunde marschiert war und eben eine der erwähnten durch Biegungen des Flußlauses gebildeten Talerweiterungen durchschritt, sah man plöglich nahe vor sich die Lagerseuer der Hottentotten rauchen. Die Hoffnung, den Feind wieder wie dei Gaos überrumpeln zu können, ließ alle Herzen höher schlagen. Aber auch Cornelius

Digitized by Google

hatte jene Lehre nicht vergessen, er war auf der Hut und zum Empfange der Deutschen wohl vorbereitet.

hauptmann Bichler fällt.

"Plöglich," so schreibt einer ber am Gesecht beteiligten Ofsiziere, "ertönten vom linken Höhenrand scharse Kommandos in Hottentottensprache und wir wurden mit einem Hagel von Geschossen aus überhöhenden, völlig unsichtbaren Stellungen überschüttet. Die 9. Kompagnie hatte gute Decung unter den Klippen, während die 1. Etappenkompagnie im kahlen Flußtal derart zugedeckt wurde, daß an eine Erwiderung des Feuers zunächst nicht zu denken war. Während der linke Flügel der Kompagnie sich nach links an die Klippen zog, gelang es der Mitte und dem rechten Flügel nur mühsam, den Schuz der Büsche am Flußuser zu gewinnen. Gleich bei den ersten Schüssen wurde Hauptmann Pichler, der sich zwischen beiden Kompagnien befand, ins Bein getroffen. Er rief nach dem Arzt. Als Assischen Kompagnien befand, ins Bein getroffen. Er rief nach dem Arzt. Als Assischen Er lebte aber noch und ermahnte einen von vier Schüssen getroffenen, laut jammernden Reiter, sich als Soldat zu benehmen." Kurz darauf verschied er. Der zu seiner Hilse herbeigeeilte Assischazzt Dr. Horn erhielt unmittelbar darauf einen Kopsschuß, der ihn sosort tötete.

Der Rampf wird abs gebrochen. 27. Juni mittags.

Trot bes Berluftes ihres Suhrers blieb indeffen die Abteilung im Borgeben. mehrere Stellungen wurden mit bem Bajonett genommen, aber Die Berlufte mehrten sich, ber Kührer ber 9. Kompagnie, Oberleutnant v. Rosenthal, wurde gleichfalls verwundet und mußte bas Kommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Dieser sah fich por eine schwierige Lage gestellt: baß bie schwache Abteilung allein einen burchschlagenben Erfolg nicht erringen konnte, war mit Bestimmtheit vorauszusehen; die Überlegenheit bes Keinbes mar ju groß und bas Belande murbe fur ben Angreifer, je weiter er porbrang, um fo ungunftiger. Immer mehr behnten bie hottentotten ihre Flügel aus und über turz ober lang mußte bie beutsche Abteilung völlig eingefreift sein. einzige Möglichkeit, ben Kampf fiegreich zu beenben, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Majors Grafer. Allein icon mar es Mittag geworden, ohne baß irgend ein Anzeichen von bem Berannaben ber fo bringend nötigen Unterstützung fich bemerkbar gemacht hatte, Oberleutnant Dannert mußte die hoffnung auf ihr rechtzeitiges Gingreifen aufgeben. Bett konnte bie Abteilung noch in guter Haltung bas Gefecht abbrechen. Gin längeres Ausharren in ber augenblidlichen Stellung konnte sie bei ber Überlegenheit bes Gegners in eine fehr gefahrvolle Lage bringen. biefen Umftanben entichloß fich Oberleutnant Dannert, turg nach Mittag ben Befehl zum Abbrechen des Kampfes zu geben.

Die Züge Peter (1. Etappenkompagnie) und Bönninghausen (9. Kompagnie) brachten bie Verwundeten zurück und nahmen dann eine Aufnahmestellung am westlichen Fisch-flußuser bei Reidorus. Oberleutnant Dannert selbst hielt unterdessen noch mit dem Rest ber 1. Etappenkompagnie das Buschwerk am Revier, Leutnant v. Gersdorff mit der Nachspitze die Höhen am östlichen Ufer besetzt. Dann zogen auch sie sich zurück,

nahmen aber nochmals hart sublich Reiborus Stellung, um ben letten Bermunbetentransport zu beden. Sierbei fam Leutnant v. Gersborff ber feindlichen Überlegenheit gegenüber in eine fehr bebrängte Lage. Doch machten Teile ber 9. Kompagnie und ber 1. Etappenkompagnie, bie bie Bedrangnis ihrer Rameraben bemerkten, nochmals einen Borftoß und ermöglichten baburch bem Leutnant v. Gersborff ben Abzug. 430 nachmittags waren die Truppen in der Stellung des Leutnants v. Bönninghausen etwa 1 km weftlich des Fischflusses vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Berwundeten sowie die Gewehre und Patronen ber Gefallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Galfe, bie beim Rudzuge abgeschnitten

#### Abbildung 17.



Lager der Abteilung Graser im Fischflusstal.

worben waren, hielten fich den gangen Reft des Tages über auf einer Ruppe und schlugen sich in ber Nacht zu ber Abteilung burch.

Major Grafer mar nach Empfang ber Melbung bes Oberleutnants v. Rofenthal Rajor Grafer noch in ber Nacht zur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte erneuert ben ihr Lager westlich Reidorus am Vormittage bes 28. Juni und beschloß, noch am selben Tage nach kurzer Raft den Angriff auf Cornelius mit allen Truppen zu erneuern, ein Beweiß für die gute Haltung und ungebrochene Angriffslust auch ber tags zuvor in ichwerem Rampfe gewesenen Abteilung bes Oberleutnants Dannert. Um 300 nachmittags wurde ber Marsch nach bem Fischflußtale angetreten. Der Weg führte burch eine 100 m breite, von hoben Felswänden eingefaßte Schlucht.

Digitized by Google

Angriff.

Nahe dem Fluß war diesem Engpaß noch ein steiler, 150 m hoher Bergrücken vorgelagert. Als die Spike sich diesem gefährlichen Punkt auf etwa 100 m genähert hatte, krachten von vorne, von rechts und links Schüsse. Major Gräser zog sofort die 9. Kompagnie, die die Avantgarde gebildet hatte, nach rechts aus der Schlucht auf den Rand und entwickelte sie dort. Die Artillerie suhr auf, wo sie sich gerade befand, von der nur zwei Züge starken 10. Kompagnie\*) wurde ein Zug nach links





auf die Höhe hinaufgeschoben. Durch das Artilleriefeuer wirksam unterftützt, konnte die Infanterie schon um 430 nachmittags die feindlichen Schanzen mit stürmender Hand nehmen. Der Feind ging über das Flußbett und dann auf dem östlichen Ufer auf Aiais zuruck, bis zum Eintritt der Dunkelheit verfolgt von Teilen der 9. Kompagnie unter Leutnant v. Gersdorff, während Major Gräser mit der übrigen

<sup>\*)</sup> Die Reste ber 1. Stappenkompagnie ohne Abteilung Medding waren mit dieser Kompagnie vereiniat worden.

Abteilung im Fischfluftale felbst folgte. Er vereinigte fich halbwegs Aiais gegen 800 abends mit ber Abteilung Haeseler.

Leutnant v. Haeseler war am 26. Juni in Aigis angelangt und am 27. am Fischfluß aufwärts vorgegangen, um die Berbindung mit der Abteilung Bichler auf=v. Daefeler bei aunehmen. Er stieß nach anderthalbstündigem Marsch auf eine Hottentottenabteilung, 26./28. Juni. bie anscheinend im Marich nach Suben begriffen war, und nahm fie unter Feuer. Balb barauf murbe er vom Gifchfluß aus und von ben Seitenbangen beftig beichoffen, bielt fich jeboch in feiner Stellung, die ben Rlug völlig absperrte, bis jum Gintritt ber Dunkelheit und ging bann nach Aiais zurud. Am 28. morgens wurde er hier angegriffen, wobei ein Reiter schwer verwundet wurde. Nach halbstündigem Zeuergesecht aingen bie Bottentotten indes jurud. Als Leutnant v. Saefeler nachmittags ben Kanonenbonner bes Gefechts bei Reiborus borte, ging er erneut vor, konnte aber nur eine im Revier liegende Berft beschiefen. Balb barauf ftieft die Sauptabteilung au ibm.

Die beutschen Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni insgesamt zwei Offiziere und brei Mann tot, ein Offigier und gehn Mann verwundet.")

Durch bie Anwesenheit ber Abteilung Haeseler im Sischfluftale mar ben Corneliusleuten ber Rückweg verlegt worben und sie in eine sehr schwierige Lage ge= umgeht bie bracht. "Ich war sehr im Druck," berichtet Cornelius, "meine Borhut und Nachhut Deutschen im waren icon mit dem Keinde im Rampfe; ich wich nun aus dem Kischfluß nach Besten aus, in einen Seitenfluß binein und in einem großen Bogen tamen wir wieber in ben Kischfluß." Bei bieser Rlucht verloren die Hottentotten nach dem eigenen Gin= geftändnis des Cornelius sehr viel Bieh; fast die ganze Beute von Kanibes \*\*) wurde ihnen wieber abgejagt.

Cornelius

**Leutnant** 

Major Grafer mußte am 29. Juni wegen völliger Erschöpfung ber Truppen Halt machen und benutte biesen Tag, um burch Batrouillen die Küblung mit bem Keinde, die durch dessen Ausbiegen nach Westen verloren gegangen war, wieder aufzunehmen. Es gelang bem Leutnant v. Gersborff festzustellen, bag ber Reind weftlich ausgebogen mar, fich dann in einem Seitenrevier bes Sischflusses gesammelt und wieder nach bem Hauptflußbett gewandt hatte.

Am 30. Juni nahm Major Grafer Die Berfolgung Kijchfluß abwarts wieder Rajor Grafer auf und erreichte an biesem Tage Aiais. Als bie Abteilung am folgenden Tage ben bringt weiter Marsch fortsetzte, erhielt die Spitze wenige 100 m süblich vom Lager Feuer. Die am Fischluß vor. Hottentotten hatten wieder bie fämtlichen bas Flußtal beherrschenden Felsen besett. Gefecht an ber Die Abteilung entwidelte fich schnell, doch bereits nach furzem Gefecht, in dem auf Gersborfibobe 3. Juli. beutscher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, ben feinblichen Wiberftanb ju brechen; bie Jagd ging am Fischfluß abwärts von neuem los.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Seite 121.

Am 2. Juli wurde durch einen eingeborenen Soldaten, den Cornelius wieder hatte laufen lassen, in Ersahrung gebracht, daß die Cornelius- und Morrisleute und die Warmbader Bondelzwarts im Flußtal unweit der Kontipmündung in verschanzter Stellung vereinigt ständen. Tatsächlich wurden beim Bormarsch am 3. Juli an der bezeichneten Stelle, einer etwa 700 m langen und 400 m breiten Erweiterung des Flußbettes, auf den umgebenden Höhen kleine, selbst mit dem Glase kaum erkennbare Steinschanzen entdeckt. Die Abteilung Gräser war jedoch vorsichtig von Abschnitt zu Abschnitt vorgegangen, so daß der wohl auch hier





Das Fischflusstal bei Hiais.

geplante Feuerüberfall mißlang. Erst als die 10. Kompagnie im Revier vorgesandt wurde, brach das Feuer von vorn und von beiden Seiten los. Major Gräser war hierauf gesaßt und entwickelte seine übrigen Truppen zu beiden Seiten des Reviers, wo es ihnen im weiteren Verlauf des Angriffs gelang, den Feind, der unter dem Eindruck des Artillerieseuers schlecht schoß, zu umfassen. Nach zweistündigem Kampse nahm die 9. Kompagnie die Höhen am rechten User, worauf die Hottentotten auch den übrigen Teil der Stellung ohne weiteren Widerstand räumten, versolgt von dem Feuer der Artillerie und von der nachdrängenden Infanterie. Einen besonderen Anteil an diesem Ersolge der Deutschen hatte das entschlossene Borgehen des Leutsnants v. Gersdorff, der mit einem Zuge der 9. Kompagnie eine sast unersteigbare

Höhe an der weftlichen Talwand erklomm und damit das Gesecht entschied. "Die beutsche Truppe hatte mich schon so umstellt," berichtet Cornelius über dieses Gesecht, "daß ich gar nicht mehr wußte, wie ich mich retten sollte. Die Truppe hat sich aber wohl von den Kanonen nicht trennen wollen, daher kam sie nur langsam vorwärts, und ich konnte mich retten. Der Weg ist dort furchtbar steil und es ist ein wahres Bunder, daß die Deutschen die Kanonen überhaupt so weit mitbekommen haben."

Skizze des Gefechts bei der Gersdorff-hohe am 3. Juli 1905.



Dieses Lob, das der Feind hier der beutschen Artillerie zollt, gebührt vor allem ihrem energischen Führer, Leutnant Bender. Dieser hatte sein dem Major Gräser gegebenes Versprechen, "der Abteilung mit den Geschützen überallhin zu folgen", glänzend wahr gemacht. Zugleich war diese Leistung der Artillerie ein hervorragender Beweis für die Güte des Materials.

Um 3. Juli entstand bei ber Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unwegsames Didicht, das die Talfohle bedeckte, für die Geschütze ein Weg gebahnt werden mußte. Da es nicht angängig war, die Geschütze allein zuruckzulassen, und es

leicht verhängnisvoll werben konnte, wenn ein Teil der Truppe allein dem Feinde in der Felsschlucht nachdrängte, erlitt die ganze Abteilung einen Aufenthalt von etwa einer Stunde. Die Bermutung des Cornelius war mithin ganz zutreffend.

Am Abend mußten die verfolgenden beutschen Reiter nochmals mit aufgepflanztem Seitengewehr einen vom Feinde besetzten Felsen stürmen. Erst um 7<sup>30</sup> abends wurde die äußerst beschwerliche Verfolgung, die Roß und Reiter völlig erschöpft hatte, absgebrochen. Auf beutscher Seite war nur ein Unteroffizier\*) leicht verwundet worden, während man vom Gegner an einer einzigen Stelle sechs Leichen fand. Um die

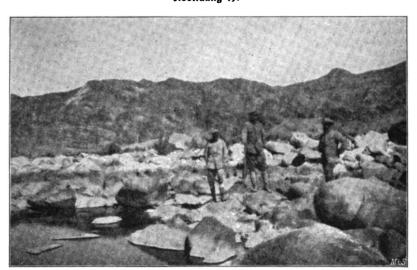

Abbildung 19.

Das Fischflussbett.

Berluste des Feindes genauer festzustellen, hätte man seine geräumten Stellungen erklettern und absuchen muffen. Dies verboten aber die Kräfte der erschöpften Leute.

Die Deutschen bringen bis zum Oranje vor. 6. Juli.

Trot der immerfort wachsenden Schwierigkeiten setze Major Gräser die Verfolgung dis zum 6. Juli ohne Unterbrechung, erst im Fischslußtale, dann den Spuren des Feindes folgend, durch die Haeseleserschlucht fort. Am 6. Juli erreichten Leutnant v. Hiller im Fischslußtal, Leutnant Degenkold durch die Haeselerschlucht den Oranje, sie konnten aber nur feststellen, daß Cornelius den Grenzsluß schon vor ihnen erreicht hatte und wahrscheinlich nach Osten weitergezogen war. Er war mit seinen Orlogsleuten vom Fischsluß auf Außenkehr abgebogen.

Da eine Berfolgung der Hottentotten am Oranje entlang, wo sie jederzeit ohne weiteres auf englisches Gebiet übertreten konnten, keine Aussicht auf Erfolg bot, und

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

zubem die Berpflegung von dem 100 km entfernten Magazin Kanibes bei den schwierigen Begen nicht länger sichergestellt werden konnte, entschloß sich Major Gräser, die Operationen abzubrechen und seine Truppen nach Alais zurückzuführen. Er behielt bie Fischflußmundung durch 20 Mann und ein Maschinengewehr unter Leutnant v. Hiller, bie Haefelerschlucht und die Konkipmundung mit schwächeren Abteilungen besetzt und traf mit ben übrigen Truppen am 12. Juli in Aigis ein, wo er fich mit ber gur Berftartung ber Fischflugtruppen beftimmten Ersagtom=



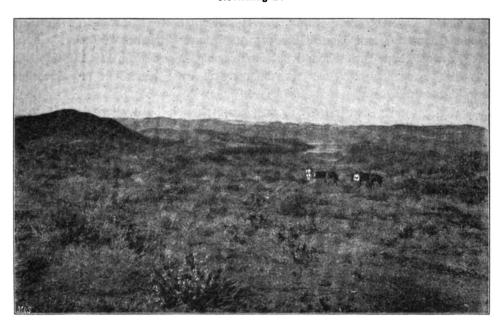

Auf einsamer Patrouille am Oranje.

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Kompagnie wurde nach Kanibes jum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Damit hatten bie Rischsukoperationen ihr Ende erreicht. Sie zeigen bie Rabig- Die Ergebniffe keit und Tatkraft der deutschen Führung, die von einer opferwilligen Truppe auf das der Fischfuße bingebenbste unterftust murbe, in glangendem Lichte. Die außerorbentlich schwierigen Marice über Relfen und Steingeröll, bei benen ber viel gewundene, mit Baffer gefüllte Fluß immer wieber getreuzt werden mußte, hatten fast gang ju guß außgeführt werben muffen und ungewöhnliche Anforberungen an bie Mannichaften geftellt. Da die beutiche Abteilung mithin nicht ichneller als ber Feind maricieren fonnte, war von einem Überholen und Berlegen des Rückweges, worauf jede wirksame Berfolgung beruht, nicht die Rede. Nur wenn der Keind es für gut fand, Wider=

operation.

stand zu leisten, kam es überhaupt zum Kampfe. An diesem Übelstand trankte, nach Ansicht des Majors Gräser, die ganze Fischslußunternehmung. Die in diesen Tagen zurückgelegten Entsernungen geben, in Zahlen ausgedrückt, nicht annähernd ein richtiges Bild von den Leistungen der Truppe, wenn man nicht gleichzeitig sich die großen Schwierigkeiten vergegenwärtigt, die die Natur des Landes bietet. Im Fischslußtal bedeutete eine Meile oft schon eine schwere Tagesleistung.

Wenn auch den braven Reitern der letzte entscheidende Erfolg gegen den vielgewandten Feind nicht beschieden war, so haben die Hottentotten doch nach dem Geständnis des Cornelius durch die rücksids durchgeführte, ununterbrochene Verfolgung außerordentlich gelitten. Ihre Widerstandskraft war durch die Bernichtung ihres bei dem schnellen Rückzuge zu Grunde gerichteten Biehbesitzes, durch die Gesechtsverluste, durch Mangel und Anstrengung so geschwächt, daß das Ergebnis der Verfolgung immerhin als der Ansang vom Ende der Sache des Cornelius angeschen werden konnte.

Major Gräser, der jetzt die 9. Kompagnie und die ½ 1. Batterie nach Keetsmannshoop abgeben mußte, schob Mitte Juli die Kompagnie 3a an den Kameldornsstuß vor, um dieses Revier für den Feind zu sperren und für einen neueinzuleitenden Borstoß an den Oranje Wasser zu erschließen. Seine Abteilungen wiesen Bersuche vereinzelter Hottentotten, wieder in das Fischslußtal einzudringen, erfolgreich ab. Am 17. Juli siel jedoch eine Karre der Maschinengewehr-Abteilung zwischen Kanibeam und Gaibes einer solchen herumschweisenden Hottentottenbande in die Hände, wobei vier Reiter den Tod sanden.\*) Den tatkrästigen Führer, Major Gräser, hatten die übermäßigen körperlichen und seelischen Anstrengungen, die in diesen Tagen höchster Anspannung für den Truppensührer, auf dessen Schultern die ganze Last der Verzantwortung geruht hatte, doppelt groß waren, auf das Krankenlager geworsen.

Major Traeger übernimmt bas Rommando. 18. Juli.

An seiner Stelle übernahm das Kommando der zwischen dem Fischstuß und Warmbad stehenden Truppen am 18. Juli Major Traeger.

Mit welch rückstoser Energie die Abteilung Gräfer die Verfolgung des Cornelius durchgeführt hatte, bringt der Bericht des Majors Traeger über den Zusstand, in dem er die Abteilung vorsand, sehr bezeichnend zum Ausdruck. "Diese war," so schreibt er, "für größere Unternehmungen damals nicht mehr verwendungsstähig. Sine große Anzahl der Mannschaften war herzkrank und dringend schonungsbedürftig. Es sehlte fast völlig jede Art von Schuhzeug, Röcke und Hosen waren zerrissen, die beiden Geschütze kaum noch kriegsbrauchbar, Pferde und Maultiere völlig heruntergekommen."

Major Traeger hatte ursprünglich bie Absicht, nach Gintreffen ber für seine Abteilung bestimmten Ergänzungsmannschaften einen Borstoß in die Oranjeberge zu

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

unternehmen. Als jedoch die Nachricht einging, daß die Oranjederge zwischen der Fischslußmündung und Marinkadrift vom Feinde frei seien, und dieser seine Wersten ohne Kriegsleute auf englisches Gebiet abgeschoben habe, gab er diesen Plan auf, um die Spuren des Cornelius aufzusuchen. Dieser hatte sich, wie bereits erwähnt, mit der Mehrzahl seiner Orlogleute in der zweiten Hälfte des Juli weiter nach Osten gewandt und gegen Ende des Monats den Weg Warmbad—Ramansdrift erreicht. Hier gelang ihm am 25. Juli zwischen Ramansdrift und Sandsontein ein Übersall auf eine deutsche Wagenkolonne, wobei der zufällig hinzukommende, auf einem Besichtigungsritt besindliche Generaloberarzt Dr. Sedlmayer siel.

Auf die Nachricht von dem Erscheinen zahlreicher Hottentotten am Wege Warmsbad—Ramansdrift beschloß Major Traeger unverzüglich über Gaibes—Haib—Warmbad zur Sicherung dieser wichtigen Verbindung mit der Kapkolonie abzurücken. Mitte August traf die Abteilung — 10. Kompagnie, Ersats-Kompagnie 3a, 1. Etappenskompagnie, eine Abteilung der Etappe Warmbad unter Oberleutnant v. Stocki, 2/8 2. Maschinengewehr-Abteilung, 1/8 9. Batterie, im ganzen 19 Offiziere, 138 Mann — in der Gegend von Sandfontein ein.

Cornelius hatte indeffen auf die Nachricht von dem Anmarich ber beutschen Abteilung Warmbab im weiten Bogen weftlich umgangen und fich nordwärts gewandt. Eine Batrouille unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, Die am 14. August von Sandsontein aus in westlicher Richtung aufklärte, traf jedoch am 16. westlich Gaobis in unüberfichtlichem Rlippengelände auf eine etwa 60 Ropfe ftarte Hottentottenbande, bie anscheinend aus gurudgebliebenen Bonbels bestand und Rulauf aus ber Rapfolonie erhalten hatten. Auf die Melbung hiervon brach Major Traeger am 18. August abends von Sandfontein in sudweftlicher Richtung auf, um ben Feind anzugreifen. Um 19. ftieß er nach anstrengendem Mariche burch bas aus Klippen, Kelstuppen und tiefen, engen Schluchten bestehenbe Oranjebergland nabe bei ber Bafferstelle Rawigaus auf ben Keind. Diefer hatte eine halbfreisförmige Felsenstellung in lofen, ungusammenbangenben Gruppen besett. Es entspann fich ein beftiges bis in die Dunkelheit währendes Reuergefecht, in dem die Rompagnie 3a und die Abteilung Stocki einige Borteile über ben geind errangen. Dieser raumte in ber Nacht seine Stellung und verschwand in füblicher Richtung. Am folgenden Tage ging Major Traeger wegen ber Unmöglichkeit in ber Nähe seines Lagers Wasser zu finden, nach Gaobis gurud, ba bie Truppen bereits seit anderthalb Tagen ohne frisches Waffer waren. Abteilung hatte im Rampfe einen Toten und fieben Berwundete verloren.\*)

Inzwischen hatte Oberstleutnant van Semmern, der neu ernannte Kommandeur bes 2. Feld-Regiments, Mitte August den Oberbefehl im ganzen Südbezirke übernommen. Er befahl nunmehr dem Major Traeger, sich auf die Deckung der Etappenstraße Namansdrift—Warmbad zu beschränken.

Cornelius ziest nach Norben. Gefecht bei Kawigaus. 19. August.



<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Inamischen mar es Cornelius, beffen Beweglichkeit burch bie Entsendung seiner Werften in die Rapkolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren glücklichen Überfällen auf deutsche Bosten und Transporte, mit seinen Orlogleuten gelungen, weitlich an Kalkfontein vorbei in die Großen Karrasberge zu entkommen, wo er fich Anfang September mit Morenga vereinigte. Nach wenigen Wochen follte er fich jedoch von biesem wieder trennen, um seiner alten Beimat, dem Bethanierlande, pon neuem zuzuftreben.

## 7. Die Kämpfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Narubas. März/April 1905.

Wohin Morenga mit seinen Banden nach ber Niederlage in den Karrasbergen ber Rieberlage Mitte Mara entfommen war, barüber herrichte bei ben Deutschen gunächst völlige Ungewißheit. Anfänglich glaubte man, baß fie, gersprengt wie fie burch ben Ausgang bes Rampfes bei Narudas waren, nach allen Richtungen fich zerstreut hatten. Allein schon die Überfälle auf die Rolonne Rampt am 18. und 21. März hatten biefe Annahme als irrig erwiesen. Bie fich fpater burch Gefangenenaussagen berausstellte, hatte ber Tag von Narubas, biese erste unbestreitbare Nieberlage bes Morenga, bessen Anseben empfindlich geschabet. Es berrichte Uneinigkeit unter ben Subrern: Morenga schob bem Morris die Schuld an der Niederlage zu, weil dieser die Stellung bei Garup seiner Ansicht nach viel zu früh aufgegeben batte.\*) Die Folge bieser Streitigkeiten war, bag ber altere Morris - ber jungere war, wie erft nachträglich bekannt wurde, im Gefecht bei Aob gefallen — mit feinen Leuten fich von Morenga wieder trennte und nach ben Oranjebergen jog. Morengas Stellung, die für ben Herero unter Hottentotten immer schwierig gewesen war, hatte burch alle biese Borgange einen schweren Stok erlitten, zumal er burch bie Berwundung, bie er bei Garis bavongetragen hatte, zunächst zur Untätigkeit verurteilt mar.

Die von Rapftadt kommenden Meldungen von einer Flucht Morengas auf englisches Gebiet erwiesen fich als falich. Aller Bahricheinlichkeit nach bat er fich mit ben bei ihm verbliebenen Anhangern in bas ichluchtenreiche, gablreiche ichwer auffinbbare Berftede bietenbe Gelanbe ber norböftlichen Ausläufer ber Rarrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeden Kall hatten die deutschen Abteilungen zu bieser Reit jede zuverlässige Spur seines Berbleibes verloren, so daß sich ihnen tein greisbares An= griffsziel bot. Lange sollte die Ungewißheit jeboch nicht mabren.

Schon in ben ersten Tagen bes April traf in Keetmannshoop burch Leutnant v. Westernhagen die Meldung ein, daß drei Stunden nördlich Narudas eine Bande von 150 bis 200 hottentotten ben füblichen Rand ber Rraikluft befett halte. Der mit bem Befehl im Suben betraute Major v. Kampt brach infolgebeffen am 7. April mit der halben 2. Batterie von Reetmannshoop nach Wasserfall auf, um mit ben rings um die Großen Karrasberge verteilten Abteilungen\*\*\*) nochmals konzentrisch

<sup>\*)</sup> Biertes Seft Seite 79. \*\*) Stige 5. \*\*\*) Biertes Seft Seite 87.

gegen bie hottentotten vorzugeben und bie Suboftede bes Schutgebietes von allen Banden zu fäubern.

Che er jedoch diese Absicht verwirklichen konnte, waren die Hottentotten selbst jum Angriff übergegangen und hatten am 7. die Pferdewache ber bei Narudas stehenben Ersatsompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Sauptmann b'Arreft, ber auf ben Gefechtslärm bin mit ber Balfte feiner Rompagnie (58 Bewehre), einem Gefchüt tompagnie 3a. und zwei Mafchinengewehren berbeigeeilt mar, hatte ben Feinb, ber Die besetten Höhen mit äußerster Rähigkeit hielt und wiederholt zum Gegenstoß vorging, nach fast

Morenaa überfällt bie Aferbewache ber Erfat-7. April.

## Abbildung 21.



Blick auf Narudas.

siebenftündigem, schwerem Rampfe zwar geschlagen, die Hottentotten waren aber ichlieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Norboften verschwunden. Sie hatten sechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch bie Kompagnie, bie ihren Angriff gegen ben überlegenen Begner immer wieber erneuert hatte, verlor fieben Tote und vier Bermundete.\*)

Da Major v. Kampt, ber fich inzwischen nach Narubas begeben hatte, in der augenblidlichen Berteilung ber Truppen auf weitem Raum zwischen den Karrasbergen und ber englischen Grenze feine Gewähr erblidte, jebem Angriff bes Zeinbes mit überlegenen Rräften begegnen zu fonnen, ordnete er die Bereinigung aller Abteilungen in der

Berhand: lungen mit Morenga.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nähe von Narubas an, so daß die Ofthänge des Gebirges nach Dawignab — Bisseport—Hasur zu, insbesondere die Gebirgsausgänge, von allen Truppen entblößt wurden; nur die unter Hauptmann v. Koppy in Kalksontein und Warmbad stehenden Abteilungen wurden dort belassen. Durch die notwendig werdenden Truppenverschiedungen trat für die nächste Zeit ein Stillstand in den Operationen ein, der dazu benutzt wurde, mit Morenga Verhandlungen zum Zweck seiner Unterwerfung anzuknüpsen.

Bereits Anfang April hatte dieser durch den Pater Malinowski von der katholischen Missionsstation Heirachabis, der sich für kurze Zeit im Lager der Hottenstotten aushielt, seinen Bunsch kundgegeben, mit den Deutschen in Berhandlungen zu treten. Mit deren Leitung beauftragte Major v. Kampt den Hauptmann v. Koppy, der durch seine genaue Kenntnis von Land und Leuten und durch seine Ersahrung hiersür besonders geeignet war.

Handlungen die Abgabe sämtlicher Waffen, der Munition und des geraubten Biehes seitens der Hotentotten aufstellen zu müssen, anderseits sollte den Aufständischen das Leben zugesichert werden, sowie das rechtmäßig in ihrem Besit befindliche Bieh. In diesem Sinne telegraphierte er noch von Warmbad aus an den das Hauptquartier vertretenden Major Gräser in Keetmannshoop; dann begab er sich nach Narudas zu Major v. Kampt. Dieser hatte inzwischen, unabhängig von Hauptmann v. Koppy über die Unterwerfungsbedingungen in demselben Sinne wie Hauptmann v. Koppy an Major Gräser heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v Trotha, dessen Entsicheidung Major Gräser eingeholt hatte, die heliographische Weisung ein, die bedingungsslose Unterwerfung des Morenga unter alleiniger Zusicherung des Lebens zu verlangen.

Unmittelbar darauf traf der Pater Malinowski aus dem Lager des Morenga bei Major v. Kampt ein. Er sei, so berichtete er, von Morenga, der übrigens noch ernstlich an seiner Berwundung am Unterleib litte, freundlich aufgenommen worden und sei der Überzeugung, daß die Unterwerfung der Bondelzwarts unter der Bedingung der Belassung ihres eigenen noch vorhandenen Biehes erfolgen werde. Den Hottentotten ginge es offenbar sehr schlecht, sie seien ziemlich abgerissen, hätten allerdings noch hinreichend Bieh, aber sast gar keine anderen Lebensmittel, wie Reis, Wehl, Kasse usw. Das Bieh gäbe insolge der langen, raschen Märsche kaum noch Milch und sei teilweise wundgelaufen.

Wenn auch Hauptmann v. Koppy wegen der vom Hauptquartier verlangten Abgabe fämtlichen Biehes seitens der Aufständischen keine große Hoffnung für ein günstiges Ergebnis der Unterhandlungen hegte, so begab er sich auf Berans laffung des Majors v. Kampt doch in das Lager Morengas.

Hauptmann v. Koppy bei Worenga.

"Ich begab mich", so schilberte er selbst seine Erlebnisse, "am Morgen bes 24. April 1905, begleitet von Pater Malinowski, Unteroffizier Schütze und meinem einsgeborenen Diener Omar, ins Lager ber Hottentotten, nachdem ein eingeborener



Runge bes Baters Malinoweti Morenga von unserem Kommen benachrichtigt Meine Abficht, bewaffnet ju Morenga ju geben, hatte ich auf Bitten batte. Omars aufgegeben, wie es icheint, ju unserem Glück, benn die Hottentotten baben Omar im Lager gesagt. bak fie uns erschossen bätten, wenn wir bewaffnet gekommen wären. Schon in erheblicher Entfernung vom Hottentottenlager wurden wir auf unserem Ritte zu Morenag von Sottentottenbatrouillen begleitet. 3m Lager Morengas angelommen, fand ich bie Angaben Malinowskis über bie Lage unseres Begners vollauf bestätigt; im übrigen stellte ich fest, daß die Hottentotten durchweg mit modernen hinterladern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Wir hatten unsere Bferbe aukerhalb bes Lagers stehen lassen und waren auf einem ziemlich beschwerlichen Rufifteig immer an besetten Schangen porbei ins Lager gefommen. Sier tam mir Morenga, bem infolge feiner Bunbe bas Geben ichwer wurde, entgegen geritten, mabrend bie hottentotten bewaffnet uns ziemlich aufdringlich umftanden und teilweise um Tabat bettelten. Ich sette mich bin, ohne die hottentotten weiter zu beachten, und blieb auch abfichtlich figen, als Morenga, ber bie Aufbringlichen sofort jurudjagte, auf mich jukam. Erst als er mich begrüßt hatte und ich mertte, daß ihm das Stehen sichtlich schwer wurde, erlaubte ich ihm, fich ebenfalls zu feten und gab ihm nun den Grund meines Rommens und bie mir vom Hauptquartier porgeschriebenen Bebingungen für seine Unterwerfung bekannt. Nachdem Morenga mich angehört hatte, erklärte er, er habe mich verftanden, muffe aber, ebe er eine berartige wichtige Entscheidung treffe, querft mit seinen Großleuten und bem Kapitan hans hendrit, bem Felbschuhtrager, beraten, der sich seit ber ihm durch Major v. Lengerfe beigebrachten schweren Rieberlage bei Morenga aufhielt. Er werde binnen 24 Stunden meinen ihm von Warmbad zugeschickten Boten in das Lager des Majors v. Kampt mit der Nachricht über das Ergebnis der Beratung fenben.

Ich erklärte Morenga, daß er einsehen müsse, daß die Hottentotten auf die Dauer doch unterliegen müßten und daß längerer Widerstand ihre Lage nur versschlimmern könne, worauf Morenga entgegnete, daß es ihm vollkommen klar sei, daß die Hottentotten schließlich bei dem Kampse zu Grunde gehen müßten, daß die Entscheidung über die Fortsetzung des Kampses aber nicht allein bei ihm liege, da er nicht Kapitän der Bondels sei. Ich hatte den Eindruck, daß Morenga nicht mehr im Bollbesig seines Ansehens und der Macht über seine Leute war. Nicht nur der Umstand, daß sein Kriegsruhm durch die Ereignisse im März verblaßt und der Glaube der Hotten, daß ihnen unter diesem Führer alle Unternehmungen glücken müßten, erschüttert war, sondern auch der körperlich leidende Zustand des Morenga hatte seiner Stellung unter den Hottentotten geschadet. Es ist zu überhaupt ein einzig das stehender Fall und beweist mehr als alle Ersolge die geistige Überlegenheit Morengas über alle anderen eingeborenen Führer in diesem Kolonialkriege, daß die Hottenste Rampse der beutschen Truppen in Südwestafrita. II.

totten bei ihrem grenzenlosen Dünkel gegenüber allen anderen Eingeborenen sich willig ber Rubrung biefes Damarabaftarbs unterwarfen. Diefe Dacht, Die fonft nur bei bem angestammten Kapitan bentbar ift, mußte erschüttert werben in bem Augenblick, wo bie Gefolgicaft ben unbebingten Glauben an ben Gludsftern bes Subrers verlor und wo die Siegeszuversicht ins Wanken geriet.

Ich hatte ben Ginbruck, daß im Lager Morengas Hendrik April, ber Führer bes von alters ber in ben Karrasbergen angesessennen Teiles bes Bondelstammes, einen bebenklichen Ginfluß gewonnen batte. Da aber bie Berlufte an Bieb bei Narubas im wesentlichen Morenga und seine Leute betroffen batten, wogegen bie Familie ber Aprils noch über beträchtliche Beftanbe verfügte, fo waren naturgemäß in Benbrit April und seinem Anhange bie Sauptgegner ber bebingungslosen Unterwerfung ju fuchen.

Die Berhands pon ben Bonbels abgebrochen.

Nach Beendigung der Verhandlungen begab ich mich in das Lager des Majors lungen werben v. Rampt jurud. Ich will es gestehen, daß es mir nicht ganz leicht wurde, voll= kommen unbefangen burch bie bewaffneten Sottentotten, an beren Unterwerfung ich nicht glauben tonnte, bindurchzugeben und, ohne mich umauseben, im Schritt fortzureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, fo fehr lag boch bie Gefahr nabe, daß gerabe einer ber Gegner ber Unterwerfung auf ben Gebanfen fommen fonnte, burch ein aufällig abgefeuertes Gewehr die Fortsetzung ber Berbandlungen unmöglich zu machen. Im Lager bes Majors v. Rampt traf am folgenden Tage mein Warmbaber Bote ein und brachte die Nachricht, daß die Hottentotten nach mehrstundiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen batten und abgezogen seien, wohin, wisse er nicht anzugeben. Die Berhandlungen waren somit als gescheitert anzusehen und Major v. Kampt beschloß nunmehr unverzüglich anzuareifen."

Major v. Rampt erarcift bie Offenfine. Gefecht bei Ganams. 26. April.

Er erteilte bem Sauptmann Binterfelbt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl, von Narubas und Nufois aus mit ber 11. und 12. Kompagnie 2. Kelbregiments. zwei Bugen ber 9. Gebirgsbatterie und einem Buge Maschinengewehre bie Berfolgung aufzunehmen, mabrend bie Abteilung Rleift (Erfantompagnie 3a. 4a. 2. Batterie. 1/3 Maschinengewehr-Abteilung) fich über Garis auf Nururus in Marsch seten sollte. Balb nach Abgang bieses Befehls traf vom General v. Trotha heliographisch bie Ermächtigung ein, unter ben von Major v. Kampt und Hauptmann v. Roppy anfänglich vorgeschlagenen Bedingungen — also ber Überlassung bes eigenen noch vorhandenen Biebes an die Aufftändischen — die Berhandlungen mit Morenga abzuschließen. Doch es mar bereits zu spät, ber Rampf mar wieber aufgenommen.

Noch in ber Nacht zum 26. war eine Batrouille unter ben Leutnants von Scheven und v. Detten abgeritten, um ben Feind aufzusuchen, über beffen Berbleib widersprechende Nachrichten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Scheven wieber ein mit ber Melbung, bag fich ein hottentottenlager etwa 15 km öftlich ber Bavianspforte befinde. Leutnant v. Detten war zur weiteren Aufklärung mit 29 Mann am Feinde verblieben. Ihr pflichttreues Berhalten sollte die Patrouille in eine sehr gesahrvolle Lage bringen. Sie wurde am selben Tage bei Ganams von großer feindlicher Überlegenheit angegriffen und völlig eingekreist. Trotz heftigen Kreuzseuers, schwerer Berluste und mangelnder Munition hielt die kleine Schar während des ganzen Tages in ihrer schwierigen Lage tapfer aus. Zum Glück konnten sich einige Reiter mitten durch den Feind durchschleichen und den Hauptmann Winterselbt gegen 3° nachmittags benachrichtigen, worauf dieser sofort zur Unterstützung der besdrängten Kameraden mit der nunmehr versammelten Abteilung herbeieilte. Als er sich





Landichaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Narudas.)

in der Frühe des 27. dem Gesechtsseld näherte, ließ der Feind von der eingeschlossennen Patrouille Detten ab. Bei der Berfolgung des abziehenden Feindes gelang es dem Hauptmann Winterseldt, diesen noch einmal zum Kampse zu stellen; nach kurzem Widerstand slohen die Hottentotten indessen unter Preisgade ihres Lagers teils in öftlicher, teils in nordwestlicher Richtung auf Kosis (West). Während die Schützen unter Hauptmann v. Erdert ihnen in dem von Schluchten und Wasserläusen durchzogenen und mit Felsblöden bedeckten Gelände unmittelbar nachdrängten, wollte Hauptmann Winterseldt, mit den Geschützen und Maschinengewehren vorauseilend, sich dem auf Kosis ausweichenden Feinde vorlegen. Er gelangte nach Gozgagaus, ohne etwas vom Gegner zu sinden, Hauptmann v. Erdert dagegen stieß bei der Bers

folgung auf sehr überlegenen Feind, der offenbar Berstärkungen erhalten hatte. Ohne die Unterstützung durch die Geschütze wollte er sich unter diesen Umständen nicht auf einen neuen wenig aussichtsreichen Kampf einlassen, sondern führte seine Abteilung, von überlegenen seindlichen Scharen des öfteren umkreist, staffelweise zurück und verseinigte sich am Abend bei Gotzagaus wieder mit dem Hauptmann Winterseldt. Der Kampf hatte die Deutschen an den beiden Tagen sechs Tote und zwölf Verwundete\*) gekostet, während die Eingeborenen neun Tote, darunter Hendrik April, auf dem Platze gelassen hatten.

Die Märsche in den unwegsamen Bergen hatten von der Truppe wiederum große Anstrengungen verlangt. Ihre Beweglichkeit litt in dieser Zeit besonders unter dem sehr schadhaft gewordenen Schuhwerk, für das bei der geringen Leistungsfähigkeit des Baiweges Ersat nicht schnell genug beschafft werden konnte. Die Mannschaften trugen zum Teil eine selbstgefertigte Fußbekleidung.

Trot bieser Schwierigkeiten nahm Major v. Rampt, nach Bereinigung ber Abteilung Kleist mit ber Abteilung Winterfeldt, bereits am 28. die Berfolgung über Narubis nach dem Bad-Revier wieder auf. Hierbei zeigte es sich jedoch, daß der Feind sich in alle Richtungen zerstreut hatte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Hottenabteilung bei Oas war das Ergebnis der weiteren Berfolgung die Erbeutung zahlreichen Biehs, das der Feind auf der Flucht zurückgelassen hatte.

Hauptmann Winterfeldt wurde nunmehr mit der 11. Kompagnie 2. Feldsregiments und <sup>1</sup>/<sub>s</sub> 9. Batterie nach Dawignab entsandt zum Schutze der hier und in Ukamas neuangelegten Magazine, der Rest der Abteilung Kampt rückte wieder nach Narudas-Süd.

Morenga verfcwinbet. Erneute Streife burch bas Grenzgebiet.

Für die nächste Zeit verschwanden die Hottentotten, beren Führung zu dieser Zeit Morenga persönlich wieder übernommen zu haben scheint, völlig in den Bergschluchten öftlich der Großen Karrasberge. Das Hauptquartier wies infolgedessen den Major v. Kampt an, das ganze Grenzgebiet südlich Hasur zu säubern, und setzte zu diesem Zwecke auch die 8. Kompagnie 2. Felbregiments von Koes nach Hasur in Marsch.

Erst Ansang Mai gewann man wieder die Fühlung mit dem Feinde. Auf die Nachricht, daß Morenga seinen ganzen Anhang bei Kouchanas wieder zusammensgezogen habe, zog Major v. Kampt Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Feldregiments, die Ersatsompagnien 3a und 4a sowie fünf Geschütze und drei Maschinengewehre bei Aob, 18 km nordöstlich Narudas, zusammen, während Hauptmann Siedert alle in der Gegend von Hasur versügbaren Truppen bei Kais am Schambockberge sammeln sollte, um gemeinsam mit der Abteilung Kampt zum Angriff gegen den Feind bei Kouchanas vorzugehen.



<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Hauptmann Siebert traf seinem Auftrage gemäß am 16. Mai mit der 11. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann Anders), der 3. Ersatsompagnie (Oberseutnant Beyer), der ½ 8. Batterie (Oberseutnant Schönberg) und einem Zuge der 9. (Gebirgs-) Batterie (Leutnant Rohne) in Kais ein; hier ersuhr er durch Meldungen der Leutnants v. Detten und Sichhoff sowie durch Kundschafternachrichten, daß Morenga bereits nach Osten abgezogen sei und mit 150 bis 250 Mann in Bisseport jenseits der englischen Grenze bei seinem alten Bertrauensmann Spangenberg sitze, wo er bestellte Borräte in Empfang nehmen wollte. Hauptmann Siebert verblieb am



Abbildung 23.

Wasserstelle in der Gegend von Kaise

16. bei Kais, um am 17. seinem Besehle gemäß auf Kouchanas vorzugehen. Er wartete den ganzen 16. über vergeblich auf Nachrichten von der Abteilung Kampt. Diese war bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchanas vormarschiert und hatte weber hier noch bei ihrem weiteren Borgehen bis zum Schambockberge irgend etwas vom Feinde angetroffen.

Durch Gefangenenaussagen und durch das Ausbleiben jeder Nachricht von der Abteilung Kampt gewann Hauptmann Siebert die Überzeugung, daß bei Kouchanas kein Feind mehr stehe. Infolgedessen entschloß er sich, obwohl er nur über 109 Gewehre verfügte, am 17. auf Sandpüts—Witpan vorzugehen, um Morenga bei

seiner jedenfalls zu erwartenden Rückfehr über die Grenze abzufangen. Rur die balbe 8. Batterie blieb in Rais zurud.

Die Abteilung stieß auf ihrem Bormarich über Sandput auf Bitpan-Rlippbamm auf zahlreiche, bie englische Grenze freuzende Spuren und fand biesseits ber Grenze ein größeres Bontoklager verlaffen. In ber Nacht jum 19. lagerte fie füdlich Klippbamm.

Am 19. stellte eine Batrouille unter Leutnant ber Reserve Gichboff beim Marsch auf Leukop fest, daß 3 km füdlich bes Leukopfelsens unmittelbar westlich ber Grenze eine Hottentottenbande abgesattelt hatte.

**Sauptmann** die Hottens totten bei Leutop. 19. Mai.

Hauptmann Siebert ließ daraufhin zunächst bei Leukop tranken und ging bann, Siebert folagt burch einen nach Subwesten verlaufenden Kalfruden gededt, gegen die von Oft nach Beft ftreichenden Dunen vor, in benen er felbst vom Leutopberge aus Hottentottengruppen und weidende Tiere erkannt hatte. Er beschloß, den Reind in der Front mit schwächeren Kräften zu fesseln, mabrend ber Saubtanariff in ber Streichrichtung ber Dünen von Oft nach West geführt werden sollte.

> Demzufolge entwidelte fich ber unberittene Teil ber 11. Rompagnie am Subrand bes Leukopfelfens, auf bem auch bas eine Geschütz auffuhr, mabrend Oberleutnant Beper die 3. Ersat-Kompagnie gegen 1100 vormittags im Galopp in bas Dünengelande hinein führte, hier links einschwenkte und, unterftüt burch bas auf ber nordlichften Dune auffahrende zweite Beschüt, bas Feuer gegen die überraschten, aber ichnell gefechtsbereiten Sottentotten eröffnete. Rechtsrudwärts ber Kompagnie Beper wurde der berittene Teil der 11. Kompagnie aufgestellt.

> Etwa eine Stunde, nachbem ber Zeuerkampf aufgenommen war, ging Leutnant v. Knobelsborff, bessen Schützen in gunftiger Stellung am Rufe bes Leufop bem Feinbe frontal gegenüberlagen, mit fünfzehn Unberittenen und bem Gefchut aus eigenem Antrieb näher an ben gut gebedten Gegner beran; feine Schüten lagen jett in ber bedungslofen Gbene zwifden bem Leutop und ben Dunen. Die porgefcobene Stellung biefer ichmachen Abteilung benutten bie weit überlegenen Sottentotten, um ihrerseits über die Dunen hinaus gegen fie jum Angriff vorzugeben. Daburch tam bie kleine Abteilung in eine fehr bebrängte Lage: das Geschütz wurde gleich beim ersten Auffahren bewegungsunfähig, ba fünf Maultiere im Gespann erschoffen wurden. Mehrere Leute wurden getroffen, die Bedienung mußte fich mubfam mit bem Karabiner ben fühn vordringenden Keind vom Leibe halten. Doch gelang es nach einiger Reit, bas Geschüt in Tätigkeit zu bringen und, unterstütt burch bessen Feuer, vermochte bie kleine Gruppe des Leutnants v. Knobelsborff fich im weiteren Berlauf des Rampfes zu behaupten.

> In ben Dünen waren sowohl die Kompagnie Beyer als auch die berittenen Schüten ber 11. Rompagnie, bie in bem unüberfichtlichen Belande fich in füboftlicher Richtung entwidelt hatten, bei ihrem Borgeben balb auf lebhaften Biderstand ge

ftoßen und zum Stehen gekommen; mehrere Hottentottengruppen suchten ben beutschen rechten Flügel zu umfassen. Die Lage wurde hier um so schwieriger, als bas auf ber Düne aufgefahrene Geschütz schon um 100 nachmittags seine letzte Munition versschossen hatte. In die zwischen beiben Kompagnien entstandene Lücke wurde gegen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

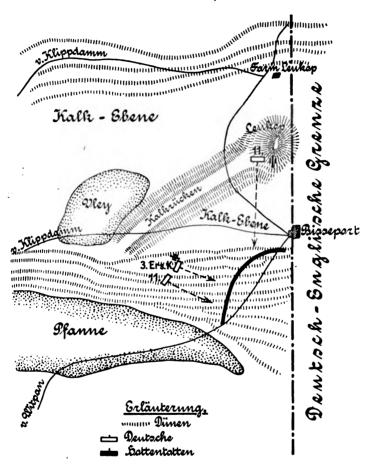

100 nachmittags eine Abteilung von zehn Mann eingeschoben, die der Unteroffizier Hadbarth von Witpan, wo er als Besatzung zurückgelassen worden war, auf den zu ihm dringenden Kanonendonner hin in anerkennenswerter Selbsttätigkeit, ohne einen Befehl hierzu abzuwarten, auf das Gesechtsseld geführt hatte. Da der Angriff der Hottentotten gegen die rechte Flanke der Deutschen zum Stehen gekommen war, zog Hauptmann Anders einen Teil der hier sechtenden berittenen Schützen aus dem

Rampfe, um mit ihnen ben linken Slügel bes ber Kompagnie Bever gegenüberliegenden Keindes anzugreifen.

Dieses Borgeben hatte Erfolg. Bereits nach furzem Wiberstande gab ber Feind biefem Stofe nach und räumte seine Stellung. Auch in ber Front nahte jest bie Entscheidung. Um 230 nachmittags gelang es nämlich bem Leutnant v. Knobelsborff, unterftütt von einem bisber aur Berfügung bes Abteilungsführers aurudgebaltenen Salbzuge ber 11. Kompagnie unter Bizefeldwebel v. Ramede und bem Gefchus, beffen Führung Leutnant Robne übernommen hatte, die nördlichste Dune im Sturm gu nehmen, worauf bie hottentotten ibre Sache verloren gaben: alles eilte ber englischen Grenze zu, beren Rabe ben verfolgenden Deutschen Salt gebot.

Die Sottenaurūd.

Rum ersten Male war Morenga mit seiner Bande burch Waffengewalt aus totten flieben bem beutschen Schutgebiet verbrängt worben. Es sollte fich aber balb zeigen, daß bamit auf enguiges ein entscheibender Erfolg nicht errungen war. Bon ben 150 bis 160 Hottentotten, aber einzeln bie nach Angabe bes englischen Polizeioffiziers in Bisseport die Grenze überschritten. befanden fich brei Tage später nur zehn Großleute und 105 Mann in englischer Befangenicaft. Dieje follten nach Mitteilung bes Ministeriums ber Raptolonie entwaffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werben, am 24. Mai sollen jedoch nur noch 46 Sottentotten in Sanben ber Englander gewesen und von biesen nur fünf ober gar nur zwei in Upington angekommen sein, alle anderen sind offenbar entwischt und einzeln auf beutsches Gebiet gurudgefehrt.

So beschränkte fich bas Ergebnis bes mit einem Berluft von zwei Toten und acht Berwundeten\*) erfauften Sieges auf eine vorübergehende Berftreuung ber Morenga-Bande, sowie auf eine Beute von wenigen Pferben und Maultieren. Bon ben hottentotten murben gehn Leichen auf beutschem Gebiet gefunden, vier weitere auf englischem gesehen. Die von ben Hottentoten bei bem Banbler Spangenberg eingekauften Anzüge ergänzten bie icon febr icabbaften Uniformen ber beutichen Reiter. Mannschaften mit fteifen, schwarzen Bivilhuten fielen bamals weiter nicht auf.

Streifzüge ber Hauptleute b'Arrest und p. Erdert. Mai/Runt.

Wie wenig die Hottentotten burch biefen Schlag in ihrer Gefechtstraft geschwächt waren, follte fich schon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Mai überfielen fie in ber Gegend östlich Das eine Rarre ber 11. Kompagnie und machten bie aus fünf Reitern beftebenbe Bebedung nieber. Am folgenben Tage ftieß Sauptmann b'Arrest mit ber 12. Kompagnie und Ersatsompagnie 3a, einem Artilleriezuge und einem Maschinengewehr bei Narus im Karebrevier, einem ber wilbeften und gerklüftetsten Felstäler bes südöstlichen Namalandes, auf eine Ansammlung von Felbschubträgern, Bondels und Kaffern und vertrieb sie nach äußerst anstrengendem Kampfe aus ihrem Schlupfwinkel.

Hauptmann d'Arrest rudte bemnächst auf Befehl bes Generals v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ber Rompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Maschinengewehr nach Raltsontein, um von bort aus ben Schut von Barmbad ju übernehmen. Gine Bebrohung biefes wichtigen Blaves erschien nicht ausgeschlossen, da der ältere Morris, der sich nach bem Gefecht bei Narubas von Morenga getrennt hatte, mit seiner Banbe in ber Major v. Rampt zog die 1/2 11. Kompagnie und die Begend herumftreifte. 2. Batterie nach Rais, während die Abteilung Siebert (ohne 1/2 11. Kompagnie) die Oftgrenze zwischen Sasuur und Dawignab sperren sollte. Hauptmann v. Erdert übernahm mit ber 12. Kompaanie. Teilen ber Kompaanie 4a und einem Gebiras= geschüt bie weitere Berfolgung ber hottentotten in ber Gegend von Narus-Rouchangs. Diefer Gruppe hat fich in ber nächsten Reit anscheinend die Mehrzahl ber bei Leukop Gefclagenen wieber angefcloffen. Morenga felbft foll indes angeblich junächft noch jenseits ber Grenze geblieben sein.

Trot ihrer Schwäche und trot ber großen Gelanbeschwierigkeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen auszuführen. Am 6. Juni verjagte fie bie Sottentotten, die sich unter bem Felbschuhtragerkapitan Sans Sendrik wieber im Rarebrevier jusammengefunden batten, in mehrstündigem Rampfe ohne eigene Verluste aus ihrem Aufluchtsort.

Ein noch glänzenderes Ergebnis sollte wenige Tage später, am 15. Juni, ein Saubmann überfall haben, ben hauptmann v. Erdert auf Grund des ihm vom Major v. Erdert überv. Ramps zugegangenen Befehles unternahm, die bei Narus gemelbeten Sottentotten anzugreifen und ihnen dauernd an ber Klinge zu bleiben. Diefes Mal bei Rarus. ging Hauptmann v. Erdert nicht von Often ber vor, sondern holte in weitem Bogen von Dewenischunk westlich über Das aus und erreichte von bort nach mehr= ftündigem Nachtmarsch in der Frühe des 15. Juni noch bei Dunkelheit die Bergwände, die das Gamtoabrevier im Norden begleiten und gegen das Karebrevier Dedung gewähren. hier blieben bie Pferbe jurud, bas Geschüt murbe auf ein Maultier gepadt, und lautlos traten die Reiter, alle ju Bug, fruh um 400 ben Bormaric an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nördlicher Richtung mußte bie Bafferftelle Narus liegen. In mühfamem Aufftieg erklomm man bas Hochplateau. Den Boben bebeckte loses Geröll, dichter Bestand von Dornbuschen und Katteen erschwerte bas Bormartskommen. Erft nach fiebenftundigem, ununterbrochenem Marsche erreichte die Abteilung unbehelligt ben erstrebten Bergruden. Bom Karebrevier selbst, bas fich tief unten an ben Steilabfällen biefer etwa 80 m auffteigenben Band bingieben mußte. war nichts zu seben.

Plötlich tauchte auf ber Hochfläche etwa 300 m links seitwärts in aleicher Sobe eine Biehherbe auf, die von völlig forglosen hottentotten porübergetrieben wurde, Die beutsche Abteilung selber war ben Bliden bes Feindes burch bichte Dornbuiche verborgen. Gine Batrouille hatte fich fo weit vorgeschlichen, daß fie Einblick ins Revier gewann. Ringsumber war alles ftill, fein Stein rollte. Der Keind

fällt bie Sottentotten 15. Juni.



schien von der Anwesenheit beutscher Truppen nichts zu ahnen. So verging eine erwartungsvolle Biertelftunde, da kam eine Weldung von der Patrouille: "Im Revier ziehen zahlreiche Hottentotten mit großen Biehherben zur Tränke."

Der Zug des Leutnants Kirchheim troch jett bis zu der Patrouille heran, der des Leutnants v. Detten ging rechts davon gegen den ausspringenden Winkel des Revier-

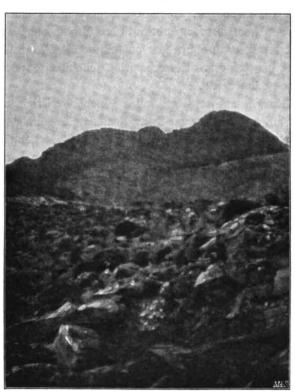

Abbildung 24.

Candschaft in der Gegend von Narus.

randes vor. Leutnant Pavel verblieb mit seinem Zuge links dahinter, einem steilen, aus dem Revier aufsteigenden Bergklotz gegenüber. Gegen diesen, der die Stellung der Deutschen überhöhte und flankierte, mußte unter allen Umständen gesichert werden. Das Geschütz, seitwärts in Stellung gebracht, konnte den sichtbar werdenden breiten Revierstreisen unter Feuer nehmen.

Da fiel auf feinblicher Seite ein Alarmschuß. Die Bewegungen waren trot aller Borsicht bem scharfen Ohr ber Hottentotten nicht entgangen. Nun galt kein Zaudern mehr! Leutnant Kirchheim mit seinen Schützen eilte ben Abhang hinunter,

feuerte in die durcheinander drängenden Hottentotten= und Biehhaufen hinein, sprang in das Revier herab und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiebenden mit dem Bajonett auf den Leib. Der Zug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, eilte an den Rand vor und nahm unter Feuer, was sich ihm zeigte. Das Geschütz sandte Schrapnell auf Schrapnell in den Revierstreisen, auf dem sich in einer Entsternung von 2000 m ein großer Menschen= und Biehhausen entlangschob. Auf diesen konnte auch der Zug Pavel von seiner vorgeschobenen Stellung aus für einige Zeit ein lebhastes Feuer richten.

Der Schlag tam so überraschend und erfolgte so einheitlich, daß der Gegner gar nicht zur Befinnung tam, sondern einzig und allein danach trachtete, sich in Sicherheit zu bringen. Nur einzelne Leute setzten sich im Revier hinter Felsblöden und Kaktusstauden zur Wehr, wurden aber von dem Zuge Kirchheim schnell vertrieben.

Aus den Nebenschluchten des jenseitigen Revierrandes, die die Hauptmasse des Beaners bergen mußten, wurde allerdings nach einiger Zeit ber Berfuch gemacht, ben vorermähnten Bergflot, bem Buge Bavel gegenüber, zu besetzen. Die bort zuerst eintreffenden Bottentotten eröffneten auch fofort ein heftiges Rlankenfeuer auf ben im Revier fechtenden Zug Kirchheim, wobei ein Reiter am Kopf leicht verwundet wurde. Sobald aber ber Aug Pavel und bann auch bas Geschüt ihr Feuer gegen biesen Keind richteten, ergriff er bie Klucht. Gegen 100 mittags war ber lette Hottentott außer Sicht, das Bieb, soweit es nicht bem Feuer zum Opfer gefallen war, außer Soukweite. Der Reind gerftreute fich in nörblicher und nordweftlicher Richtung; er hatte zwischen 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und über 250 Rinder eingebuft. Der unter erheblichen Schwierigfeiten mit großer Umficht und Energie burchgeführte Überfall mar glanzend gelungen. Rach sechsstündigem Rüdmariche, wiederum quer über bie Berge, traf bie Abteilung um 700 abends bei ben Pferben ein. Sie mar — bas anberthalbftundige Gefecht eingeschlossen fünfzehn Stunden ohne Raft und Stärfung im ichwierigften Belande unterwegs gemefen.

Am 16. Juni früh kehrte Hauptmann v. Erdert nach Dewenischpütz zurück, wo die Tiere nach 48 Stunden das erste Wasser erhielten. Dem Befehl, am Feinde zu bleiben, hatte Hauptmann v. Erdert nicht nachkommen können, da dieser nach allen Richtungen auseinandergesprengt war und die Deutschen sich zunächst wieder mit den zurückzelassen Pferden vereinigen mußten.

Inzwischen war Major v. Kampt mit der wiedervereinigten Abteilung Siebert — 11. Kompagnie, 3. Ersattompagnie, 1/2 2. Batterie — von Kais nach Lib gerückt, wo er bereits am 15. eingetroffen war. In der Bermutung, daß die Hottentotten, falls sie von der Abteilung Ercert geworsen würden, wahrscheinlich über Lib zurücksehen würden, glaubte er hier zu ihrem Empfange günstig zu stehen. Auf die Meldung des Hauptmanns v. Ercert, daß der Feind bei Narus völlig zersprengt sei,

Zweites Gefecht bei Rarus. 17. Juni.



brang Major v. Kampt am 16. in das Kareb-Revier vor, um die Spuren des Feindes wieder aufzusuchen. Die Abteilung lagerte in der Nacht zum 17. Juni in der tief eingerissenen Karebschlucht, rechts und links auf den Höhen durch Züge unter den Leutnants v. Knobelsdorff und Chales de Beaulieu gesichert, als der Bizeseldwebel Haßler der 11. Kompagnie nur einen Kilometer von der deutschen Lagerstätte entsernt auf steiler Höhe ein Hottentottenlager meldete. Man war auf den von Hauptmann v. Erdert geschlagenen Feind gestoßen, der sich wieder zusammengesunden und bedeutende Berstärfungen durch Morengaleute erhalten hatte. Er versügte nunmehr über erheblich mehr als 200 Gewehre, war also der deutschen Abteilung, die 107 Gewehre zählte, um das Doppelte überlegen.

Noch in der Dunkelheit, um 4<sup>30</sup> morgens, ordnete Major v. Kampt den Ansgriff auf die besetzte Höhe an. Der an der Spitze marschierenden 11. Kompagnie gelang es, den Hang ohne Ausenthalt zu ersteigen, sobald sie aber die Hochstäche betreten hatte, schlug ihr aus der Front und von beiden Flanken, besonders aber von links, auf nächste Entsernung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Man war auf einen überslegenen Gegner gestoßen, der sich sofort daran machte, die deutsche Kompagnie in beiden Flanken zu umfassen, ehe sie selbst eine breite Front hatte einnehmen können. Es gelang indessen, durch Einsehen der 3. Ersatsompagnie die Umklammerung des linken Flügels zu vereiteln, während die halbe 2. Batterie rechts zur Unterstützung der hart bedrängten 11. Kompagnie eingriff. Trothem blied das Feuer des hinter Klippen und Kakteen wohlgedeckten Gegners überlegen. Die Berluste mehrten sich auf deutscher Seite, besonders bei den Geschützen und bei der 11. Kompagnie. Um 8<sup>30</sup> vormittags wurde Major v. Kampt selbst schwer verwundet und mußte das Kommando an Hauptmann Siebert abgeben.

Ein Bersuch, den Leutnant Chales de Beaulieu, der tags zuvor mit seinem Zuge als Flankenschutz links herausgeschoben war, wieder heranzuziehen, war erfolglos, da die nach ihm ausgesandten Patrouillen ihn nicht gefunden hatten. Das treppenartig ansteigende Gelände hatte Leutnant v. Beaulieu bei Beginn des Gesechts versleitet, weiter vorzugehen, um einen besseren Überblick zu gewinnen. Die kleine Absteilung hatte jedoch kaum den Höhenkamm erreicht, als sie auch schon von dem vielsach überlegenen Feinde heftig angegriffen wurde. Bereits nach kurzer Zeit war sie rings umschlossen; von den 21 Schützen verlor sie in kürzester Frist neum Tote und acht Berwundete. Die wenigen Überlebenden schlugen sich unter ihrem tapseren Führer mit dem Bajonett nach rückwärts auf eine Kuppe am Revier durch. Erst als eines der Geschütze das Feuer über die Karebschlucht weg gegen den Feind aufnahm, ließ er von dem kleinen Häussen auf dem Platze gelassen, die Berswundeten rechtzeitig zurückzuschafsen, die Toten mußten auf dem Platze gelassen werden.

Bei dem Abstieg in die felsige Schlucht hatte sich Leutnant v. Beaulieu eine schwere Berletzung am linken Fuß zugezogen, er brach auf halber Höhe unterhalb

eines fteilen Relfens bewußtlos jusammen. In seiner hilflosen Lage ware er rettungslos verloren gewesen, wenn ihm nicht sein getreuer Bursche, Reiter Brange, obwohl selbst am Arm ichmer verwundet, ju Silfe geeilt mare. Er wollte feinen Leutnant um teinen Breis in dieser gefahrvollen Lage allein ben Keinden zur Beute zurücklaffen. "Bir brückten uns", schreibt Leutnant v. Beaulieu, "immer dichter an die Felswand, um von ben Bonbelzwarts nicht gesehen zu werben; wir hörten ihr Freubengeheul, wenn sie einen Toten fanden und ihm die Sachen bis aufs hemde vom Leibe rissen. — All= mablic borten wir die Stimmen in immer weiterer Gerne. hilfe tommt immer noch nicht. — Über mich war infolge ber Anstrengungen, Schmerzen, von Hunger und Durst eine gewisse stumpfe Gleichgültigkeit gekommen. Da war es Brange, ber mabnte: »berr Leutnant, jett muffen wir feben, jum Detachement zu tommen.« Mit ben letten Kräften und unter unjagbaren Schmerzen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Taschentuch den start blutenden Arm von Brange, und auf ihn mich ftütsend, trete ich die Reise an. Alle zehn Minuten wird gehalten, und bann eine ebensolange Auhepause gemacht. Prange wurde infolge bes Blutverluftes ein= mal ohnmächtig. Hunger und Durst melbeten sich — wir hatten seit abends vorher keine Nahrung zu uns genommen. — Brange holte in seinem Hut Wasser aus einer Pfüte, ein Stud Brot fand er auch in seiner Tasche, bas wir brüberlich teilten. So ging es 11/2 Stunden, bis wir beutiche Stimmen borten. Es maren Leute meiner Rompagnie, die mich suchten, mich auf einen mitgebrachten Efel hoben und nach bem Berbandplat in der Schlucht brachten. Nun war alles gut und keiner froher wie Brange . . . . "

Anzwischen war es 1200 mittags geworben und die beutschen Kompagnien Hauptmann ftanden immer noch in heißem Rampfe; wenn nicht balb Bilfe tam, mußten fie v. Erdert rettet ber großen Übermacht erliegen. Bange Sorgen beschlichen ben Führer; man bie Abteilung war in eine gefahrvolle Lage geraten, bie bas Schlimmfte befürchten ließ. Auf Unterstützung durch die Abteilung Erdert war kaum zu hoffen; sie war, wie man wußte, nach Dewenischput zurudgegangen. Ob ber Gefechtslärm bis zu ihr bringen wurde, erschien bei ber großen Entfernung sehr fraglich. geringen Hoffnung auf Silfe hatte ber Führer während ber Morgenstunden wieder= holt nach Often mit seinem Glase geschaut, doch alles Spähen war vergeblich — keine Hilfe nahte. Da plötlich — es war gegen 100 nachmittags — bemerkte Haupt= mann Siebert in weiter, weiter Ferne, aus der Richtung von Dewenischput nabend, starke Staubwolken; das mußte die Abteilung Erdert sein! Alles atmete auf, und neue Hoffnung belebte die muben Rampfer. Silfe nahte!

Hauptmann v. Erdert hatte von bem Bormarich ber Abteilung Rampt am fpaten Abend bes 16. Kenntnis erhalten. Als er in ber Frühe bes 17. schwachen Kanonen= bonner aus der Bormarschrichtung der Abteilung Kampt hörte, entschloß er fich, obwohl Mann und Pferd durch die außergewöhnlichen Anstrengungen der vorangegangenen

Siebert.



Tage noch sehr mitgenommen waren, unverzüglich dem Gesechtsselbe zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kampse teilzunehmen oder wenigstens dem Feinde den Rückzug zu verlegen, denn ernsten Widerstand konnte seiner Meinung nach der vorsgestern von ihm arg geschwächte Feind kaum leisten. Wie groß war jetzt sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Hauptmann Siebert entgegengesandten Offizier über die ernste Lage bei der Abteilung Kamptz unterrichtet wurde! Sein aus echt kriegerischem Tatendrang geborener Entschluß, trotz aller Ermattung seiner Leute dem Kanonendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus schlimmer Not erretten.

Er erhielt ben Befehl, gegen ben feinblichen rechten Flügel umfassen vorzugehen. Diesem Druck gab ber Feind bald nach. Gegen 300 Uhr nachmittags wich er hier zurück; nunmehr konnten auch die Schützen der Abteilung Siebert Fortschritte machen, und nach weiteren zwei Stunden heißen Kampses gelang es, auch den übrigen Teil der seinblichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegner entschwand mit großer Schnelligkeit in die Berge. Da eine Bersolgung bei der hereinbrechenden Dunkelheit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Hauptsmann Siebert seine Abteilung auf der zuerst genommenen Höhe, während Hauptsmann v. Erckert mit seinen Leuten den Schutz der linken Flanke übernahm.

Der Sieg war mit schweren Berlusten erkauft: 19 tote Reiter bedeckten das Gesechtsselb, vier Offiziere und 26 Mann waren verwundet und ein Offizier verunglück.\*)

Der Gegner hatte sich, wie am folgenden Tage sestgestellt wurde, nur wenige Kilometer entsernt in starker, schwer zugänglicher Stellung wieder gesett. Ihn in dieser anzugreisen, hielt Hauptmann Siedert wegen der Schwäche seiner Truppe und der großen Geländeschwierigkeiten nicht für angezeigt. Er ließ das vom Feinde zurückgelassene Bieh teils zusammentreiben teils abschießen, die Wasserstellen unsbrauchbar machen und erwartete in beherrschender Stellung das Eintressen der zur Berstärtung herandesohlenen 8. Kompagnie 2. Feldregiments aus Hasur und der 1/2 9. Batterie aus Dawignab. Auch die 2. Kompagnie 1. Feldregiments wurde von Keetmannshoop über Wassersall auf Duurdrift in Marsch gesett, um bei einem neuen Angriff gegen die Hottentotten mitzuwirken, deren Führung jetzt anscheinend Morenga selbst wieder übernommen hatte.

Morenga weicht nach Aob aus. Juli. She es inbessen zu einem erneuten Borgeben kam, wich ber Feind in nordswestlicher Richtung nach ben großen Karrasbergen aus. Er erreichte Anfang Juli die Nordostecke derselben bei Aob, setzte sich dort in einer Schlucht sest und verschanzte die umgebenden, senkrecht abfallenden Felskegel, die das flache Borgelände weithin beherrschten und von wenigen Schützen selbst großer Überlegenheit gegenüber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

leicht zu behaupten waren. In biefer äußerft ftarten Stellung Morenga mit Erfolg angugreifen, genügte bie Rahl ber verfügbaren Truppen umsoweniger. als selbst die mit großer Energie mabrend brei Monaten unter unsagbaren Ent= behrungen und Anstrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber bie Truppen oft ihr Lettes batten bergeben muffen, seine Biberftanbstraft nicht zu brechen vermocht batte. Der Erfolg von Narudas mar offenbar überschätzt worden; so leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt wurde, follte man biefes Gegners nicht herr werben; ihn völlig nieberzuwerfen, bedurfte es neuer Berftärfungen.

Es fam bem General v. Trotha beshalb äußerst gelegen, als Morenga, an- Reue Bericheinend veranlaßt burch Mangel an Zufuhr, Mitte Ruli ploblich erneut mit ben banblungen Deutschen Berhandlungen anknüpfen wollte. Obwohl ber Oberkommandierende allen Grund batte, Diesem Gegner zu miftrauen, glaubte er, in Diesem Augenblic umsomehr barauf eingeben zu sollen, als im nörblichen Namalande Greignisse eingetreten waren, die einen weiteren Aufschub ber gegen die Withois schon lange geplanten Unternehmung verboten; ju biefer bedurfte man jedoch bringend eines Teiles ber jest im Subbezirte gefesselten Truppen. Durch Sinziehen ber Unterhandlungen mit Morenga wurde tatfachlich erreicht, daß auf diesem Kriegsschauplat bis zum September völlige Waffenruhe herrschte, so daß außer schwachen im Subbezirke verbleibenden Kräften alle Truppen zu bem großen Schlage gegen die Withois eingefest werben tonnten.

## 8. Die Ereignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905.\*)

Die Witbois waren nach ben unglücklichen Kämpfen am Auob\*) in die Kalahari Die Mitbois geflüchtet, wo fie bei bem Baffermangel biefer Bufte ein entbehrungsvolles Leben führten. Am 5. Februar war es einer beutschen Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Runub völlig zu überraschen und zu zersprengen. Durch ihren fluchtartigen Rudzug nach Ranibtobis, öftlich Gochas, hatten fie fich bamals ben verfolgenben Deutschen so schnell zu entziehen verstanden, daß diese jede Fühlung mit bem Gegner verloren und lange Reit über bessen Berbleib im ungewissen waren. zumal bie gahllosen Dunen und die Bafferlosigkeit ber Ralahari die Aufklärung aufs äußerste erschwerten. Die Rachricht, daß Sendrif nach Süben zu Morenga durchbrechen wolle, bestätigte fich nicht. Rur einige versprengte Felbschuhtrager zeigten fic Anfang Marz in ber Gegend zwischen Sasuur und Roes. Gine Bande von etwa 40 Röpfen griff am 5. Marx weftlich von Ririis-Oft eine Abteilung ber 3. Erfat-Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben an, wurde aber mit Berluft von awei Toten und 150 Stud Bieh abgewiesen. Eine zweite Hottentottenbande wurde am 21. Marz von dem Sergeanten Bachsmuth unter Berluft von fünf Toten zersprengt.

in ber Ralahari.

<sup>\*)</sup> Stine 3.

Sendrif fällt beutsche Abteilungen 4. Marg.

Inamischen hatte aber Hendrit Withoi sich ber Ausblinie wieder genähert. Am Bitboi aber- 4. Mars lauerte er mit etwa 150 Mann swischen Zwartfontein und Bitkrans einer Rarre ber 8. Rompagnie auf und machte bie gesamte Bebedung nieber. Benige im Auobiale. Stunden später erfolgte an derfelben Stelle ein zweiter Überfall auf drei Wagen, beren Besatung sich inbessen, wenn auch unter Berlusten, in ber Näbe ber Überfallftelle behaupten fonnte. Bie fpater befannt murbe, hatten bie hottentotten fich an bem erbeuteten Rum des ersten Transports berart berauscht, daß fie febr ichlecht ichoffen.



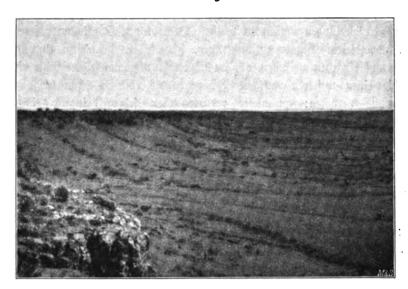

Candschaftsbild aus der Auobgegend.

Der burch entkommene Treiber benachrichtigte Leutnant Rlinger, ber mit einem Zuge ber 2. Kompagnie in Awartsontein stand, eilte auf die Nachricht von bem Gefecht sofort mit 25 Reitern berbei, erreichte bie Überfallstelle mit Tagesanbruch und befreite die sieben Reiter ber Wagenbebedung aus ihrer schwierigen Lage. Außer bem Berluft eines Wagens toftete bieses Gefecht bie Deutschen vierzehn Tote und brei Berwundete.\*)

Der errungene Erfolg scheint in den Köpfen der Withois große Siegeszuversicht bervorgerufen zu haben: fie machten am 6. März fogar einen Bersuch, bas wichtige Bochas zu nehmen. Als fie jedoch bier mit wirksamem Artilleriefeuer empfangen wurden, zogen sie es vor, wieder in die Kalahari zu verschwinden.

<sup>\*)</sup> Anlage 2 zu Seft 4.

Bald barauf wurde es im nördlichen Kalaharigebiet unruhig. Am 2. März war Die Hottenunweit Aminuis ber tatholische Missionar, Bater Sager, ermorbet worben, am 24. stellte eine Batrouille ber seit einiger Reit aus bem Bererolande nach Aminuis perlegten 4. Kompagnie 1. Felbregiments die Anwesenheit einer ftarkeren Sottentottenabteilung in ber Gegend von Suguis fest. Dorthin brach am folgenden Tage Oberleutnant v. Baehr, ber Rührer ber 4. Kompagnie, mit 31 Reitern auf, fand ben Ort aber verlassen. Auf bem Rudwege nach Aminuis wurde er jedoch in ein nachteiliges Gefecht mit 150 bis 200 hottentotten verwidelt, in bem er fechs Tote, einen Bermiften und feche Berwundete verlor.") Die 4. Kompagnie befand fic unter biesen Umftanben auf ihrem vereinzelten Boften in einer recht gefährbeten Lage. Rum Glud mar jedoch Silfe nabe.

totten in ber nörblichen Ralabari. Gefecht bei Aminuis. 25. März.

General v. Trotha hatte bereits Anfang März aus ber 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments, der 1. Maschinengewehr-Abteilung und der 3. Batterie, die im Bereros v. Estorff ruct lande entbehrlich geworden waren, eine neue Abteilung unter Major v. Eftorff gebilbet namalanb und diesen zugleich mit bem Oberbefehl über die bisher bem Major Meister unter- Ritte Rarg. stellten Auobtruppen betraut. Ihm wurde nunmehr die Durchführung einer neuen, größeren Unternehmung gegen die Witbois übertragen, weil er als altbewährter Afrikaner besonders befähigt erschien, die gewaltigen Schwierigkeiten eines Ruges in die Kalahari zu überwinden.

Major in das Oft-

Am 15. März trat er mit seiner Abteilung von Gobabis aus ben Bormaric Noffob abwärts an und erreichte am 23. Awadaob, ohne auf den Keind geftogen au fein. Darüber hinaus fanden feine Patrouillen nur bis Nabus Baffer, brangen aber trotbem bis gegen Rowise-Rolf vor, wo sie nach Nordoften zeigende Spuren feststellten. Major v. Eftorff folog baraus zutreffenderweise auf einen Raubzug der Hottentotten gegen Aminuis und entsandte die 3. Rompganie unter Hauptmann v. Hornhardt borthin. Sie traf am Abend nach bem Gefecht ber Batrouille Baehr in Aminuis ein, konnte aber nur feststellen, bag bie Sottentotten in süböftlicher Richtung wieder verschwunden waren. Die 4. Kompagnie war jedoch aus ihrer schwierigen Lage befreit.

Major v. Eftorff zog bemnächst bie 3. Kompagnie von Aminuis und bie 5. vom Major Auob nach Awadaob heran und trat mit seiner so verstärkten Abteilung am 5. April v. Eftorff und ben weiteren Bormarich Rossob abwärts an, mahrend Major Meister einen Teil ber Sauptmann Auobtruppen zwischen Aubes und Gochas zu einem Borftog versammeln follte für bringen in bie ben Fall, daß der Feind am Elefantenfluß oder in der Nähe des Auob ericheinen Ralahari ein. wurde. Ehe jedoch diese Versammlung burchgeführt war, erhielt ber in Haruchas Anfang April. befehligende Hauptmann Manger burch eine Patrouille bes Leutnants v. Stubnit bie Melbung, daß nach Aussage aufgegriffener Buschleute Bendrik Bitboi und

<sup>\*)</sup> Anlage 2 zu heft 4. Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita. II.

Simon Kopper an zwei Bleys etwa 65 km östlich Haruchas sitzen sollten. Er entsichloß sich, auf eigene Berantwortung mit den versügbaren Kräften, der 1., 2. und Teilen der 8. Kompagnie 2. Feldregiments und der ½ 7. Batterie, im ganzen fünfzehn Offizieren, 264 Mann und zwei Geschützen, zum Angriff auf den so lange gesuchten Feind vorzugehen.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in der Nacht zum 6. trot der durch das Überschreiten zahlreicher hoher Dünen hervorgerufenen Schwierigkeiten den Elefantensluß und am Morgen des 6. die Gegend, wo die gemeldete Werft sein mußte. Aber Hendrik war verschwunden. Aufgegriffene Buschleute sagten aus, daß die Witbois etwa sechs Stunden entfernt an einer anderen Bley säßen.

Gefecht bei Nanibkobis. 7. April.

Hauptmann Manger eilte mit seiner Abteilung dorthin und erreichte glücklich die aus vielen hundert Bontoks bestehende Werft, aber auch diese hatte der Feind anscheinend vor längerer Zeit icon verlaffen. Gefangene sagten aus, baß bie hottentotten weiter suboftlich fagen, bas Baffer fei aber auch bort fnapp und hendrit bereite fich bereits jum Abmarich vor. Da es somit zweifelhaft war, ob man Benbrit finden wurde, glaubte Sauptmann Manger bie weitere Berfolgung aufgeben und sich jum Umtehren entschließen zu muffen, jumal ber Rudmarich über die 130 Dunen große Anforderungen an die Kräfte von Mann und Tier stellte, und in ber gangen Gegend nirgends geniegbares Baffer vorhanden Mit Ginbruch ber Dunkelheit follte ber Rudmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Bley in ben Dünen geraftet werben. Eben waren die Tiere getränkt - bas menige schlammige Wasser hatte faum aum einmaligen Tränken ausgereicht —, als plötlich in der Rähe des Lagers mehrere Schusse fielen. Leutnant Wimmer eilte mit einigen Reitern vor, um nachzusehen, was vorging. Als er fich aber einer Dune bicht bei ber Bafferstelle näherte, schlug ibm In bem Glauben, daß bie Dune nur von einigen beftiges Schnellfeuer entgegen. bisher unbemertt gebliebenen feindlichen Rachzüglern besetzt sei, wollte er biese in entschlossenem Anlauf von bort verjagen. Er mußte seine Tapferkeit mit bem Tobe bugen: er felbst und zwei Mann fielen sofort, die übrigen beim Unlauf etwas aurudgebliebenen Leute fonnten gwar noch eine Dune besetzen, hatten aber bem überlegenen, in flankierender Stellung liegenden, fast unsichtbaren Reinde gegenüber von Anfang an einen schweren Stand. Stabsarzt Dr. Brodelmann, ber ber Patrouille Wimmer aus eigenem Antrieb mit einer Sanitätspacktasche nachgeritten war, um ben Bermunbeten Silfe ju bringen, murbe burch einen Schuf burch beibe Beine schwer verwundet; Unteroffizier Ortwig gab, nachbem er bereits verwundet mar, noch 33 Schuf ab, bis ihn ein ichwerer Bedenichuf außer Gefecht feste. Reiter Rretichmann, ber Pferbehalter bes Stabsarztes Brodelmann, erhielt fünf Schuffe, verfuchte aber trotbem seinen Dienst weiter zu tun.

Hauptmann Manger erkannte sofort, daß er einen ftarken Feind sich gegenüber

batte. Tatsäcklich war es Hendrik selbst, ber mit etwa 150 Orlogleuten von Gavaus. wohin er vor turgem gerudt war, wieder nach Nanibtobis gurudfehren wollte und nun unvermutet auf bie Deutschen geftoken mar. Der beutsche Rubrer sanbte unverauglich 3/3 ber 1. Rompagnie und ein Geschüt zur Unterstützung ber angegriffenen Abteilung vor. Leutnant v. Brederlow erhielt Befehl, mit einer Angabl Reiter ben Reind, ber in sehr breiter Kront im Gelande fich eingenistet hatte und bas Keuergefecht geschickt führte, links zu umfassen. "Es war ein sehr tätiges Treiben hinter ber Front", fcreibt ein Augenzeuge, "zu jedem Schuß frochen bie Hottentotten vor und nach jedem Schuß wieber zurud, um an einem anderen Plate von neuem zu erscheinen. Go ging die Sache immer bin und ber. Wir waren 80 bis 100 m vom linken Alugel bes Gegners entfernt und konnten, obwohl wir mitten auf der Dune lagen, taum auf ein wirklich gutes Ziel in Rube ju Schuffe tommen. Rur ein auf bem feinblichen linken Flügel liegender hottentott war gut ju feben, weshalb fich unfere Schuffe vornehmlich auf ihn richteten. Er war jedoch längst eine Leiche und hatte, wie wir nach bem Gefecht feststellten, un= gezählte Schuffe. Bir hatten bas Feuer, bas mahrend bes Gefechtes aus jener Richtung tam, ihm zugeschrieben, ba wir ben wirklichen Schüten taum zu Geficht bekamen."

Hauptmann Manger hatte inzwischen ben Rest ber 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Kirchbach zur Unterstützung ber Abteilung Brebersow rechts in den Dünen vorgehen lassen, während die 2. Kompagnie mit einem Geschütz zum Schutze des Lagers zurückgeblieben war. Die Wirkung des mitvorgegangenen Geschützes war dank der Ruhe und Umsicht, mit der der Führer der Artillerie, Oberseutnant v. Bredow, das Feuer leitete, von Ansang an sehr gut, so daß es den Schützen gelang, Fortschritte zu machen und einige Zeit darauf die der Bley zunächst liegende Düne zu nehmen, worauf die Hottentotten ihre Stellungen räumten und eiligst in nordöstlicher Richtung sichen, dis zum Einbruch der Dunkelheit verfolgt von den Schüssen der Artillerie.

Das Gesecht hatte der Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gekostet,\*) aber auch vom Feinde wurden sechs Tote gesunden, weitere Tote und seine Berwundeten hatte er wie gewöhnlich mitsortgeschleppt. "Wir bemerkten", so berichtet ein Ofsizier, "mehrere Hottentotten, die vor sich auf dem Pferde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Unterkapitän Simon Koppers, Loodon Kopper, soll in diesem Gesecht gessallen sein.

Während des Gesechtes hatte sich ber bereits zu Anfang schwerverwundete Stabsarzt Brockelmann besonders ausgezeichnet. Trot größter Schmerzen und starken Blutverlustes hatte er, der seindlichen Geschoffe nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

in ber aufopferungsvollsten Beise weiter verrichtet und fich von einem Bermunbeten jum anderen tragen laffen, um fie ju verbinden. Auch auf bem fpateren Rudmarich ließ er fich bei jedem Salt zu ben Bermundeten tragen, um nach ihnen zu seben und ihnen zu belfen.

Die gewaltigen Anstrengungen und Entbehrungen, die Sauptmann Manger burch ben Borftof in bie mafferlose Ralabari von feinen Reitern hatte forbern muffen, hatten sich reichlich gelohnt; es war ber Abteilung gelungen, ben flüchtigen Reind. ber bisher por ben beutschen Waffen wie bie Spreu por bem Winbe auseinander= geftoben mar, in feinen Schlupfwinteln in ber Bufte, wo er fich vor ber beutichen Berfolgung ficher mähnte, aufzufinden und ihm einen empfindlichen Schlag zu verfeten. Der fühne und erfolgreiche Borftog hatte einen berartigen Ginbrud auf ibn gemacht, bag er seine Klucht in die wasserlose Kalahari fortsetzte und es für lange Reit nicht magte, aus biefer Bufte hervorzukommen. Sier ereilte viele ein ichlimmes Gefchid. Erfolglos von Blen ju Blen ziehend, verdurfteten gablreiche Sottentotten in der Bufte, darunter auch Salomon Sahl, der Mörder des Bezirksamtmanns von Burgsborff. In seinem entsetlichen Enbe faben bie Bottentotten ein Gottesurteil für seinen Frevel.

Der Erfolg ber beutschen Waffen, ber weniger bem Zeinbe als ber Natur bes Landes unter fehr foweren Mühfalen hatte abgerungen werden muffen, legt ein schönes Zeugnis ab von ber Hingabe ber Truppe und von der Tatkraft, mit ber fie geführt murbe.

Sawmann Manger marschiert an ben

Nachbem bie Abteilung gefammelt war, wurde ber Rudmarich angetreten und am frühen Morgen bes 9. ber Elefantenfluk erreicht, bis wohin Hauptmann Bech Auob jurud, mit der anderen Halfte der 7. Batterie und den bringend erforderlichen Wafferwagen ber Abteilung entgegengekommen war. Da bas Waffer icon tags zuvor ausgegangen war, hatten bie beutschen Reiter, um ihren Durft zu löschen, Tichamasfrüchte gesucht und ausgekocht. Sauptmann Manger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß steben und erreichte am 11. wieder Haruchas.

> Die Abteilung hatte trot ber großen Anstrengungen an Gefechts- und Bewegungsfähigkeit nichts eingebußt, nur elf Bferbe waren ben Maricanstrengungen erlegen, ber Gesundheitszustand ber Mannschaft hatte nicht gelitten. Der Zug ber Abteilung Manger hatte erwiesen, daß wohl ein turger Borftog kleinerer Abteilungen, teinesfalls aber eine längere Operation größerer Truppenförper in ber Kalahari möglich war.

Major fcbiert über RowijeRoll por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf bes Bormarsches ber Abteilung v. Eftorff mar Eftorff. Sie brang in ben erften Tagen bes April von Awadaob bis 45 km füböftlich Komise-Rolf vor, aber bie Regenvleys im unteren Nossobtale, an benen furz zuvor noch hottentotten gesessen haben mußten, waren fämtlich verlaffen. Rur einige Nachzügler fielen den Deutschen in die Sande. Gine auf Geiab vorgetriebene Patrouille fand keine Spur vom Feinde mehr. Auch der kleine Rossob wurde bei Ankobis und Akanous frei vom Feinde gefunden.

Da die Bleys nur noch Schlammreste statt Wasser auswiesen, mußte sich Major v. Estorff zur Umkehr entschließen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe auss Spiel setzen wollte. Der Rückmarsch gestaltete sich äußerst schwierig. Das Wasser, bas Major v. Estorff vorsichtigerweise hatte nachführen lassen, reichte bei weitem nicht aus. Nur eine 40 km südlich Awadaob aufgefundene Bley rettete die Pferde vor dem Berdursten. Als die Abteilung wieder in Awadaob anlangte, hatte sie einen





Blick auf das Nossobrevier bei Awadaob.

fünftägigen Marich von 260 km hinter sich, im afrikanischen Dünengelände eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Borstoß aus dieser Richtung kein besseres Ergebnis zu Die Abteilung erwarten war, führte Major v. Estorsf seine Abteilung von Awadaob nach Gochas, Storsf rücktan wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichkeit, größere Auob. Mitte April. Operationen in die Kalahari hinein zu unternehmen, mußte man sich vorläusig mit ihrer Absperrung längs des Auob begnügen.

Da auch die Witbois aus ihrer Untätigkeit nicht heraustraten, konnte das Hauptsquartier Ende April die 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments unter Hauptmann Manger nach Gibeon zur Berwendung im Nordbethanierlande entsenden.\*)

<sup>\*)</sup> Seite 109.

Berteilung ber Auobiruppen. Ende April.

Die übrigen am Auob verbleibenden Truppen murben folgendermaßen verteilt: in Roes die 8. Kompagnie 2. Kelbregiments.

in der Linie Hunirob-Rowes die 4. und 7. Kompagnie 2. Feldregiments, Die 5. und 1/2 7. Batterie unter Major v. Uthmann.

in bem Abschnitt Berfip-Aubes-Haruchas die 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments und die 1/2 7. Batterie unter Major Meister,

in Sochas die Maschinengewehr-Abteilung Nr. 1,

in Awartfontein und Groß=Nabas die 3. Batterie.

in Stamprietfontein bie 1/2 1. Batterie (v. Winterfelb) und 30 Gewehre.

in Runub und Awadaob die 5. Kompagnie 2. Felbregiments.

in Ralffontein 35 Mann, zwei Maschinenkanonen und bas Felblagarett 13.

in Rietmont die 1/2 8. Batterie,

in Mariental 40 Mann unter Leutnant Sixt v. Armin,

in Orab am Kischfluß 30 Mann.

Major v. Eftorff hatte sein Stabsquartier in Gochas genommen. In der Kolge traten wiederholt kleinere Berichiebungen ein.

Samuel Haat lande und auf bem Ralf: plateau.

Schon im März hatte henbrit Bitboi feinen Unterkapitan Samuel Maaf mit im Bethanier 30 Mann über ben Auob nach Weften entsandt mit dem Auftrag, die nach ben Rämpfen am Auob und bei Nunub\*) nach Weften geflüchteten Bitbois ju fammeln, oder, wenn fie nicht mitgeben wollten, ihnen Baffen und Munition abzunehmen. Aukerbem follte er mit Cornelius in Berbinbung treten und ein einbeitliches Ausammenwirken mit biesem vereinbaren, ein Auftrag, ber wiederum beweift, wie planmäßig biefe "Wilben" Rrieg zu führen verftanden. Samuel gelangte gludlich bis in die Gegend sudweftlich Gibeon, ohne jedoch Cornelius zu finden. Dagegen traf er Anfang April Sturmann, ber bisber im Sischflußgebiet gewesen mar, und machte sich mit biesem zusammen durch Überfälle auf Patrouillen und einzelne Transporte bemerkbar. Bon einem Überfall auf eine Ochsenwagenkolonne am Badriem erzählt Samuel Maak, bag fie, obwohl fie fünf Mann getroffen batten, boch nicht mit ber Bebedung fertig werben konnten, weil biese gut aufgepaft hatte und "ein Mann zu gut auf uns ichoß." Als im April ftarkere Kräfte nach Norbbethanien in Bewegung gesett wurden, wich Samuel in die Gegend suboftlich Bibeon aus.

Gefecht bei Mutorob. 18. Mai.

Um ihn zu fangen, setzte bas Sauptquartier Anfang Mai mehrere zusammengestellte Abteilungen unter ben Oberleutnants Sirt v. Armin, v. Bötticher und v. Gofiler von Norben, Beften und Suden, sowie vom Auob ber bie 3. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments unter Hauptmann v. Hornhardt auf Goamus und Ruis in Marich. Diese Unternehmung führte zwar nicht zur Einfreisung Samuels - bazu maren bie beutschen

<sup>\*)</sup> Seite 153.

Abteilungen zu schwach —, es gelang aber Hauptmann v. Hornhardt, der mit der 3. Kompagnie und ben zusammengestellten Abteilungen subwarts vorftieß, Samuel bei Mukorob am 13. Mai im Morgengrauen fo vollkommen zu überrafchen, bag er unter Burudlaffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieh und mehreren Gewehren die Flucht ergreifen mußte. Gine einzige Granate hatte fünf feiner Orlogmanner niebergeschmettert. Rach biefem gludlichen Schlage verblieb die 3. Rompagnie junachft zur weiteren Säuberung in ber Gegend von Ruis-Muforob. Samuel Magt tehrte nach ber erlittenen Schlappe über Daberas-Fahlgras zu seinem Kapitan zurud. Schon vorher hatte sich Stürmann von Samuel getrennt und war mit fünf Mann zum Rapitan gegangen, um Samuel zu verklagen. Die beiben Berbundeten waren nämlich so hart aneinander geraten, daß Samuel Raat einmal im Begriffe war, Stürmann über ben Saufen zu ichieken.

Bahrend biefer Unternehmung bes Samuel Afaat hatte Bendrif mit ber Maffe Die hottenseines Anhanges die Kalahari durchzogen. Die abwartende Haltung der deutschen Truppen unteren Auob. erfüllte die bereits mutlos geworbenen Hottentotten allmählich wieder mit neuer Buversicht: fie zogen, die Simon Ropper-Leute voraus, nach dem unteren Auob. ibrem Gintreffen in ber Nabe von Rowes ftiefen biefe auf eine Batrouille ber 5. Batterie. bie fie bis auf einen Mann niebermachten.

Befecht bei Rowes. 17. Mai.

Auf die Melbung hiervon brach Hauptmann v. Wolf am 17. Mai früh mit einem Geschütz und 28 Mann ber 5. Batterie von Harucas nach Rowes auf. fand unmittelbar bei Rowes eine Sottentottenpatrouille und gablreiche, eben erst verlaffene Feuerstellen. Als er bann mit feinen Reitern gur weiteren Auftlärung auf bem öftlichen Ufer bes Auob vorging, traf er auf eine überlegene Hottentotten= abteilung, die bie beutichen Reiter aus nächfter Nabe mit einer Salve begrußte. Die fleine Abteilung war überraschend auf einen erheblich überlegenen Gegner gestoßen, und ber Kampf ichien von Anfang an aussichtslos, zumal von den wenigen beutschen Reitern schon burch bie erste Salve mehrere getötet und verwundet worben waren. Unter bem Schute bes am Ausbrande auffahrenden Geschütes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Gefecht abzubrechen und ben Rüdmarich nach Rowes anzutreten. woselbst die Abteilung gegen 300 nachmittags wieder vereinigt murde. hier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gewehren von Gochas und um Mitternacht die 7. Kompagnie von Amadab ein, die auf die Melbung von dem Befecht zur Unterftützung herangezogen worben maren.

Gine britte Abteilung unter bem Oberleutnant Baring von ber Kunkentelegraphen= Oberleutnant abteilung hatte Major v. Uthmann ebenfalls von Gochas über Aubes und bann auf Baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit bem Auftrage, falls bas Gefecht noch im Bange fei, in dieses von der Flanke ber einzugreifen. Oberleutnant Baring traf, mit seinen breigehn Reitern in breiter Front auf mehreren Dunen fubwarts reitenb, etwa 3 km füböftlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige Sottentotten. Er



versuchte, fich in ben Dunen verborgen zu halten, murbe aber von ben Sottentotten entbedt und beschoffen. Babrend bes fich entspinnenben Gefechts tamen von Beften weitere Hottentotten heran, die offenbar von bem Gefecht bei Kowes jurudkehrten und die schwache beutsche Batrouille unter ein vernichtendes Kreuzseuer nahmen. Oberleutnant Häring wurde von mehreren Schuffen getroffen, mit bem tapferen Führer fielen sieben Mann ber Abteilung. Die übrigen konnten, ba die Hottentotten nach einiger Reit, offenbar infolge ber Kunde von dem Anmarich weiterer beutscher Rräfte von Norden ber, von der Batrouille abließen, fich in den Dunen versteden und später, zum Teil verwundet, nach haruchas retten. Die Batrouille hatte fich entschlossen gewehrt, die Hottentotten haben nach Angabe Rfaat Bitbois in dem turgen Gefecht sieben Tote verloren.

Die 7. Kompagnie, die am 18. Mai die Umgegend von Kowes absuchte, fand noch einen töblich verwundeten Reiter, es gelang ihr aber nicht, die Hottentotten für ben Tob so vieler braver beutscher Solbaten\*) zu ftrafen. Die Bitbois flohen erst in östlicher, bann in sublicher Richtung in die Kalahari, während Simon Ropper sich für immer von ihnen trennte und in die nördliche Kalahari zuruckfehrte. Wieberholte Borftoge, die Major v. Eftorff aus ber Gegend von Rowes und Gochas in die Ralabari unternehmen ließ, führten nur zur Entbedung einzelner alter Spuren.

Die Withois perschwinden

Bendrik Withoi mar inzwischen mit seinem Anhang in die Gegend von Geiab ausgewichen, wo er fich ohne Wasser mit Silfe von Tschamas kummerlich durchschlug. ber Kalabari. Bei ber Bafferlofigkeit biefer Gegend waren die Bitbois nicht nur vor einem Angriff, sondern sogar vor jeder Bevbachtung durch deutsche Patrouillen sicher. die abzusperrende Linie von Roes über Stamprietfontein bis Aminuis rund 350 km lang war, lief diese Absperrung lediglich auf eine Beobachtung hinaus, und je nach= bem man die Withois ben unbestimmten Nachrichten von Gingeborenen und umberschwirrenden Gerüchten zufolge mehr im Guben ober Norben bes abgesperrten Gebiets vermutete, wurden die einzelnen schwachen deutschen Abteilungen schleunigst durch Truppenverschiebungen auf der Grundlinie verstärkt. Ende Mai tauchten zum ersten Male Gerüchte auf, nach benen henbrit mit Manasse Noroseb und Simon Ropper auf englischem Gebiet in ber Begend von Lebutitu\*\*) fiten follte, wo er fich anicheinend mit Kleibung, Lebensmitteln und Munition neu versorge. Alle biese Nach= richten icheinen jeboch nach ben fpateren Aussagen ber gefangenen Bitboiführer, trot ber Beftimmtheit, mit ber fie auftraten, ungutreffend gewesen zu sein. Bielleicht find fie von ben Withois absichtlich ausgestreut worden, um die Deutschen irre zu führen. Rebenfalls herrichte bei biefen geraume Reit völlige Ungewißheit über ben Berbleib des Feindes.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Etwa in Hohe von Aminuis 250 km öftlich ber Grenze.

Bethanier:

lanb.

Mitte Juli wurde indes plöglich aus der Gegend von Gibeon—Daberas der Die Bitbois Durchzug kleinerer Hottentottenbanden nach ber Hubup-Gegend gemelbet. Gine Er-gieben in bas fundung ber Gegend zwischen Roes, Kiriis (Dft) und Blumput ergab Ende Juli, bak aus ber Gegend von Aminuis — Lochfolt — Garinais gahlreiche Spuren nach Juni/Juli. Balb tauchten auch Withois bei Mutorob, Rietfühl und Sch-Beften führten. Rameelbaum auf und ichlieflich brachten Ende Juli Berseba-Leute bie Melbung, bag henbrit Withoi und Samuel Raat felbst am hudup gesehen worben seien. Diese Nachricht tam fo überraschend, bag man junächft an ihre Richtigkeit nicht recht glauben wollte: als bann aber burch eine febr geschickt gerittene Batrouille des später bei Rub gefallenen Leutnants v. Schweinichen bie Anwesenheit zahlreicher Withois im Tale bes Tiacheib, eines weftlichen Nebenfluffes bes Leberfluffes, feftgeftellt murbe, beftand fein Ameifel mehr: Bendrif hatte mit feinen Orlog-Leuten die beutsche Absperrungelinie am Auob burchbrochen, ohne bak bie bier ftebenden Abteilungen etwas bavon mahrgenommen hatten.

Wie nunmehr durch die Aussagen Samuel Naaks und Naak Witbois bekannt geworben ift, mar Benbrit bereits im Juni amifchen Berfip und Roes über Daberas in die Gegend weftlich Gibeon entkommen. Bei den hier absperrenden deutschen Abteilungen muß mithin in jener Reit ber Aufflärungsbienft versagt haben, wenn auch nicht vertannt werben barf, daß sich bie Aufflärung bes Beländes zwischen Berfip und Roes besonders schwierig gestaltete, ba hier eine Durststrede von 120 Kilometer mit schwerem Dünensand zu überwinden war; auch war gerade in biefer Reit ber Hafernachschub über Hasur befonders mangelhaft, fo daß die Pferde zu großen Leiftungen wenig befähigt waren. Ginige Wochen guvor hatte bereits Sturmann, ber Brophet, ben Bug nach Weften begonnen. Schon Ende Mai hatte er fich wegen ber aegen

ibn immer noch berrichenden febr gereizten Stimmung eines großen Teiles ber Bitbois von biesen wieber getrennt und war, zwischen Bersip und Roes bie beutschen

Linien burchbrechend, in die Fischflußgegend gurudgekehrt.

Henbrik hatte por allem die Not zu bem Durchbruch bewogen; in ber Nähe ber Etappenftraße Windhuf-Reetmannshoop hoffte er, gute und lohnende Gelegenheit zu über- Raubereien im fällen und Räubereien zu haben und fich und feine Leute mit reichlichen Borraten verfeben zu können. Er und feine Unterführer entwickelten auch alsbald eine lebhafte Tätigteit. So überraschten Raaf Witboi und Glias am 7. Juli einen Pferbepoften ber 2. Erfatbatterie bei Maltabohe, toteten ober vermunbeten bie Bache\*) und trieben 43 Pferbe ab. Um 20. Juli überfiel Benbrit Bitboi felbft bei Geg-Rameelbaum awischen Gibeon und Rub einen Bagentransport und nahm fünf Bagen mit Befleibung und Berpflegung meg. Gelegentlich miglang ben fuhnen Räubern auch ein Anschlag. So erzählt unter anderem Samuel Raat von bem Uberfall, ben Bendrit

Hendriks Bethanier: lanbe.



<sup>\*)</sup> Anlage 2.

am 27. Juli auf die nur schwach besetzte Station Gainaichas am Großen Brukkaros machte, daß "die Reiter so ausgezeichnet schossen, daß der ganze Orlog stoh". "Bor Sonnenuntergang," so berichtet Samuel, "stießen wir auf zwei Reiter, die beschossen wurden. Ein Reiter siel und wir bekamen auch sein Gewehr. Der andere aber ging in ein Haus hinein und erschoß durch ein kleines Fenster einen Witboi. Darauf gingen wir zurück; obwohl wir 150 Mann stark waren, wagten wir nicht, das Haus zu stürmen, denn als der Soldat den Witboi erschossen hatte, bekamen wir Angkt. Um das Haus herum war gutes Schußfeld und er hätte uns auch totgeschossen."

Hendrik Bitbois Unterführer Elias. Nach Angaben von Faat Witboi soll indessen bei dem Durchbruch Hendriks bessen Hauptzweck gewesen sein, sich mit seinem Unterführer Elias zu vereinigen, der immer noch in der Gegend nordwestlich Gibeon sein Unwesen trieb.

Gegen ihn und Gorub, die beibe auch nach der Unternehmung des Hauptmanns v. Zwehl\*) im Februar und März die Gegend nordwestlich Gibeon unsicher gemacht hatten, waren seither wiederholt deutsche Abteilungen entsandt worden. Oberseutnant Böttlin hatte ihre vereinigten Wersten am 6. April im Tsub-Revier mit seinen Bastards und 20 Reitern unter Oberseutnant Wilm überfallen und unter schweren Verlusten in die Flucht gesagt. Im Mai unternommene Streisen von Kolonnenmannschaften unter Oberseutnant Leisner und der 2. Kompagnie 1. Feldregiments führten zu keinen größeren Zusammenstößen mit dem Feinde. Die Reste der Banden waren in den unzugänglichen Bergen süblich vom Keitsub verschwunden, und da sie keine nennensewerte Gesechtskraft mehr besaßen, war ihre Versolgung zunächst aufgegeben worden.

Der Herero Andreas flößt zu den Witbois.

Einige Wochen später erhielten die Witbois noch einen erheblichen Zumachs an Gefechtstraft von einer in ben Barisbergen fitenben Banbe bes Hereros Anbreas. Dieser war jum ersten Male im Marz 1905 gelegentlich einer Streife burch bas Er lieferte am 26. März ber 1/2 2. Etappen= Komashochland bemerkt worden. tompagnie bei Groß-Seusis ein ernstes Gefecht, in bem er nach fünfstündigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen wurde, während die beutsche Abteilung einen Offizier und brei Mann verlor.\*\*) Gine weitere. Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Mai zu einem unentschiedenen Gefecht ber Erfatkompagnie 1a bei Hofafis am Gaob, einem Nebenfluß bes Ruifeb. \*\*) Darguf murbe ber Generalstabsoffizier bes Etappenkommandos, Major Maerder, mit bem Oberbefehl über die gegen Andreas fechtenden Truppen betraut. Er ließ Ende Mai eine zusammengestellte Abteilung unter Oberleutnant Willede von Ururas Kuiseb aufwärts. die verftärtte 2. Stappenkompagnie unter Sauptmann Blume von Jafalswater über Tinkas auf Hosafis vorgeben, wo die Ersakkompagnie la mit den augeteilten Abteilungen verblieben war und Andreas ben Weg nach Often versperrte. Bei ber Ausführung bieser Bewegungen traf die 2. Stappenkompagnie am 27. Mai bei

<sup>\*)</sup> Biertes Heft, Seite 26,27. \*\*) Anlage 2.

Goachas auf den Feind und veranlaßte ihn zum Zurückgehen auf Geinunghos am Mutile. Von dort zog Andreas plötlich über Hornkranz nach Südosten, anscheinend, um zu Hendrik Witboi durchzubrechen, und näherte sich der Etappenlinie Rehoboth—Gibeon, ehe die versolgenden Truppen ihn einholen konnten. Durch die Ausmerksamkeit und Umsicht aller gerade an dieser Stappenstrecke besindlichen Truppen und Kolonnen gelang es indes, ihm von Rehoboth, Tsumis und Kub aus drei schnell gesammelte Abteilungen entgegenzuwersen, die ihn unter Hauptmann Wunsch am 9. Juni bei Atis entscheiden schlugen. Mit einem Verlust von zahlreichen Toten, Vieh und Hausgerät sich er in gänzlicher Aussichung nach Westen.

Mitte Juni versuchte er, sich noch einmal im Kam-Tale, süböstlich von Nauchas, zu setzen, sich aber beim Herannahen der deutschen Verfolgungsabteilungen eiligst in westlicher Richtung weiter. Seine Bande war dann auseinandergelausen. Gine kleine Anzahl Andreas-Leute stellte sich Mitte Juli in der Walfischbai den englischen Behörden. Der größere Teil, darunter Andreas selbst, hatte sich nach Südwesten dem Zarisgebirge zugewandt, wo er sich später mit den Witbois vereinigte.

#### 9. Das Ende Bendrik Witbois und seines Stammes.

Der Durchbruch hendriks durch die deutsche Absperrungslinie und sein plötliches Erscheinen in der Gegend westlich Gibeon veränderte mit einem Schlage die gesamte Lage auf dem nördlichen Ariegsschauplat. Endlich war der Schleier über den Verbleib dieses Feindes gelüstet und es galt, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, diesen gesährslichen Gegner unschädlich zu machen. Niemandem kam dieser Wechsel des Ariegsschauplatzes gelegener als dem General v. Trotha. Während Hendrik in den Schlupfwinkeln der Kalahari für die deutschen Waffen kam erreichbar war, und die Schwierigkeiten, welche die Heransührung des Nachschubs für die Truppen dis in die Wüstenzone mit sich brachte, fast unüberwindlich waren, bestand jetzt die Möglichkeit, den Feind in einem für die deutsche Zusuhr leichter zu erreichenden Gelände zu stellen und zu einer Waffenentscheidung zu zwingen.

Unverzüglich ging der Oberkommandierende mit der gründlichen Sorgfalt und ber rücksichtslosen Tatkraft, die allen seinen kriegerischen Unternehmungen eigen war, an die Borbereitung und Durchsührung des schon so lange geplanten Schlages, durch den dem Hauptanstifter des Hottentotten-Aufstandes, dem "allmächtigen Hendrik", der Todesstoß versett werden sollte. Die zur Zeit mit Morenga schwebenden Unterhandlungen\*) gestatteten, erhebliche Kräfte vom Süden heranzuziehen und sich für die Unternehmung gegen Hendrik so stark wie nur irgend möglich zu machen. Morenga und Hendrik Witboi gleichzeitig anzugreisen, war im Hinblick auf die beiderseitigen Stärkeverhältnisse sowie mit Hücksicht auf die mangelhafte Leistungsfähigkeit der

Die veränderte Lage.

Seneral
v. Trotha
ordnet die
Umftellung
Hendriks im
Bethanierlande an.

<sup>\*)</sup> Seite 151.

Etappen ausgeschlossen. Denn außer den beiden Hauptgegnern Morenga und Hendrik Witboi mußten auch noch Banden am unteren Fischstuß, in den Oranjebergen, und im Zarisgebirge beobachtet werden. General v. Trotha stand somit nur vor der Wahl, ob er Morenga oder Hendrik zuerst angreisen wollte. Truppen aus dem nördlichen Namalande in den Südbezirk zu ziehen, war mit Rücksicht auf die Lage im Namalande unmöglich. Die Rücksehr Hendriks bedrohte nicht nur sämtliche Etappenstraßen, sondern konnte auch die Treue der Berseda-Hottentotten, vielleicht auch der Rehobother Bastards ins Wanken bringen. So machten es taktische, politische und Verpstegungsrücksichten erforderlich, zunächst Hendrik anzugreisen. Mit Morenga beschloß General v. Trotha, die Verhandlungen, selbst als er von ihrer Ergebnislosigkeit längst überzeugt war, doch zum Schein sortzussühren.

Gegen die bald im Tsacheib=, bald im Kutip=, bald im Keitsubtale auftretenden Witbois beabsichtigte General v. Trotha mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Richtungen vorzugehen. Anfang August befahl er die Versammlung von fünf Ab=teilungen\*) unter den Majoren Maerder, Meister, v. Estorff, v. Lengerte und dem Hauptmann v. Koppy auf der Linie\*\*) Maltahöhe—Seß=Kameelbaum—Gibeon—Gründorn—Berseba—Arugoams—Besondermaid. Es sollten sich sammeln:

Abteilung Maerder in der Linie Kleinfontein—Maltahöhe—Breckhorn, Abteilung Meister in der Linie Seß-Kameelbaum—Sibeon, Abteilung Estorff an der Straße Gibeon—Berseba, Abteilung Lengerke in der Linie Tses—Arugoams, Abteilung Koppy in Besondermaid.

Bis zur Beendigung der durch diese Anordnungen nötig gewordenen umfangreichen Truppenverschiedungen sollten die Witbois nicht durch Borsenden stärkerer Abteilungen beunruhigt, sondern möglichst nur durch Eingeborene beobachtet werden. Nur bei Durchsbruchsversuchen hatten alle erreichbaren Truppen energisch zuzusassen. Die Verbindung der einzelnen Abteilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Funkenstationen, die auch hier wieder vortreffliche Dienste leisteten.

Hendrik Witboi entschlüpft nach Osten. 8. August. Hendrik Witboi wurde auch dieses Mal von dem ihm drohenden Schlage rechtzeitig in Kenntnis gesett. In klarer Würdigung der sich über ihm zusammenziehenden Gesahr drach er am 8. August mit etwa 50 Orlog-Leuten dei Nauchabgaus durch die deutsche Linie nach Osten durch. Die in dieser Gegend stehende 1/2 7. Batterie unter Oberleutnant Stage erhielt am Nachmittage des 8. August durch eine Patrouille Nachricht von dem Durchzuge der Witbois und nahm sosort die Versolgung auf. Sie erreichte noch am selden Abend das Lager der Witbois. Es gelang ihr, mit Kartätschen unter die völlig überraschten Hottentotten zu schießen und den Feind nach einstündigem Gesecht zu eiliger Fortsetzung seiner Flucht zu veranlassen.

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung der zum Kampf gegen Hendrik Witboi bestimmten Truppen siehe Anlage 3. \*\*) Stizze 6.

Der Unterkapitan Samuel Maak wurde hierbei verwundet. Bei ber weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls herbeigeeilten 6. Kompagnie 2. Felbregiments (v. Bentivegni) und ber Halbbatterie Stage jedoch nicht mehr, ben Feind einzuholen.

Wenn es auch Benbrit leiber gelungen war, fich für feine Berfon rechtzeitig au Rongentrifche retten, so hielt General v. Trotha boch an ber Durchführung feiner geplanten Unternehmung fest, da sich die große Mehrzahl ber Witbois und zahlreiche kleinere Banden noch im Nordbethanierlande befinden mußten. Balb trafen auch Melbungen ein, nach benen ftarte Sottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banden vom Rutip und Tacheib nach Nordwesten zogen, mahrend eine schwächere Abteilung vom Kischfluß ber nörblich an Gaingichas vorbei in ber Richtung auf Hornkranz (Sub) marschierte. Spätere Melbungen bestätigten bas Ausweichen ber Hottentotten nach Weften.

Overation gegen bie Banden im Betbanier. lanbe.

General v. Trotha, der sich in Begleitung der Kompagnie Ritter (2/1) am 18. Auguft von Reetmannshoop nach Berfeba begeben hatte, ordnete baber am 24. Auguft ben Bormarich ber Abteilungen Meister. Cftorff und Lengerte aus der Linie Sef-Kameelbaum-Berfeba über die Linie Maltahöhe-Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder sperrte die Linie Beitamas-Nam-Maltahöhe-Raricab und besette mit ben ihr zu Besatungszweden zugewiesenen Truppen die nördlich biefer Linie gelegenen hauptpunkte bes Bethanierlandes und vor allem die Eingange gur Naukluft, ba die Bermutung nabe lag, daß die Hottentotten diesem alten Aufluchtsort zuftreben murben. Eine neugebilbete Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt, - 3. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments, 1. Ersattompagnie, 1/3 Maschinengewehr : Abteilung 1, 1/2 3., 5. Batterie und je eine von den Abteilungen Eftorff und Meister abgegebene Salb= batterie —, übernahm die Sicherung der Etappenstraße Windhuk - Reetmannshoop sowie die Besetzung bes Ralkplateaus und des Auobtals, die Kompagnie Ritter hatte die Zwiebelhochebene zu fäubern und dann nach Chamis am Konkipfluß zu rüden.

Am 25. August begann ber Bormarich ber beutschen Abteilungen von Often Die beutschen nach Beften. "Die Anstrengungen ber Truppen", berichtet General v. Trotha, "die sich teilweise zwei bis drei Tage ohne Wasser behelfen mußten, wurden durch die Unwegsamkeit des Geländes und die knapp bemeffene Berpflegung außerordentlich große, aber fie murben mit gaber Energie übermunden."

Der Zeind, beffen Führung nach dem Weggang bes Rapitans ber Kelbkornet Elias wieder übernommen hatte, erkannte rechtzeitig die ihm brobenbe Wefahr und wich überall ohne Kampf in westlicher Richtung und, als bas Borgeben ber Abteilung Koppy sich fühlbar machte, nach Nordwesten aus, um in ben schwer zugänglichen Schlupfwinkeln ber Namib Schutz zu suchen. Nur wenige Hottentotten blieben unter bem Withoi-Grofmann Sebulon in ben Schluchten bes Schwarzranbes

Abteilungen marschieren über bie 3miebel. hochebene 25. August.

zurud. Die übrigen Banden überschritten von Mitte August ab teils einzeln, teils in Gruppen die Bad Kleinfontein-Rosos.

Maior Maerder ließ auf die zuerst von Leutnant v. Schweinichen hierüber erftattete Melbung die 2. Ersatstompagnie nach Süden vorgehen. Sie stieß am 24. August bei Gorab auf bie von Clias felbst geführte Banbe und fcritt fofort jum Angriff. Es gelang ben hottentotten inbeffen, ben Abzug ihrer Berft nach Beften zu beden und ohne nennenswerte Berlufte die den Deutschen bisber unbefannten Achab-Berge ju erreichen. Dort trafen fie ben Berero Anbreas\*), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Gewehren bewaffneten Männern eine wertvolle Verstärfung bilbete. Außerbem ftießen bort Bethanier unter Hendrit Brandt und weitere Banden unter Gorub zu ihnen.

Major Meifter tragt.

Sobald burch die bis zum Buftenrand vorgetriebene Aufflärung festgestellt mar, wird mit bem baf außer bem westlich Raris sitzenden Reind nirgends mehr ftarfere Hottentetten= Angriff gegen trupps im Norbbethanierlande vorhanden waren, wurde Anfang September Major Meifter mit feiner Abteilung, ber Abteilung Maerder und ber bisher zur Abteilung Eftorff gehörigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf diesen Keind betraut. In seinem Ruden besette Hauptmann Morabt mit ber 1. und 2. Kompaanie 2. Felbregiments und ber 1/2 3. Batterie die Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chamhawibtal, um ein Burudftrömen ber Hottentotten nach Often zu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in ber Gegend ber Sinclair-Mine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerfe, murben bem Major v. Eftorff unterstellt, ber mit ihnen bas öftliche Namaland fäubern follte, wo Sendrik Withoi sich bereits durch zahlreiche Biehdiebstähle wieder bemerkbar gemacht hatte.

> Bunachft begann nun wieder eine lebhafte Aufflärungstätigfeit. Major Maerder stellte persönlich bei einer Ertundung, die er am 2. und 3. September mit einer Batrouille der 2. Ersattompagnie unternahm, hereropostierungen in den Achab-Bergen fest. Gine Batrouille ber Ersatsompagnie 1a unter Sauptmann Buchbols umritt von Nam aus bie Achab-Berge im Guben und ftieß auf ber Weftfeite bes Gebirges auf eine hottentottenbande, die nach furgem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer Herbe Kleinvieh in das Gebirge flüchtete. Es war also mit Sicherheit festgestellt, daß der Zeind in den Achab-Bergen faß. Major Meister war entschlossen, ihn dort anzugreifen. Der Angriff erforberte aber insbesondere wegen ber Bafferarmut ber Gegend umfassende Borbereitungen.

Anorbnungen für ben Angriff.

Es wurde angeordnet, daß die Abteilung Maerder — Ersatsompagnien 1a und 2 und 6. Batterie — von Zaris vorgehend, am 10. bei Tagesanbruch in die in das Achab-Gebirge hineinführende Haruchas-Schlucht\*\*) eindringen und die dort vermutete feindliche Werft angreifen solle, während Major v. Uthmann mit ber 7. Kompagnie 1. Regiments, ber 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, Die bisher bei Ram

<sup>\*)</sup> Seite 162/163. \*\*) Tegtstigze Seite 170.

# Abbildung 27.



Blick von der Damib auf die Achab-Berge.





Castkamele.

geftanden hatte, ben Nordweftausgang ber Schlucht fperren follte, in ber die feinbliche Werft lag. Sefrim, Nabis und Zwartmodder blieben von der 5. Kompagnie 2. Kelbregiments, Zaris durch Teile ber Abteilung Maerder, Nam und Gorab durch folche ber Abteilung Uthmann befett.

Das Gelände, in das der Befehl bes Majors Meister die deutschen Abteilungen wies, die öftliche Namib, ift eine weite, ebene Grasfteppe, die von mafferlofen, mit Bäumen bestandenen Revieren burchzogen wird, und aus der fich gablreiche schroffe Gebirgsftode von verschiedener Ausbehnung, oft 6-800 m boch erheben. Diefe Gebirge werben von zahllofen, mit Steingeröll bebedten Schluchten burchzogen, beren Banbe oft mehrere hundert Meter hoch aufsteigen.

Basser findet sich nur in einzelnen Schluchten und Kelsspalten ber größeren Die Wasserversorgung einer in der Namib operierenden Truppe ist beswegen eine febr ichwierige Frage. Sie murbe bei ber Abteilung Uthmann nur burch die Bilbung eines Kameelkorps für den Wassertransport gelöst. tanntheit ber gangen Gegend und bas Berfagen ber eingeborenen Führer zwangen zu umfangreichen und zeitraubenden Erkundungen, deren sachgemäße und gründliche Ausführung in erster Linie dem Major Maerder, einem in Europa und Asien als Topograph vielfach bewährten Offizier, zu banken war. Die für die Unternehmung getroffenen Anordnungen fußten fämtlich auf feinen forgfamen und richtigen Erfundungen.

Die Abteilung Maerder ftößt burch bie Haruchas: idludt por.

Trot aller Schwierigkeiten traf die Abteilung Maerder, die am 9. September abends Baris verlaffen hatte, am 10. um 340 morgens am Ofteingang ber Haruchasschlucht ein. Nach turger Raft wurde der Marich in ber Schlucht zu Juß fortgeset, mahrend Batrouillen die Schluchtränder erflommen. Nach anderthalbftundigem Maric 10. September. war die Bafferstelle Haruchas erreicht, wurde aber zur allgemeinen Enttäuschung frei vom Beinde gefunden. Diefer hatte die Gegend anscheinend icon vor mehreren Tagen verlaffen. Erft als um 700 morgens die Wafferscheide erreicht war, von ber eine zweite Shlucht in westlicher Richtung bergab führt, sah man einige hottentotten mit weiken Suten, also Witbois, davoneilen.

> Major Maerder folgte ihnen unverzüglich mit 45 Freiwilligen, während er die burd ben langen Nachtmarich ermübete Abteilung gurudließ. Er brang bis gum Weftausgang der Schlucht vor, die zahlreiche Spuren von Menschen und Tieren und eben verlaffenen Reuerstellen aufwies, fand aber weder ben Reind, noch die Abteilung Uthmann, die nach dem Befehl des Majors Meister bort bereits am 10. por Tagesanbruch hatte eintreffen sollen. Nachdem Major Maerder bis 300 nachmittags gewartet hatte, trat er ben Rudmarich nach ber Wasserscheibe an.

> Unterwegs wurde eine Patrouille der 2. Erfat-Rompagnie unter Leutnant Lorenz, bie ermattete Mannichaften nachbringen follte, ploblic von Sottentotten angegriffen. Es entstand ein lebhaftes Gefecht, in bas schließlich Major Maerder mit seinen fämtlichen Leuten eingreifen mußte. Erst mit Ginbruch der Dunkelheit verstummte das Feuer

und der Rückmarsch konnte fortgesett werden. In der Dunkelheit sah man dann auf dem Gebirgskamm nördlich der Schlucht zahlreiche Feuer aufleuchten. Der Feind stand also den Deutschen unmittelbar gegenüber. Erst nach 100 nachts traf die kleine Abteilung am Osteingang der Haruchasschlucht wieder ein, wo das Gros inzwischen ein Lager aufgeschlagen hatte. Die Patrouilse Lorenz hatte bei dem plötzlichen Angriff der Hottentotten zwei Tote verloren, Leutnant Lorenz selbst war schwer verwundet worden.\*) Richt weniger als 32 Stunden waren die deutschen Reiter unter den schwierigsten Umständen unterwegs gewesen.



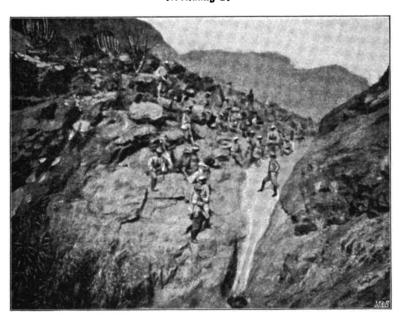

Abstieg in der haruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Feldwebel Klinge, der mit einer Patrouille in nördlicher Richtung auf den Kamm des Gebirges entsandt gewesen war, die Meldung, daß er dort etwa 150 Hottentotten bemerkt habe, die aus einer großen Werft am Westhang des Gebirges gekommen seien. Es war somit kein Zweisel mehr: der mit so großem Krastauswand und unter so gewaltigen Anstrengungen versolgte Feind war endlich gestellt. Ehe indessen zum Angriff geschritten wurde, mußte sestellt werden, was aus der Abteilung Uthmann geworden war. Einer nach dem Südeingang der Hauptschlucht entsandten Patrouille gelang es, hier am 11. früh die Berbindung mit der Abteilung zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubweftafrita. II.

DerBormarsch ber Abteilung Uthmann.

Diese hatte, begleitet von Major Meister, am 9. September 300 nachmittags Nam verlassen. Da der eingeborene Führer sich als unzuverlässig erwies, hielt man sich an eine Erkundungsstizze des Majors Maercker. Das Gelände war so unwegsam und schwierig, daß die Artillerie und die gesamten Tiere bald zurücks gelassen werden mußten. Die deutschen Reiter setzen den Marsch zu Fuß mit kurzen

Skizze des Vormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gesecht bei Nubib.



Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 930 morgens wurde der Eingang zu einer Schlucht erreicht, die nach den Angaben des Führers und nach der zurückgelegten Entfernung das gesuchte Westende der Haruchasschlucht sein konnte. Tatsächlich war indessen die Abteilung noch nicht weit genug nach Norden vorgedrungen. Da es weder durch Patrouissen noch durch Funkentelegraph oder Lichtsernsprecher gelang, Verbindung mit der Abteilung Maerder zu erhalten, marschierte Major Meister nach einiger Zeit mit der Abteilung Uthmann dis in die Nähe des Sübeingangs der Hauptschlucht der Achab-Verge zurück, wo sie am 11. 100 vormittags wieder eintras. Dort erhielt Major Weister die Meldung

von der Abteilung Maerder über das tags zuvor stattgehabte Gefecht. Er ließ sofort wieber aufbrechen und traf 530 morgens im Lager bes Majors Maerder ein.

Nachbem Major Meister über die Lage aufgeklärt worben war, beschloß er ben Der Angriff für den 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. September auszuführen. Bon wird auf ben einem fofortigen Angriff mußte er wegen ber großen Ericopfung ber Mannichaften Abstand nehmen, zumal biefen noch erhebliche Anftrengungen bevorftanben. stebenbe Bause mar auch zur weiteren Erfundung bes Angriffsgeländes bringend erforderlich und murbe hierzu eifrigst ausgenutt.

13. September

Kür ben Angriff am 13. ordnete Major Meister an. daß die Abteilung Maercer, verstärkt burch bie 4. Rompagnie ber Abteilung Uthmann, den vom Zeinde besetzen Bergzug von Nordoften ber angreifen folle. Die inzwischen nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Befehl, auf ber Wasserscheibe ber Haruchasschlucht in Stellung zu gehen, während Major v. Uthmann mit ber 7. Rompagnie und ber Maschinengewehr-Sektion bie nach ber Namib führenden Gebirgsausgänge sperren sollte. Der Lagerplat sollte von iconungsbedürftigen Mannichaften besetht bleiben. Major Meifter ichloß fich ber Abteilung Maerder an.

Während auf beutscher Seite alles in fieberhafter Spannung mar. und ber enticeibende Schlag mit größter Umficht vorbereitet wurde, waren die Sottentotten völlig sorglos und liegen sich durch das sich drohend über sie zusammenziehende Gewitter um so weniger ftoren, als fie fich in biesem Schlupfwinkel vor ber beutschen Berfolgung völlig ficher fühlten; fie feierten, wenn man ben Ausfagen eines ihrer Kübrer, des Gorub, glauben darf, fröhliche Hochzeit, hatten viel geschlachtet und tanz= ten bis spät in die Nacht hinein. "Wir hatten teine Ahnung, daß ber beutsche Orlog tam und glaubten auch nicht, bag bie Deutschen uns hier finden wurben."

Die jur Abiperrung im Beften beftimmten Truppen unter Major von Uthmann Der Anmaria traten am 12. September 700 abends ben Marich burch bie Haruchasschlucht an. Sie ber Deutschen nahmen wegen Wassermangels nur 20 Bferbe mit, Kamele mit Wasserbehältern Um 400 morgens erreichte die Abteilung den Westrand des vom Feinde befetten Gebirgsftods und sperrte brei nach Weften führende Schluchten ab.

jum Gefecht bei Nubib.

Die 1/2 8. Batterie, die nach ben am 12. vorgenommenen Erfundungen an der befohlenen Stelle nur ein Beschüt in Stellung bringen konnte, schaffte bieses in ber Nacht auf bem unter Leitung bes Leutnants Müller hergerichteten Wege borthin, Ein nachträglich nötig gewordener Stellungswechsel wurde unter großen Schwierigfeiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab war Oberleutnant v. Bötticher bereit, bem Befehl bes Majors v. Uthmann entsprechend, bas Keuer auf bie hottentotten zu eröffnen, sobald das Gewehrfeuer ber Abteilung Maerder zu hören sei.

Noch am Abend bes 12. September war Major Maerder mit seinen Truppen an ben Bunkt herangerudt, wo er ben Aufftieg auf die Rubibhöhen ausführen wollte, und hatte diesen 1130 nachts begonnen. 415 vormittags war ber Gebirgstamm er= reicht. Major Maerder entwidelte nun seine Abteilung jum Angriff. Die 4. Rom=

pagnie sollte am linken Flügel gerade auf die sichtbaren Feuer losgehen, rechts im Anschluß an sie die Mannschaften der 6. Batterie, des Stades, die Ersatstompagnie 1 a und die 2. Ersatstompagnie. Der Angriff sollte vom rechten Flügel aus beginnen. Als der Tag dämmerte, bemerkte man, daß man vom seindlichen Lager noch sehr viel weiter entsernt war, als man geglaubt hatte. Major Maercker ließ insolgedessen den Bormarsch sortsehen, wobei die 2. Ersatstompagnie nördlich, die übrigen Truppen südlich ausholten, um dem Gegner ein Ausweichen nach diesen Richtungen zu erschweren. Es



gelang, die Mitte und den linken Flügel bis 630 morgens unmittelbar an die Werft der Hottentotten heranzuführen, ohne daß diese irgend etwas bemerkt hätten. In tiessfter Stille und unter äußerster Spannung wurde das Herankommen der 2. Ersatskompagnie abgewartet, die wegen des schwierigen Geländes nicht vor einer Stunde einstressen konnte. War sie erst zur Stelle, so mußte der Übersall ein großer Schlag werden.

Die 8. Batterie beginnt bas Feuer. 630 morgens Überrumpelung bes Hottentottenslagers.

Aber ehe noch die 2. Ersatsompagnie herangekommen war, schlug plötzlich, kurz nachdem Major Maerder vor der Werst eingetroffen war, eine Granate mitten in das Lager des Feindes, wo sie die größte Berwirrung hervorries. Aber auch der deutsche Führer war von diesem Berhalten der Artillerie peinlich überrascht. Was konnte sie nur zu dieser vorzeitigen Feuereröffnung veranlaßt haben? Ober-

leutnant v. Bötticher hatte von der Stellung seines Geschützes aus Bewegung in der seindlichen Werft zu bemerken geglaubt. Da ihm jedoch kein Heliograph zur Berfüsung stand, konnte er sich nicht durch eine Anfrage über die Lage bei der Abteilung Maerder unterrichten. In dem Glauben, daß jetzt jede weitere Zögerung untunslich sei, eröffnete er das Feuer. Damit wurde aber die beabsichtigte vollkommene Umzingelung der Hottentotten, die dank deren Unachtsamkeit schon sast gelungen war, vereitelt.



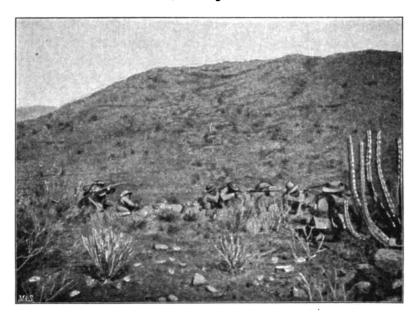

Schützen der 6. Batterie im Gefecht bei Dubib.

Immerhin war die Überraschung des Feindes groß. "Am frühen Morgen,"
erzählt Elias, "fiel eine Granate in die Werft. Ich sagte zu meiner Frau:
»Nimm das Zeug zusammen, wir müssen fort. Sie schießen, aber noch aus der Ebene, von weitem, wir haben Zeit. Als ich jedoch aus dem Bontot trat, tam von der Höhe Infanterieseuer wie Regen." Ein Teil der Andreasleute eilte von ihrem hochgelegenen Lager in die Schlucht hinunter, um das dort stehende Vieh abzutreiben. Allein die deutschen Schützen, die sich östlich der Schlucht eingenistet hatten, tamen ihnen zuvor; Major Maercer ließ durch einen Zug der 4. Kompagnie die Schlucht im Süden absperren, während im Norden die 6. Batterie und die Ersatsonpagnie 1a aus eigenem Antrieb für den Abschluß sorgten.

Die Hottentotten, die in der Tiefe gelagert hatten, versuchten zu flieben. Sie bingen sich, so berichtet Elias, Felle um und frochen zwischen die Ziegen, eine

ähnliche Lift anwendend wie einst Obpsfeus auf ber Flucht vor bem Cyklopen. Gin Teil erreichte auch glüdlich bie Andreaswerft, zahlreiche andere aber erlagen bem Reuer ber beutschen Schützen. Über die Röpfe ber Rüchtenben weg hatten andere am Berghang eingenistete Sottentotten und Anbreagleute mit ben beutschen Abteilungen ein äußerst bestiges Teuergefecht auf nabe Entfernung begonnen. Major Maerder, ber unermübliche Rubrer, wurde burch einen ber ersten Schusse an ber Schulter getroffen. Dauptmann Rembe übernahm bas Rommanbo. Während Major Maerder fich perbinden ließ, ging die Abteilung, Ersaskompagnie 1a an der Spite, zum Sturm über bie Schlucht vor. Etwa 20 Hottentotten, bie in bem schwierigen Gelande nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben fonnten, murben in einem höhlenartigen Ginichnitt ber Schlucht, wo fie fich hinter Bufden und Felsblöden verstedt hatten, eingeholt. Ein Rug ber Ersaktompagnie 1a unter Rabnrich b. Wentel fturzte fich mit hurra auf fie. Nach verzweifelter Gegenwehr wurden bie hottentotten fämtlich niebergemacht. hierbei fiel Sergeant Groß, Unteroffizier Binger wurde ichwer verwundet. Affistenge arat Rorich eilte trot heftigen Keuers berbei, um ihn zu verbinden. Raum hatte er ihn erreicht, als auch er von brei Rugeln ichwer getroffen zusammenbrach. andern Ruge ber Erfastompagnie 1a hatten mahrend biefes Rampfes ben Höhenrand erklommen und eröffneten von ba aus auf etwa 100 m bas Reuer gegen bie lette Stellung bes Begners.

Die Hotten= totten suchen im Norb: aubrechen.

Inzwischen war auch die 2. Ersakkompagnie unter Hauptmann Baumgartel 500 m nordwestlich von ber Ersagtompagnie 1a auf starte Bererotrupps gestoßen, westen burche bie an biefer Stelle burchzubrechen versuchten. Es entspann fich ein erbitterter Rampf, bie hereros mußten jedoch ihren Plan, bier burchzukommen, aufgeben. Major Meister, ber von einer Ruppe am linken Flügel ber 4. Rompagnie bas Gefecht beobachtete, fah, wie fie mit ihrem Bieh aus ben an ber Bererowerft errichteten Steinschanzen heraus einer noch weiter westlich am Norbrande der Achabberge gelegenen Schlucht zueilten. Er versuchte vergeblich, das Keuer der Batterie mittels des Heliographen auf biesen Gegner zu lenken, und sandte ihm sofort bie zunächst befindlichen Buge ber 4. Kompagnie nach. Allein bie beutschen Reiter tamen bier zu spat. Nur bem Bizeseldwebel Deubler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Kompagnie die letzten Flüchtlinge zu erreichen. So tam es, daß hier wenigstens ein Teil des Feindes ber Bernichtung fich entziehen konnte, zumal es in bem wild zerklüfteten Gelanbe nicht möglich gewesen war, die Verbindung mit der Abteilung Uthmann herzustellen.

Die Abteilung langt nicht zum Eingreifen.

Diefe hatte ihrem Auftrage gemäß junachft die nach Westen führenden Schluchten Uthmann ges abgesverrt. Als gegen 800 vormittags immer stärferer Gefechtslärm borbar wurde, enticolog fic Major v. Uthmann, angriffsmeife in bas Gefecht auf ber Bobe einzugreifen, zumal er ben Einbruck gewann, daß die Abteilung Maerder in schwerem Rampfe ftehe. Der Aufftieg auf die steilen Nubibhöhen war indessen so schwierig, bag ber Rand noch nicht erreicht war, als bas Feuer bei ber Abteilung Maerder



Major v. Uthmann und sein Abjutant, Oberleutnant v. Bredow. bereits schwieg. setten ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, mabrend bie gurudbleibende Rompagnie bas berumftebende Bieb zusammentrieb. Gin großer Teil ber Leute war vor Ericopfung liegen geblieben. Der berittene Rug unter Oberleutnant Bischoff und ber Rug Maidinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Weftrand ber Berge jur Absperrung belaffen worben, ihnen gelang es, einen Bersuch bes Feinbes, in bie Namib zu entkommen, burch Reuer abzuweisen.

Auf bem Gefechtsfelbe felbft batte Major Meister inzwischen angeordnet, daß bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Suhrer bas Rommando icon um 816 vormittags wieber übernommen hatte, die bom Gegner besett gehaltenen Bafferftellen und Sohen absuchen sollte, während die Abteilung Uthmann, zu ber die 4. Kompagnie zurudtrat, ben Keind zu verfolgen hatte, soweit das Wasser und die Kräfte von Mann und Bferd reichten. Demnächft follten fich bie Truppenteile am Beftausgang ber Harucasschlucht wieber zusammenfinden.

Erft jest beim Absuchen bes Gefechtsfelbes zeigte fich bie Größe bes errungenen Graebniffe Erfolges. Nicht weniger als 80 Tote, meistens Hottentotten, wurden gefunden. bes Rampfes. 55 Bferbe und über 300 Stud Bieh wurden erbeutet, bas gange Lager= und Haus= gerät ber Eingeborenen war auf bem Blate geblieben. Der beutiche Berluft an Toten und Vermundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Mann.\*)

Der errungene Erfolg war wesentlich ber gründlichen Auftlärungstätigkeit bes Majors Maerder in ben Tagen por ber Enticheibung zu banten. Dag es trot ber bisherigen Unerforschtheit ber gangen Gegend und trot ber gewaltigen Geländeschwierigfeiten überhaupt möglich wurde, in biefem wilbzerklüfteten, mafferarmen Bebiete mit größeren Truppenabteilungen zu operieren und vor allem ben Zeind in seinem verborgenen Schlupfwinkel, wo er fich nach Angabe ber Führer vor ben beutschen Baffen völlig sicher mahnte, boch aufzufinden, ift in erster Linie bas Berbienft bieses tatfräftigen Offiziers, ber mit nie erlahmenber Spannkraft bei Tag und bei Nacht ber aufreibenben und ichwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und bie Seele ber gangen Unternehmung geworben mar.

Leider unterblieb bie von Major Meister angeordnete Berfolgung wegen völligen Die Berfol-Bersagens ber Kräfte bei ber Abteilung Uthmann. Rur bie Daschinengewehre, bie Major v. Uthmann am Westrand ber Berge nach Norden porgesandt hatte, kamen bei Einbruch ber Dunkelbeit noch jum Schuft auf Gingeborene, Die aus ber erwähnten Schlucht am Nordrande der Achabberge flüchteten, während die berittene Abteilung der 7. Rompagnie unter Oberleutnant Bischoff, Die versucht hatte, ben Keind noch einzuholen, nur feststellen konnte, daß er bie Namib nicht betreten hatte. Alle Sottentotten und Hereros, die entfommen waren, hatten fich vollkommen zerftreut. Bon ben nach allen

gung unter: bleibt.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Seiten vorgetriebenen Batrouillen fonnte nur bie bes Leutnants v. Römer 20 km nördlich Rubib Spuren von etwa 30 Eingeborenen feftstellen. Auch bie in ber Linie Awartmobber-Nabis-Sefrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Rur einige hottentottenweiber ftellten fich ibr.

Die einzelnen Banben haben fich später an verschiebenen Stellen bes Nordbethanierlandes wieder zusammengefunden, machten auch wohl noch da und bort einen Überfall ober Beutezug, aber ihre Wiberftandstraft war gebrochen. Es bedurfte nur noch eines äußeren Anstoßes, um fie zur Unterwerfung zu veranlassen.

Hendrik Withoi im Oft-Nama-Ianbe.

Diefer außere Anlag ftand unmittelbar bevor und wurde herbeigeführt burch ben Ausgang bes Rampfes mit Henbrik Witboi.

Nach seinem Durchbruch am 8. August war biefer mit seinen Getreuen über Kablaras nach Often gezogen. Seine durch Wassermangel sehr mitgenommenen Werften batte er zwischen Koes und bem Auob getroffen und fich dann mit einem Teil ber Simon Ropper-Leute und ber Kelbschubträger bei Kowes vereinigt. Da auf beutscher Seite alle Truppen zu der Operation gegen den Feind im Noxdbethanierlande zusammen= gezogen und im öftlichen und füböftlichen Namalande nur schwache Kräfte zurudgelassen waren, blieb Sendrif zunächst ziemlich ungestört und konnte am 31. August noch einmal bei Spikkopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biebbiebstabl ausführen, bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Ochsen und 1000 Stud Rleinvieh in die Hände fielen; lange sollte er jedoch sein Unwesen nicht mehr ungestraft treiben.

Major nimmt bie Säuberung

General v. Trotha hatte, wie bereits erwähnt, ben Major v. Eftorff mit ber v. Estorff über Säuberung des Oftnamalandes beauftragt.\*) Da aber die beutschen Truppen erst ben zeitraubenden Rudmarich vom westlichen Bethanierlande nach ber Auobgegend bes Oftens, ausführen mußten, bauerte es geraume Reit, bis fie bier wirkfam wurben. Benbrit Withoi benutzte diese Ruhepause, um einen Teil seiner Frauen und Kinder auf englisches Gebiet abzuschieben und mit Simon Ropper und dem Felbschuhträger= fapitan Hans Hendrik in die Gegend südlich Haruchas am Auob zu ziehen.

> Nachbem Major v. Eftorff mit den ihm unterstellten Truppen am Auob eingetroffen mar, ftanben Ende September:

> die Abteilung Lengerke (7., 8. Kompagnie 2. Feld-Regiments und 7. Batterie), bei ber sich Major v. Eftorff befand, bei Hasuur und Gegend;

Abteilung Bentivegni (6. Kompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fahlgras;

Abteilung Morath (1., 1/2 2. Rompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, woselbst die 5. Batterie dauernd verblieben war:

Abteilung Hornhardt (1. Ersatkompagnie, 3. Kompagnie 2. Feld-Regiments, Salbbatterie v. Winterfelb und 1. Mafcinengewehr-Abteilung) hielt ben nörblichen Teil bes Bezirks Oft-Namaland besetzt. Im Norden hielt nach wie vor die 4. Kom-

<sup>\*)</sup> Seite 166.

pagnie 1. Feld-Regiments, zu ber die ½ 4. Batterie getreten war, Aminuis und klärte zwischen bem unteren Nossob und ber Oftgrenze auf.

Als Hauptmann Moraht am Auob eintraf, melbete ihm die 5. Batterie, daß Hauptmann eine Hottentottenbande — es war Hendrik selbst mit Simon Kopper — bei Aubes Moraht geht zur stüllich Haruchas in den Dünen lagere. Der gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzte Erkundung Major v. Estorsf erteilte daraushin dem Hauptmann Moraht den Besehl, den am überden Auob. unteren Auob besindlichen Feind zu vertreiben. Demgemäß brach Hauptmann Moraht Gesecht bei Aubes. am 29. September mit der 1. und 3. Kompagnie 2. Feld Regiments und der 29. September.





Gelande bei Hubes.

1/2 5. Batterie von Gochas auf, um den Feind anzugreisen. Im Morgengrauen wollte er von Osten her auf das seindliche Lager tressen, während ein Zug unter Leutnant Brüggemann dem Auoblauf entlang von Norden gegen den Feind vorgehen sollte. Es gelang auch, ihn mit Tagesandruch von zwei Seiten anzugreisen; nach kurzer Zeit erhielt er jedoch Berstärkung von zahlreichen in der Nähe lagernden Hottentotten, die in den Dünen verteilt und fast unsichtbar die nur etwa 130 Seswehre starke deutsche Abteilung unter heftiges Kreuzseuer nahmen. Als bei dieser gegen 8<sup>15</sup> morgens die Munition knapp wurde und der Feind sie nach seiner geswohnten Kampsesart einzukreisen begann, beschloß Hauptmann Moraht, das Gesecht abzudrechen. Es gelang, unter dem Schutze der 1. Kompagnie abzuziehen; hierbei

mußte inbessen eine quer porgelagerte Dune im ftariften Keuer überklettert werben. wodurch bei der Bespannung der Artillerie größere Berlufte entstanden; bei einem Geschütz wurden acht Rugtiere getötet. Die Lafette blieb liegen. Hauptmann Moraht glaubte, ben Rückzug nicht burch weiteren Aufenthalt gefährben zu burfen, und ließ bas Geschüt gurud. 1130 pormittags traf er wieber in Gochas ein. Die Unternehmung hatte ihn zwölf Berwundete und ein Geschütz gekoftet.\*)

Hendrik weicht nach Guben aus.

Major v. Eftorff erhielt die Melbung von diesem Gefecht in Berfip, wohin er sich begeben hatte, nachdem er bie Gegend von Roes vom Feinde frei gefunden hatte. Er befabl sofort, dak die Abteilung Worabt von Haruchas, die Abteilung Lengerke von Persip aus den Keind erneut angreifen sollten. Die Hottentotten hatten aber bereits am 6. Oftober ihr Lager bei Aubes verlassen. Hendrik Witboi war nach Suben in die Gegend von Roes, Simon Ropper nach Often in der Richtung nach bem unteren Roffob gefloben. Bon bem eroberten beutschen Beschütz hatten bie Hottentotten bas Robr vergraben, die Lafette als Karre mitgenommen. Beide wurden später wiebergefunden.

Major fest famtliche

Major v. Eftorff besette nunmehr alle wichtigeren Bafferstellen bes öftlichen v. Eftorff be Namalandes, um den Hottentotten auf diese Weise ihr Dasein nach Möglichkeit zu Bafferstellen. erschweren. Daß dies auch wirklich erreicht wurde, beweisen die späteren Aussagen der Gefangenen. Samuel Raat erklärte einmal gerade heraus, daß ihnen die Befetzung ber Bafferstellen bei weitem am unangenehmften gewesen sei. Um Die Absperrung volltommen burchauführen, ließ Major v. Eftorff bie Abteilung Lengerte wieber in bie Gegend von Roes-Sasur abruden und folgte ihr später selbst mit ber Abteilung Moraht — ber 1. und 2. Kompagnie 2. Kelb=Regiments und einem Geschütz — ebendahin. Hauptmann v. Hornhardt blieb mit ber 3. Rompagnie in ber Linie Gochas-Nabas zur Beobachtung ber Simon Ropper-Leute. Die 6. Rompagnie tehrte in bas Nordbethanierland zurud.

> Der Mangel an Waffer und Lebensmitteln zwang die Hottentotten balb, aus ihren Berfteden bervorzutommen und ihrerseits maghalfige Angriffe auf die beutschen Boftierungen und Transporte zu unternehmen, bei benen sie stets mit blutigen Berluften abgewiesen wurden. So wurden am 13. Ottober von einer Batrouille aus Gochas 60 hottentotten verjagt, bie sublich Amartfontein eine beutsche Bagenkolonne überfallen wollten, am 15. überfiel Hauptmann v. Hornhardt 20 km nördlich Awartfontein eine Sottentottenwerft, totete brei Sottentotten und erbeutete über 100 Stück Bieh.

> Anawischen hatte Major v. Lengerke mit seiner Abteilung die Wasserstellen Roes und Anninus wieder besett. Major v. Cftorff, ber fich mit ber Abteilung Moraht auf bem Mariche borthin befand, ereilte noch bie Nachhut Benbrits, ber, von Durft

<sup>#)</sup> Anlage 2.

gepeinigt, in ber Richtung auf Anninus weitergezogen war. In bem entstehenden Befecht wurden zwei hottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Major v. Eftorff ließ in ber nächften Reit ben Reind überall, wo er fich zeigte, BenbritBitboi rudfichtslos verfolgen. Infolge hiervon und ber aufs strengste burchgeführten Besetzung ber Wasserstellen stieg die Not bei biesem aufs äußerste. Auf der erfolglosen Suche nach Baffer waren viele Hottentotten verdurstet. barunter auch der Unterkapitan Kornels Diktop. In welch schlimmer Lage die Hottentotten waren, zeigt beutlich ein Brief Benbrits vom 19. Ottober, in bem ber einft so ftolze Rapitan ben Major v. Lengerke flehentlich um Baffer für seine verdurstenden Beiber und Major v. Lengerke lehnte bieses Ansinnen, bas auch ben Orlog= Rinder bat. leuten zu statten gekommen wäre. selbstverständlich ab und forderte Hendrik da= gegen auf, sich in Roes zu ftellen und die Waffen abzugeben. Rur ben Beibern und Rinbern gaben bie mitleibigen beutschen Golbaten in Deichgeibis zu trinfen, ebe fie sie wieber in die Ralahari jagten. Hendrit Witboi mußte damals seinen letten Bagen stehen lassen. Allein zur Baffenstreckung konnte er sich trots allem nicht entichließen.

Sendrik

um Baffer.

Er wandte fich nunmehr aus ber Begend von Anninus weiter nach Suboften und Seine Ber- wendet fich von Ririis-Oft griff am 24. Oktober die Heliographenstation Kiriis-Oft vergeblich an. bunbeten, die Kelbschubtrager unter hans hendrit, wurden ichon am 22. Oftober von auf Blumputs-Sauptmann Bech, bem Subrer ber 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft Garinais. von vier Toten und gablreichem Bieb in die Rlucht geschlagen. Bendrit selbst icob nach feinem Migerfolg bei Ririis 350 Beiber und Rinder zu ben Deutschen ab und ging felber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumpus-Barinais. Balb wurde auch Daberas von hottentotten besetzt gemelbet. hiernach ichien es, als ob henbrit fich wieder nach bem Bethanierlande wenden wolle. Major v. Eftorff ließ beshalb bie bei Mutorob und Fahlgras ftebenben Abteilungen auf Daberas vorgehen, mahrend das wieder in Reetmannshoop befindliche Hauptquartier Anordnungen zur Sperrung des Fischflusses nördlich Berseba traf.

> Sendrifs Ende.

Noch einmal gelang Hendriks Unterführer, Samuel Nfaat, ein Anschlag auf eine beutiche Karre, als aber am 29. Ottober ber alte Kavitan felbst auf Drangen feiner Leute dicht bei Kahlgras einen neuen Überfall auf einen Wagen ber 3. Batterie machte, ba ereilte ibn sein Geschid. Oberleutnant Stage, ber mit ber 1/2 3. Batterie als Befatung in Fahlgras lag, eilte auf die Meldung hiervon unverzüglich mit ben verfügbaren 55 Leuten berbei. Die Hottentotten flohen zwar, ebe die Deutschen ben Rampfplat erreichen tonnten, aber ber energifche beutiche Subrer fette bie Berfolgung mit bem berittenen Teil seiner Leute fort und erreichte die Fliehenden nach aweistundigem Ritt. Er griff sofort, rechts und links umfassend, an, doch ber Keind hielt nicht ftand, sondern wich von Stellung zu Stellung zurud, ehe bie beutschen Reiter auf entscheibenbe Entfernung beranfommen konnten. Nach zweieinhalbstündigem

Rampfe brach Oberleutnant Stage wegen ber völligen Ericopfung feiner Pferbe bie Berfolgung ab. Bunf tote Hottentotten, ein Bermundeter, ber größte Teil bes geraubten Biebs und Broviants. ein Gewehr und mehrere Reittiere waren jurudgeblieben, ber beutsche Berluft betrug einen Toten und einen Berwundeten.\*)

Dieses Gefecht, bas nach bem Urteil bes Majors v. Eftorff "ein schönes Beispiel von Unternehmungsgeift und Entschloffenheit bes Suhrers und ber Mannfcaft" barftellt, gewann eine weit über bas unmittelbare Ergebnis binausgehende Bedeutung burch die Berwundung und den furz barauf folgenden Tod Sendrik Bon einem beutschen Geschosse in ben Oberschenkel getroffen, mar er von seinen Getreuen zwar noch auf ein Pferd gehoben und fortgeführt worden, aber nach einer halben Stunde infolge Berblutung gestorben. Roch im Sterben foll er nach Angabe Maat Witbois gefagt haben: "Es ist jest genug. Mit mir ift es vorbei. Die Kinder sollen jest Ruhe haben."

Damit schied ber Mann aus ber Reihe unserer Gegner aus, ber ber jungen Rolonialmacht bes Deutschen Reiches am meisten von allen zu schaffen gemacht hatte, ber Mann, ber einft von einem großen, unabhängigen hottentottenreich getraumt hatte, ber fich bann jahrelang in ber Gunft ber beutschen Regierung gesonnt hatte, um ichlieklich boch binterruds bie fo oft beteuerte Treue au brechen. Die Seele bes hottentottenaufftandes war nicht mehr. Gin ichneller Soldatentod hatte ben Rapitan, beffen friegerifche Gigenicaften auch feinen Gegnern Achtung abzwangen, bor bem ibm drobenden ichimpflichen Ende bewahrt.

Die Bitbois Benbrits. Waffenftredungen. Samuel Rigats.

Die noch ausammenhaltenden Witbois wählten in der Gegend von Daberas nach bem Tobe ben Sohn bes verftorbenen Bäuptlings, Raat Witboi, jum Rapitan, aber biefer besaß weber die Fähigkeiten, noch das Ansehen seines Baters. Sein wichtigster Unterführer, Samuel Maak, will icon bei ber Rapitanswahl erklart haben: "Bur Unterwerfung mich ift ber Orlog vorbei. Das erste, was ich tue, ist Frieden machen." Er trennte fich mit bem Relbicubtrager-Rapitan Bans Benbrit von Maat Bitboi und trieb fic noch brei Wochen lang in ber Gegend zwischen Fahlgras und Gibeon berum, ohne ben Enticoluß gur Unterwerfung finden gu konnen. Erft auf bas Zureben von Unterhändlern, die der Kapitan der Berseba-Hottentotten, Christian Goliath, auf Beranlaffung des Rommandanten von Berfeba, Leutnants v. Wefternhagen, ju ihm entfandt hatte, entschloß er fich, nach Berseba zu kommen und erbat sich von Leutnant v. Wefternhagen, ber vom Kommando zu Berhandlungen ermächtigt war, freies Geleit. Rachbem ihm bies zugesichert war, erschien er am 20. November 1905 mit bem Witboi-Magistrat Salomon Naak.

> "Das Mißtrauen ber Leute", so berichtet Leutnant v. Westernhagen, "war über Erwarten groß, und es bedurfte etwa einer Boche des eindringlichsten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Zurebens, bis alle ihre Bebenken besiegt schienen. Schließlich konnte bann bie Schlußversammlung stattfinden, in der alle Bedingungen nach Eingeborenenart noch einmal festgesetzt und besprochen werden sollten. Im großen Zimmer der Bersebaer Wission versammelten sich die Bersebaer Großleute mit ihrem Kapitan und die beiben Unterhändler.

Ich wiederholte nun die Bedingungen: Waffen- und Reittierabgabe, Zusicherung des Lebens unter Ausschluß der Mörder, Unterbringung in Gibeon, Verpflegung gegen Arbeit. Doch der schlaue Samuel Jsaal nahm jetzt noch einen letzten Anlauf, um günstigere Bedingungen zu erzielen. Er sagte: Das Bolt der Witbois ist am Verdursten gewesen, und als es aus der wasserlosen Wüste an die von den Deutschen besetzten Wasserstellen kam, ist seinem Unterhändler auch gesagt worden: "Gewehrabgabe, dafür Wasser." Aber selbst damals am Kande des Verderbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wassen zu verzichten. Auch jetzt können wir die Bedingungen, die unsern Stamm wehrlos den Deutschen in die Hände geben, nicht annehmen.«

Die Aussichten für das Gelingen der Unterhandlungen schienen damit plöglich wieder ungewiß zu werden, doch hielt ich zunächst die Worte des Samuel nur für einen Scheinversuch zur Erlangung günftigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umständen war mir die Friedensneigung des Stammes bekannt. Ich hielt deshalb eine träftige Sprache sür angebracht und antwortete: »Es ist gut. Ich habe Deine Ansicht gehört. Du kannst wieder abreiten. Aber das sage ich Dir und das bestelle Deinem Bolk: Die deutschen Waffen werden nicht ruhen, die der letzte Witboi, der letzte Bethanier und der letzte Bondelzwart unter der Erde liegen. In Deiner Handliegt's jetzt, das Schicksal zu wenden. Es wird nicht wieder mit Euch verhandelt werden. Fetzt geht!«

Da antwortete Samuel: »Leutnant, ich bin der Alteste von meinem Stamm, und ich muß darum für mein Bolf zu erreichen suchen, was ich kann. Ich sehe nun, es ist nicht anders möglich, wir werden kommen und die Gewehre abgeben.

Tags darauf ritten sie von Berseba ab, und am nächsten Abend trasen die Großleute ein, stolz und aufgerichtet, mit fast verbissenen Mienen im Sattel sitzend. Dann gaben sie ihre Wassen ab und erkannten somit zum ersten Male bedingungslos die Herrschaft des Deutschen Reiches an . . ."

Im ganzen stellten sich 74 Männer, 44 Weiber und 21 Kinder in Berseba ben deutschen Behörden und lieferten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Jsaaks befanden sich verschiedene Witboi-Großleute und der Feldschuhträger-Kapitan hans hendrik.

Das Beispiel des Samuel Jsaak, des bedeutenbsten Unterkapitäns Hendriks, verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck auf seine Stammesgenossen zu machen, zumal sein Ansehen und sein Einfluß unter diesen infolge seiner höheren Bilbung nicht

gering war. Sehr feffelnb schilbert Major Maerder ben Einbrud, ben er von ber Berfonlichkeit Samuel Naaks bei beffen Bernehmung gewonnen hatte:

"Besonders interessant gestaltete sich die Bernehmung bes Samuel Raat, ber einen außerordentlich klugen Eindruck macht, und der auch als einziger die psychologische Seite ber Aricaführung ungufgeforbert berücklichtigte. Samuel Maak zeigt ein verbluffendes Gebachtnis. Im Lefen unferer Kriegstarte ift er ausgezeichnet bewandert. Bei seiner Bernehmung tam mehrfach auch ber humor zu seinem Recht, besonders da Samuel, der holländisch erzählte, ins Hochdeutsche verfiel, sobald er in Eifer geriet. Als ich ihn fragte, wieviel Pferbe bie Witbois im August 1905 in Maltabobe gestohlen hatten, sagte er ernft: »herr Major, im Rriege stiehlt man nicht, ba nimmt man. Balb barauf aber erzählte er, bag fie in Kiriis-Oft Baffer gestohlen hätten und auf meine Frage: » Geftohlen ober genommen? « erwiderte er lachend: »Rein, bier haben wir gestohlen, benn wir mußten auf allen Bieren ans Baffer friechen, um ben bicht babei ftebenben beutschen Boften nicht zu weden. Und als er am nächften Tage eine Ausfage bes Glias übersette, biefer habe irgendwo Ochsen aeftoblen. und ich ibn verbefferte: »genommen«, da sagte er nur: »Rein, der Rerl, ber ftiehlt.«"

Ingwischen mar der neue Bitboi-Rapitan Maat Bitboi mit bem Reft seines Stammes über Schürfpenz nach Naosanabis am Elefantenfluß gezogen, in beffen Rabe er eine kleine Quelle fand. Dort hielt er fich bis Anfang Januar 1906 verborgen und floh, als er fich entbedt glaubte, nach Suben weiter. Unterwegs erreichten ihn am 27. Januar Boten Samuel Jaaks, die ihm die Aufforderung ber beutschen Regierung überbrachten, sich zu unterwerfen. Daraufhin führte er seine Leute nach Nunub und ftellte fich bem Guhrer ber 1. Erfat-Rompagnie, Oberleutnant Babst, am 3. Februar 1906 mit 21 Männern und dreizehn Gewehren. Er wurde ebenso wie Samuel Raat erft nach Gibeon und spater nach Windhut gebracht.

Die Banben lanbe untermerfen fic.

Der Tod Bendrif Bitbois reichte indessen in seiner Birfung weit über ben naberen im Bethanier- Rreis seiner Anhänger hinaus: auch für die Banden, die sich seit dem Schlage von Nubib\*) noch vereinzelt im Nordbethanierlande herumtrieben, war die Kunde von bem Tobe bes alten Kapitans bas Zeichen zum Aufgeben bes Wiberstandes.

> Hier war die Berfolgung ber einzelnen Banden durch Batrouillen aufs eifrigfte und vielfach mit Erfolg fortgesett worben. Go hatten Batrouillen ber Abteilung Maerder Enbe September zwei fiegreiche Gefechte im nörblichen Barisgebirge, wobei zwölf hottentotten fielen. Die Glias-Banbe, bie nach bem Gefecht bei Nubib nach Nordosten ihren alten Schlupswinkeln in der Gegend westlich Gibeon zugestrebt hatte, wurde am 12. Oftober von einer Batrouille unter Oberleutnant Heres im oberen Tsub-Tale überfallen und mit schweren Berluften in die Flucht

<sup>\*)</sup> Seite 176.

geschlagen. Ein weiteres siegreiches Gefecht hatte am 5. Oktober eine Patrouille ber Stappe Gibeon unter Leutnant Schulz im Kutip-Tale. Gorub, ber nach bem Gefecht bei Nubib awischen Awartmodder und Raris burchgegangen war, versuchte wiederholt Biehbiebstähle in ber Gegend von Urusis, wurde aber am 6. Ottober öftlich Diricas von einer Bastardpatrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Andreas war mit einigen Baftarbs und seinem Orlog subwarts gezogen und versuchte fich zu Morenga burchzuschlagen, sobalb die Regenzeit bies geftattete. Die bei ihm befindlichen Baftarbs wollten fich Cornelius anschließen, ftellten fich aber, ehe fie ihn erreichten, in Rubub. Bas aus ihm felbst wurde, blieb zunächst unbekannt.

Die übrigen Banden bestimmten sowohl ber zunehmende Mangel an Lebensmitteln, die Bereitstellung ftarfer beutscher Rrafte zu erneuter Sauberung bes Tjub- und Hubupgebiets und die allmählich durchdringende Rachricht vom Tode Benbrit Witbois bem Beispiel Samuel Naats zu folgen. Runachft ftellte fic Sebulon mit 105 Männern und 172 Beibern und Kinbern, Die beim Abgug Benbrit Witbois am Schwarzrand verblieben waren, am 11. Dezember in Gibeon unter Abgabe von 49 Gewehren. Seinem Beispiel und ber perfonlichen Aufforberung bes zu ihm entsandten Samuel Pfaat folgte bemnächst Elias. Er ergab fich am 24. Dezember in Gibeon mit 58 Männern und 69 Weibern und Rinbern bem Oberleutnant v. Binterfelb. Bulest ftredte Gorub, ber ben beutschen Batrouillen in ben letzten Monaten bes Jahres 1905 noch viel zu schaffen gemacht hatte. Enbe Dezember mit über 20 Männern in Gibeon die Waffen.

Mit ber fast vollständigen Gefangennahme ber Trümmer ber Bitbois Die Lage nach war die Niederwerfung dieses einst so stolzen Stammes, die der General v. Trotha neben ber Eroberung bes Hererolandes ftets als feine vornehmfte Aufgabe angefeben batte, durchgeführt. Im Bethanierlande stand nur noch der schon oft geschlagene, aber noch nie empfindlich genug gestrafte Cornelius im Felbe, mahrend sich im äußersten Often des Namalandes Simon Ropper mit seinem Anhang in der schwer zugänglichen Kalahari verstedt hielt. Die endaültige Niederwerfung dieser Gegner war indes nur noch eine Frage ber Zeit. Weniger gunftig war die Lage im Gudbezirk, wo Johannes Christian, Morenga und Morris mit einem starken Anbana wohlbewaffneter Orlogleute noch ungebrochen und tampfbereit im Kelbe ftanden. Bu beren Niederwerfung follte es noch größerer entscheibenber Schläge bedürfen.

Trotbem hatte General v. Trotha bereits am 25. September ber heimischen Rriegsleitung melben können, daß er die Lage für so weit geflärt erachte, daß sein langeres Berbleiben nicht mehr erforderlich fei. Seinem Antrage, die Beimreise antreten ju burfen, wurde durch eine Allerhöchste Rabinettsorbre vom 2. November stattgegeben.

Schon vorher hatte ber General bas Land in vier Bezirke: Nordbethanien, Often Trotha teilt Namaland, Subbezirk und Subetappengebiet geteilt. Jeber Bezirk erhielt einen ben Rriegs, Befehlshaber und eine nach ber Größe und nach ben noch zu bewältigenden Aufgaben Bezirke ein.

ber Unterwerfung ber Mitbois.

General

bemeffene Befatung. Im einzelnen war die beabsichtigte Truppenverteilung folgende:

- a) Bezirk Nordbethanien: Major Meister, II. Bataillon 2. Felbregiments, 2. Ersastompagnie, 6. Batterie, Halbbatterie Rabrowsti.
- b) Bezirk Oft-Namaland: Major v. Eftorff, I. Bataillon 2. Felbregiments, Abteilung Lengerke (7. 8./2, 7. Batterie), 1. Ersattompagnie, 3. 5. Batterie, Halbbatterie v. Winterfeld, 3/3 Maschinengewehrabteilung Nr. 1.
- c) Subbezirf: Oberftleutnant van Semmern, 2. Kompagnie 1. Felbregiments, 9. Kompagnie und IV. Bataillon 2. Felbregiments, Ersatsompagnien 3 und 3a, 2., 8., 9. Batterie, Maschinengewehrabteilung Nr. 2.
- d) Sübetappengebiet: Major Buchholz, 4. Ersaktompagnie, 1., 5. Ctappentompagnie.
- e) Bur Berfügung bes Hauptquartiers: 7. Kompagnie 1. Felbregiments. Alle übrigen Truppen befanden sich im Norden oder im Stappendienst.\*)

General nach Deutsch=

General v. Trotha begab sich am 9. November von Keetmannshoop nach Lüberitsv. Trotha tehrt bucht und schiffte sich bort am 19. ein, nachdem er seinem Nachfolger, bem Obersten Dame, die Beschäfte übergeben hatte, ber als altefter im Schutgebiet verbleibender 19. Rovember. Offizier Allerhöchften Orts mit der Beiterführung der Operationen beauftragt wurde. Mit dem General v. Trotha verließ auch der bisherige Generalstabschef, Oberft= leutnant v. Rebern, ben Ariegsschauplas. Seine Bertretung ging bis jum Gintreffen feines Nachfolgers, Majors Scherbening, auf ben nächftältesten Generalftabsoffizier bes Hauptquartiers, Hauptmann Salzer, über.

Als der General im Juni 1904 den Oberbefehl über die sudwestafrikanische Schutztruppe übernahm, war die Erhaltung bes Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernstlich gefährbet. Nach ben ohne Ergebnis verlaufenen Operationen in ben Onjatibergen war die Siegeszuversicht und ber Übermut ber Bereros aufs bochfte gestiegen. Mit der Frische und Tatkraft eines Dreißigjährigen war ber fast sechzig= jährige General an seine schwierige Aufgabe herangetreten, zu ber ihn bas Bertrauen feines Allerhöchsten Kriegsherrn berufen hatte. Raum zwei Monate nach bem Gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers im Schutgebiet hatte ben gefährlichen und übermutigen Gegner am Baterberge ber vernichtenbe Schlag getroffen. Durch eine Berfolgung, die mit einer Rudfichtslofigfeit und Energie ohne gleichen bis jum äußersten burchgeführt wurde, und die jeden Solbaten mit hoher Bewunderung erfüllen muß, war es wenige Wochen später gelungen, die Widerstandstraft bes Bereroftammes vollftanbig und enbaultig zu brechen. Auf jenem fur alle Reiten bentwürdigen Zuge ins Sandfeld hatte ber beutsche Suhrer fast Übermenschliches von seinen Reitern forbern muffen, - - weil ber Arieg es verlangte. Bis jum letten

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Hauch von Roß und Reiter war ber Feind verfolgt worden. Aber nicht nur ohne Murren und Zagen, nein, mit Stolz und Freudigkeit hatte der deutsche Reiter sein Letzes hergegeben, in dem erhebenden Bewußtsein, daß seine Leiden auch die Leiden seines höchsten Führers waren. Alle Not, alle Entbehrungen und Beschwerden hatte der General mit seinen Reitern geteilt, in der Hitze des Tages hatte er mit ihnen die Qualen des Durstes ausgestanden und in der Kälte sternklarer Nächte hatte er, der höchste Führer, auf dessen Schultern die ganze Last und Schwere der Bersantwortung seines hohen Amtes ruhte, wo Not an Mann war, wie der letze Reiter, mit dem Gewehr im Arm Posten gestanden. Ein solches Beispiel hatte des tiesen Eindruckes auf die Truppe nicht versehlt und diese zu Taten besähigt, die mit Recht allenthalben Staunen hervorriesen.

Noch im Rampfe mit den Hereros war dem beutschen Oberbefehlshaber burch bie Erhebung ber hottentotten unter henbrik Bitboi eine neue, noch schwerere Aufgabe erwachsen. Mit unverminderter Spannfraft trat er auch an diese beran. Fast unüberwindlich ichienen die Schwierigkeiten, die ber Hottentottenkrieg burch die Bafferarmut, die gewaltige Ausbehnung bes Kriegsschauplages, das Fehlen jeglicher Berkehrsverbindungen und nicht zulett durch einen wohlbewaffneten, die Hereros an Kriegsgewandheit und Beweglickfeit noch übertreffenden Gegner der beutschen Ariegführung entgegenstellte. Allein für ben General v. Trotha gab es keine Schwierigkeiten, sie waren für ihn nur bazu da, um überwunden zu werden. Trop aller Hemmnisse und Reibungen. die fich ihm in den Weg stellten und die seine wohlerwogenen Plane und Absichten nur zu oft über ben Saufen warfen, ja, häufig ftarter als menfoliches Ronnen erschienen — trot aller bieser hemmnisse bielt er mit unbeugsamer Energie und Zähigkeit unbeirrt an dem fest, was er sich zum Ziele gesetzt hatte. Dem unerschütterlichen Billen einer ftarten Berfonlichkeit an ber Spipe mar es in erster Linie qu banken, wenn es auf einem Kriegsschauplat von folch gewaltiger Ausbehnung überhaupt möglich wurde, in die kriegerische Tätigkeit der zahlreichen, weit im Lande gerstreut stehenden deutschen Abteilungen zielbewußtes, einheitliches und planmäßiges Handeln zu bringen und die Macht des gefährlichkten Gegners der deutschen Herrschaft enbgültig zu brechen.

Nach kaum siebzehnmonatlicher Tätigkeit im Schutzgebiete hatte ber General v. Trotha das Ziel im wesentlichen erreicht. Das Schutzgebiet war bis auf den süblichsten Bezirk von neuem dem deutschen Vaterlande erobert und die noch vor kurzem gesfährdete Herrschaft des deutschen Reiches konnte als dauernd gesichert angesehen werden. Niemand konnte jetzt noch im Ernst an eine schwächliche Preisgabe des blutsgetränkten Bodens benken.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tätigkeit des Generalleutnants v. Trotha im Dienste von Kaiser und Reich verdient den warmen Dank des Baterlandes.



#### Unlage 1.

### **Droklamation**

des Generals v. Trotha an das Volk der Hottentotten vom 22. April 1905.

"An die aufständischen Sottentotten.

Der mächtige, große beutsche Raiser will bem Bolt ber Hottentotten Gnabe gewähren, daß denen, die sich freiwillig ergeben, das Leben geschenkt werbe. Rur solche, welche bei Beginn bes Aufftandes Beiße ermordet ober befohlen haben, daß fie ermorbet werben, haben nach bem Gefet ihr Leben verwirkt. Dies tue ich Guch tund und fage ferner, bag es ben wenigen, welche fich nicht unterwerfen, ebenso ergehen wird, wie es bem Bolt ber Hereros ergangen ift, bas in feiner Berblendung auch geglaubt hat, es könne mit bem mächtigen beutschen Kaiser und bem großen beutschen Bolk erfolgreich Krieg haben. Ich frage Euch, wo ist heute das Bolk ber hereros, wo find heute seine häuptlinge? Samuel Maharero, ber einst Tausenbe von Rindern fein eigen nannte, ift, gehett wie ein wildes Tier, über die englische Grenze gelaufen; er ist so arm geworden wie der ärmste der Keldhereros und befitt nichts mehr. Gbenso ift es ben anderen Großleuten, von benen die meisten das Leben verloren haben, und dem gangen Bolt der Hereros ergangen, das teils im Sanbfeld verhungert und verdurftet, teils von beutschen Reitern getötet, teils von ben Omambos gemorbet ift. Richt anders wird es bem Bolt ber hottentotten ergehen, wenn es fich nicht freiwillig ftellt und seine Baffen abgibt. Ihr sollt kommen mit einem weißen Tuch an einem Stock mit Gueren ganzen Werften, und es foll Euch nichts gefchehen. Ihr werbet Arbeit befommen und Roft erhalten, bis nach Beendigung des Krieges der große beutsche Kaiser die Berhältnisse für das Gebiet neu regeln wird. Wer hiernach glaubt, baß auf ihn bie Gnabe feine Anwendung findet, ber soll auswandern, benn wo er fich auf beutschem Gebiet bliden läßt, da wird auf ihn geschossen werden, bis alle vernichtet sind. Für die Auslieferung an Ermorbung Schuldiger, ob tot ober lebendig, fete ich folgende Belohnung: Für Benbrif Bitboi 5000 Mart, Stürmann 3000 Mart, Cornelius 3000 Mark, für die übrigen schuldigen Führer je 1000 Mark.

gez. Trotha."



Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ansang April dis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutzruppe.

| Lfd.<br>Rr. | Da  | atum  | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad    | Name         | Schuttruppens<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be-<br>mertungen |
|-------------|-----|-------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|             |     |       |                           | 1             | 1. Gefallen  | 1:                       |                       |                  |
| 1           | 2.  | 4.05  | Gefecht bei               | Vizefeldwebel | Nobel        | Erf. Romp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 16     |                  |
| 2           |     |       | Bandmund                  | Reiter        | Riette       | 9/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8     | . '              |
| 3           | 2.  | 4. 05 | Gefecht füblich           | Unteroffizier | Bornmann     | Signal-Abtlg.            | Drag. Regt. Nr. 5.    | , (              |
| 4           |     |       | Rub                       | Reiter        | Werner       | ,                        | Inf. Regt. Rr. 96.    | , , ,            |
| 5           | 2.  | 4. 05 | Gefecht bei<br>Rarakowifa | Reiter        | Şarimann     | 11/1                     | Ulan. Regt. Rr. 11    |                  |
| 6           | 7.  | 4. 05 | Gefecht füblich           | Sergeant      | Berghammer   | Erf. Romp. 3a            | Bayr. Inf. Leib-Regt. | ; .              |
| 7           |     |       | Narubas                   | San. Sergt.   | Jürgens      |                          | Füf. Regt. Rr. 73.    |                  |
| 8           |     |       |                           | Gefreiter     | Wehle        |                          | Drag. Regt. Rr. 22.   | İ                |
| 9           |     |       |                           | Reiter        | Friedel      | s                        | Inf. Regt. Rr. 141    | ,                |
| 10          |     |       |                           | •             | Raffenberger |                          | Bayr. 1. Chev. Regt.  |                  |
| 11          |     |       |                           |               | Marg         | ,                        | Inf. Regt. Nr. 152    |                  |
| 12          |     |       |                           |               | Reinecte     | -                        | Inf. Regt. Nr. 77     | •                |
| 13          | 7.  | 4.05  | Gefecht bei               | Leutnant      | Wimmer       | 1/2                      | Huf. Regt. Nr. 19     |                  |
| 14          | ,   | -     | Ranibtobis                | Unteroffizier | Dertwig      | 1/2                      | Pion. Bat. Nr. 5      |                  |
| 15          |     |       |                           | Gefreiter     | Rönnede      | 2/2                      | 3nf. Regt. Rr. 75     | ,                |
|             |     |       |                           |               | Schwarzin    | 1/2                      | Inf. Regt. Rr. 44     | ·                |
| 16          |     |       |                           | Reiter        | Hurfloy      | Erf. Romp. 2a            | Füs. Regt. Nr. 80     |                  |
| 17          |     |       |                           | s             | Rögel        | 1/2                      | Pion. Bat. Nr. 16     |                  |
| 18          |     |       |                           |               | Rrebs        | 1/2                      | 2. Gard. Regt. 3. F.  |                  |
| 19          | 7.  | 4. 05 | Batrouillen∗              | Leutnant      | Bandermann   | 2. Feldtel. Abt.         | Tel. Bat. Nr. 2       | ,                |
| 20          |     |       | gefecht bei               | Unteroffizier | Heuer        | ľ                        | Inf. Regt. Rr. 97     |                  |
| 21          | ŀ   |       | Geidams                   |               | Schümann     | Erf. Romp. 3a            | Bion. Bat. Rr. 9      |                  |
| 22          |     |       |                           | Gefreiter.    | Wernthaler   | 1. Et. Komp.             | Bayr. 3. Pion. Bat.   | <b>l</b> .       |
| 23          |     |       |                           | Reiter        | Mevius       |                          | Inf. Regt. Nr. 140    | <b>l</b>         |
| 24          |     |       |                           |               | Stein        | 2. Feldtel. Abt.         | Drag. Regt. Nr. 4.    | 1                |
| 25          | 13. | 4. 05 | Gefecht bei               | Oberveterinär | Hagemeier    | 1. Feldtel.Abt.          | Feldart. Regt. Nr. 27 | :                |
| 26          |     |       | <u> T</u> fannarob        | Unteroffizier | Kraak        | ,                        | Rur. Regt. Rr. 6.     | ;                |
| 27          |     |       | ,                         | Gefreiter     | Weimar       | ,                        | 3nf. Regt. Nr. 122.   | 13.0             |
| 28          |     |       |                           | Reiter        | Rafeberg     |                          | Inf. Regt. Nr. 92     | ,                |
| ,           | ,   | •     | •                         | •             |              | I.                       | 18'                   | •                |

| Lfd.<br>Nr.                      | Datum                    | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                                       | Name                                                      | Schuţtruppen-<br>verband                 | Früherer Truppenteil                                                                                                         | Be-<br>mertunger |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29                               | 13. 4.05                 | Überfall von<br>Ondekaremba                 | Reiter                                           | <b>R</b> rebs                                             |                                          | Train:Batl. Nr. 1                                                                                                            | Im Norbe         |
| 80                               | 18. 4.05                 | Gefecht bei<br>Bisseport                    | Unteroffizier                                    | Peichert                                                  | 3. Erf. Romp.                            | Drag. Regt. Nr. 2                                                                                                            |                  |
| 81<br>82<br>83                   | 27. 4.05                 | Patrouillen-<br>gefecht bei<br>Huams        | Oberleutnant<br>Gefreiter<br>Reiter              | v. Bülow<br>Ropiţfi<br>Wendt                              | 10/2                                     | Drag. Regt. Nr. 18<br>Bez. Koo. Kofel<br>3. Garde-Regt. z. F.                                                                |                  |
| 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 26./27. <b>4</b> .<br>05 | Gefecht bei<br>Ganams                       | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Groth<br>Bolduan<br>Damering<br>Kalus<br>Herrmann<br>Hopf | 11/2                                     | Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Bez. Kdo. Coesfeld<br>Bez. Kdo. Breslau<br>Bion. Batl. Rr. 9<br>Drag. Regt. Rr. 14 |                  |
| 40                               | 27. 4.05                 | Patrouillen-<br>gefecht öftlich<br>Rarichab | Reiter                                           | Schemschies                                               | 1/2                                      | Füs. Regt. Nr. 88                                                                                                            |                  |
| 41<br>42                         | 8. 5.05                  | Gefecht am<br>Ganachab                      | Reiter                                           | Dobers<br>Hahn                                            | 1. St. Romp.<br>1. Sisenb. Baus<br>Romp. | Leib-Hus. Regt. Rr. 2<br>Pion. Batl. Rr. 1                                                                                   |                  |
| 43<br>44                         |                          |                                             | e<br>8                                           | Raulbars<br>Luzynsfi                                      | 1. Et. Romp.<br>1. Eisenb. Baus<br>Romp. | Inf. Regt. Rr. 152<br>Pion. Batl. Rr. 8                                                                                      |                  |
| 45<br>46                         |                          |                                             |                                                  | Nowraty<br>Sajadah                                        | 1. Et. Romp.                             | Inf. Regt. Nr. 20<br>Bez. Koo. Bitterfeld                                                                                    |                  |
| 47                               | 10. 5.05                 | Bei Holoog                                  | Reiter                                           | Jakoby                                                    | Erf. Romp. 3a                            | Inf. Regt. Rr. 150                                                                                                           |                  |
| 48<br>49                         | 12. 5.05                 | Gefecht am<br>Kuiseb-Fluß                   | Sergeant<br>Gefreiter                            | Schäfer<br>Heimlich                                       | Erj. Romp. 1a<br>2. Rol. Abt.            | Feldart. Regt. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 10                                                                                  |                  |
| 50                               | 17. 5.05                 | Gefecht bei<br>Kowes                        | Oberleutnant                                     | <b><u>Şaering</u></b>                                     | 1. Funkentel.<br>Abt.                    | Inf. Regt. Nr. 163                                                                                                           |                  |
| 51<br>52<br>53                   |                          | Noines                                      | Unteroffizier<br>Reiter                          | Stahn<br>Lengowski<br>Bitter                              | 5. Batt.<br>1. Funfentel.<br>Abt.        | Eifenb. Regt. Rr. 2<br>Kür. Regt. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 140                                                                | -                |
| 54                               |                          |                                             |                                                  | Girob                                                     | 5. Batt.                                 | Feldart. Regt. Nr. 12<br>zuleşt Bez. Kbo.<br>U Dresden                                                                       |                  |
| 55                               |                          |                                             | •                                                | Hellwig                                                   | ø                                        | Felbart. Regt. Nr. 53                                                                                                        |                  |
| 56<br>57                         |                          |                                             | s<br>s                                           | Rrüger<br>Thies                                           | <b>s</b><br>s                            | Feldart. Schießschule<br>Luftschiff. Batl.                                                                                   |                  |

| Lfo.<br>Ar.                                                    | Datu  | ım   | Ort,<br>Gelegenheit                                         | Dienstgrad                           | Name                                                                       | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früheter Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                 | Be-<br>mertungen                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58<br>59                                                       | 19. 5 | . 05 | Gefecht bei<br>Leukop                                       | Feldwebel<br>Unteroffizier           | Schnalte<br>Delze                                                          | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Nr. 66<br>Inf. Regt. Nr. 60                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                        |
| 60                                                             | 21. 5 | . 05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Leistord                     | Sergeant                             | <b>βαα</b> ί <b>φ</b>                                                      | 12/2                                                         | Inf. Regt. Rr. 187                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                     | 23. 5 |      | der Karras-<br>berge                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Lupp<br>Radoch<br>Rersten<br>Schneider<br>Schöps                           | 11/2                                                         | Füs. Regt. Rr. 80<br>Pion. Batl. Rr. 5<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Inf. Regt. Rr. 158                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 66                                                             | 9. 6  | . 05 | Gefecht bei<br>Atis                                         | Leutnant                             | v. Verfen                                                                  | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| 67                                                             | 12. 6 | . 05 | Liberfall<br>zwischen<br>Schambod-<br>berg und<br>Plattbeen | Reiter                               | Wolter                                                                     | 12/2                                                         | Pion. Batl. Nr. 18                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 68<br>69                                                       | 13. 6 | . 05 | Zwischen Omis<br>tare und Ofus<br>warumende                 | Reiter<br>•                          | Arnold<br>Riewel                                                           | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | 1 Garbe-Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                                                                                                                                                                            | Im Norben                                                                                |
| 70                                                             | 14. 6 | . 05 | Bei <b>R</b> anibes                                         | Leut. d. Ref.                        | v. Trotha                                                                  | 2/2                                                          | Inf. Regt. Nr. 181                                                                                                                                                                                                                                   | Bährenb<br>einer Ber-<br>handlung<br>mit Corne-<br>lius hinter-<br>rüds er-<br>ichoffen. |
| 71                                                             | 14. 6 | . 05 | Matsch Rowas<br>—Seeis                                      | Unteroffizier                        | Waschinsty                                                                 |                                                              | Garde-Rür. Regt.                                                                                                                                                                                                                                     | Im Norben                                                                                |
| 72<br>78<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82 | 17. 6 | . 05 | Gefecht bei<br>Rarus                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Missoweit Fischer Schulz Stache Berner Beyer Erber Eritsen Jost Rießwetter | 3. Erf. Romp. 11/2 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Romp. | Bion. Batl. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 7.<br>Bion. Batl. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 20<br>Inf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3. Rf. Rr. 8<br>Bion. Batl. Rr. 6<br>Hoj. Regt. Rr. 5<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Bayr. 2. Felbart. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19 |                                                                                          |

| Lfd.<br>Nr.                                                          | Datum                        | Ort,<br>Gelegenheit                               | Dienstgrad                                                         | Rame                                                                                                | Schuţtruppen:<br>verband                                                      | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                 | Be-<br>mertungen |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 88<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94 | 17. 6.05<br>26./28. 6.<br>05 | Gefecht bei<br>Rarus<br>Gefechte bei<br>Reidorus  | Reiter  Büchsenmacher  Hauptmann  Aff. Arzt  Bize-Feldw.  Sergeant | Meier Rapileşti Pāhler Preuße Schiller Stachowiat Wipper Bentgraf Pichler Dr. Horn Sonntag Huhnftod | 2. Batt. 3. Erf. Romp. 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Romp. 1. Et. Romp. | Bayr. Inf. Regt. Ar. 21 Drag. Regt. Rr. 2 Pion. Batl. Ar. 19 Feldart. Regt. Rr. 68 Inf. Regt. Rr. 63 Betl. Amt VII. A. R. Inf. Regt. Rr. 69 Gew. Fabr. Spandau Bürtt. Feldart. Regt. Rr. 49 Fuhart. Regt. Rr. 1 Inf. Regt. Rr. 106 Inf. Regt. Rr. 26 |                  |
| 95                                                                   |                              |                                                   | Reiter                                                             | Schmidt                                                                                             | 1. Et. Romp.                                                                  | Rür. Regt. Rr. 6                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 96<br>97                                                             | 1. 7.05                      | Berfolgungs.<br>gefecht nach<br><b>R</b> eidorus  | Gefreiter<br>Reiter                                                | Stöhr<br>Bufe                                                                                       | 9/2                                                                           | Bez. Kdo. Friedberg<br>Inf. Regt. Rr. 71                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 98                                                                   | 3. 7.05                      | Auf Patrouille<br>fübl. des<br>Ofarufus<br>Berges | Reiter                                                             | Biplac                                                                                              | 6/1                                                                           | Gren. Regt. Rr. 6                                                                                                                                                                                                                                    | Im Norben        |
| 99                                                                   |                              | Überfall<br>Station<br>Wafferfall                 | Reiter                                                             | Winkelhag                                                                                           | Erf. Romp. 4a                                                                 | Huf. Regt. Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 100<br>101<br>102                                                    | 7. 7.05                      | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Raltahöhe             | Reiter                                                             | Bunge<br>Hoppad)<br>Tiemann                                                                         | 2. Erf. Romp.                                                                 | Gren. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Drag. Regt. Nr. 16                                                                                                                                                                                         |                  |
| 103                                                                  | 10. 7. 05                    | Auf Pferdes<br>posten bei Kas<br>nas              | Reiter                                                             | Geste.                                                                                              | 1. Et. Romp.                                                                  | Şuf. Regt. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 10 <del>4</del>                                                      | 17. 7.05                     |                                                   | Gefreiter                                                          | Bartholomae                                                                                         | Maschinen.                                                                    | Inf. Regt. Ar. 88                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 105                                                                  |                              | zwischen Ras<br>nibeam und                        |                                                                    | Ling                                                                                                | Gew. Abtlg. 2                                                                 | Bayr. Feldart. Regt.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 106                                                                  |                              | Gaibes                                            | Reiter                                                             | Mannsperger                                                                                         | £                                                                             | Nr. 9<br>Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 107                                                                  | j                            |                                                   | , .                                                                | Werfinger                                                                                           |                                                                               | Feldart. Regt. Nr. 47,<br>zulest Bez. <b>R</b> do.<br>I Mülhaufen                                                                                                                                                                                    |                  |

|                     |     |       |                                              |                       |                              |                               |                                                                | ······································ |
|---------------------|-----|-------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lfd.<br><b>R</b> r. | Do  | ıtum  | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad            | Rame                         | Schuttruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                                           | Be-<br>mertungen                       |
| 108                 | 18. | 7. 05 | Auf Patrouille<br>bel Haruchas               | Reiter                | Zahn                         | 2. Fun <b>ien</b> =<br>Abtlg. | Felbart. Regt. Nr. 81                                          | <u>.</u>                               |
| 109                 | 20. | 7.05  | Auf Batrouille<br>ander Konfips              | Gefreiter             | Rnauer                       | Şalbbatterie<br>Stuhlmann     | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.                                     |                                        |
| 110                 |     |       | Mündung                                      | Reiter                | <b>Hamann</b>                | ,                             | Feldart. Regt. Nr. 13                                          |                                        |
| 111                 | 26. | 7. 05 | Auf Ritt Sand=<br>fontein — Ra=<br>mansdrift | General-Ober-<br>arzt | Sedlmayr                     | Rommando d.<br>Schutztruppe   | Sāchſ. Rarabinier=<br>Regt.                                    | ,                                      |
| 112                 | 19. | 8. 05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                      | Reiter                | &effe                        | 9. Batt.                      | Feldart. Regt. Nr. 68                                          | •                                      |
| 118                 | 26. | 8. 05 | Auf Patrouille<br>bei Rorało-<br>rabis       |                       | Freudenreich                 | 8/2                           | Ulan. Regt. Ar. 9, 3us<br>leht Bez. Ado. Neus<br>ftrelih       | <br>:                                  |
| 114                 | 26. | 8. 65 | Auf Patrouille<br>füblich <b>R</b> ofos      |                       | Fiebig                       | 7/2                           | Pion. Batl. Nr. 6                                              | <b>•</b> ::                            |
| 115                 | 8.  | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Guruma=<br>nas         | San. Sergt.           | Müller                       |                               | Săchs. Inf. Regt.<br>Nr. 105                                   | ;<br>;                                 |
| 116                 | 5.  | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Osombos<br>Orutjindo   | Unteroffizier         | Bree                         | 4.Batt. Halb:<br>batt. Madai  | Kūr. Regt. Nr. 5                                               | Im Norden                              |
| 117                 | 9.  | 9.05  | Auf Patrouille<br>zwischen Was=              | Reiter                | Boer                         | 2.Feld=Telegr.<br>Abtlg.      | Huf. Regt. Nr. 4                                               | :                                      |
| 118                 |     |       | ferfall und<br>Uchanaris                     | ,                     | Sholl                        | , "                           | Ulan. Regt. Ar. 19                                             | :                                      |
| 119                 | 11. | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               |                       | Buhr<br>Wettges              | 6. Batt.<br>2. Erf. Komp.     | Füf. Regt. Rr. 85<br>Drag. Regt. Rr. 16                        | , ;                                    |
| 120<br>121          | 18. | 9.05  | Gefecht bei Rus<br>bib                       | Sergeant<br>Reiter    | Groß<br>Hauptmann            | Erf. Kom. 1a<br>4/2           | Inf. Regt. Nr. 82<br>Faf. Regt. Nr. 90                         |                                        |
| 122                 | 21. | 9. 05 | Beim Überfall<br>Station<br>Schambockberg    |                       | Rehler                       | 11/2                          | Train-Batl. Nr. 6, 3u=<br>lehtBez.Kdo. Breslau                 | <i>:</i><br>:                          |
| 123                 | 23. | 9.05  | Beim Überfall<br>der Signal-                 |                       | Müller                       | Feldfign.<br>Abtlg.           | Ulan. Regt. Nr. 20                                             |                                        |
| 124<br>125<br>126   |     |       | station Das                                  | Gefreiter<br>Reiter   | Jurkschat<br>Eder<br>Hornoff | 12/2                          | Inf. Regt. Rr. 59<br>Bayr. 1. Pion. Bat.<br>Inf. Regt. Rr. 111 | :                                      |

| Lfb.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad          | Name                  | Schuttruppen-<br>verband          | Früherer Truppenteil                                 | Be-<br>mertungen |
|-------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 127<br>128  | 28. 9.05 | Beim Überfall<br>der Signal-<br>ftation Das |                     | Kühne<br>Rauch        | 3. Erf. <b>R</b> omp.<br>9. Batt. | Jnf. Regt. Nr. 47<br>2. Sarbe : Felb = Art.<br>Regt. |                  |
| 129         |          |                                             | ,                   | Rothe                 | 12/2                              | Feld-Art. Regt. Nr. 64                               |                  |
| 180         | 24. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Hardab                |                     | Stremlau              | 1. Erf. Romp.                     | Füf. Regt. Nr. 88                                    |                  |
| 181<br>182  | 29. 9.05 | Bei Naruchas                                | Gefreiter<br>Reiter | Boscer<br>Boigtländer | Erf. Romp. 1 a                    | Inf. Regt. Nr. 98<br>Ulan. Regt. Nr. 18              |                  |

## B. Vermißt:

| 1 | 23. | 4.05  | Rowas                                  | Reiter        | Raden       | 8. <b>R</b> ol. Abt.      | Inf. Regt. Rr. 106       |  |
|---|-----|-------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 2 | 17. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Kowes                   | Unteroffizier | Grundmann   | 5. Batt.                  | 1. Leib-Hus. Regt. Nr. 1 |  |
| 8 | 1.  | 6. 05 | <b>Diaha</b> ndja                      | Unteroffizier | Meyerdierks | Distriktsamt<br>Okahandja | Garde-Füs. Regt.         |  |
| 4 | 22. | 7.05  | In der Rähe<br>des Großen<br>Bruffaros | Reiter        | Sierfs      | 8/2                       | Huf. Regt. Nr. 16        |  |

### C. Verwundet:

|    |     |      |                                        |           | . ••••               |                  |                                                          |
|----|-----|------|----------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 7.  | 4.05 | Gefecht bei Ras<br>nibkobis            | Stabsarzt | Dr. Brockels<br>mann |                  | Inf. Regt. Nr. 169                                       |
| 2  |     |      |                                        | Reiter    | Allt                 | 1/2              | Ulan. Regt. Nr. 10                                       |
| 8  |     |      |                                        |           | Perlmann             | ·                | Ulan. Regt. Nr. 8                                        |
| 4  |     |      |                                        | s         | Aretschmer .         |                  | Pion. Batl. Nr. 5                                        |
| б  | 7.  | 4.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Geidams | Gefreiter | Enfle                | 2. Feldtel. Abt. | Ulan. Regt. Nr. 19<br>zuleşt Bez. Kdo.<br>Donaueschingen |
| в  | 7.  | 4.05 | Gefecht füblich                        | Reiter    | Rahl                 | 9. Batt.         | Feldart. Regt. Nr. 48                                    |
| 7  | i   |      | Narubas                                |           | Rüfter               | Erf. Romp. 8a    | Inf. Regt. Rr. 25                                        |
| 8  |     |      |                                        |           | Schäfer              |                  | Inf. Regt. Rr. 141                                       |
| 9  |     |      |                                        |           | Schäfer              |                  | Inf. Regt. Rr. 172                                       |
| 10 | 13. | 4.05 | Gefecht bei                            | Gefreiter | Röttgen              | 1. Feldtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 15                                       |
| 11 |     |      | Tsannarob                              | Reiter    | Dietrich             |                  | Tel. Batl. Nr. 1                                         |
| 12 |     |      |                                        | \$        | Laas                 | ,                | Tel. Batl. Nr. 3                                         |
| 13 |     |      |                                        | 8         | Neff                 | 5                | Tel. Batl. Nr. 3                                         |
|    |     |      |                                        |           |                      |                  |                                                          |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad                | Name                                             | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil                                        | Be-<br>merfungen |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 14          | 21. 4.05         | Auf Pferdes<br>transport bei<br>Kiriis    | Reiter                    | <b>E</b> ffer                                    | 8. <b>Batt.</b>          | Felbart. Regt. Nr. 67                                       |                  |
| 15          | 24. 4.05         | Bei Nanabis                               | Reiter                    | Gerhardt                                         | 4. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 116 zu-<br>lest Bez. Koo. Worms              |                  |
| 16<br>17    | 26./27. 4.<br>05 | Gefechte bei<br>Ganams                    | Leutnant<br>Oberveterinär | Eşel<br>Gottfchal <b>t</b>                       | 12/2                     | Drag. Regt. Nr. 7<br>Feldart. Regt. Nr. 64                  |                  |
| 18          | ,                | Guillanis                                 | Gefreiter                 | Hain .                                           | 11/2                     | Bez. Koo. Liegnig                                           |                  |
| 19          |                  |                                           | Reiter                    | Baber                                            |                          | Leib-Drag. Regt.<br>Rr. 20                                  |                  |
| 20          |                  |                                           | •                         | Gerstetter                                       | 12/2                     | Inf. Regt. Nr. 127<br>zuleht Bez. Roo.<br>Heilbronn         |                  |
| 21          |                  |                                           | •                         | Heising                                          | 11/2                     | Inf.Regt.Nr.16 zulest<br>Bez. Ado. Dortmund                 |                  |
| 22          |                  |                                           |                           | Imm                                              |                          | Inf. Regt. Nr. 155                                          | 1                |
| 23          |                  |                                           | s                         | Rubis                                            | :                        | Pion. Batl. Nr. 7                                           |                  |
| 24          | •                |                                           |                           | Mayer                                            | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 111                                          |                  |
| 25          |                  |                                           | s                         | Myt                                              | 11/2                     | Füs. Regt. Rr. 38                                           | İ                |
| 26          |                  |                                           |                           | Rückert                                          | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 122                                          | ,                |
| 27          |                  |                                           | *                         | Thölen                                           | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 91                                           |                  |
| 28          | 27. 4.05         | Patrouillen:                              | Leutnant                  | Fischach                                         | 10/2                     | Bayr. 9. Inf. Regt.                                         |                  |
| 29          | 20. 1. 00        | gefecht bei<br>Huams                      | Unteroffizier             | Pell                                             | 10,2                     | Bayr. 1. Inf. Regt.<br>zulest Bez. Kdo.<br>München          |                  |
| 80          |                  |                                           | •                         | Beterfen                                         | \$                       | Drag. Regt. Nr. 13                                          | l                |
| 81          |                  |                                           | Gefreiter                 | <b>Рођ</b> [                                     | •                        | Kdo. d. Oftafiat. Bef.<br>Brig. zuleht Bez. Kdo.<br>Liegnih | . ,              |
| 32          |                  |                                           | Reiter                    | Reinfe                                           |                          | huf. Regt. Rr. 16                                           | , ,              |
| 33          | 8. 5.05          | Gefechte am                               | Hauptmann                 | v. Rappard                                       | 1. Et. Romp.             | Gren. Regt. Nr. 1                                           | 1                |
| <b>34</b>   |                  | Ganachab                                  | Unteroffizier             | Gutiche                                          |                          | Ulan. Regt. Nr. 10                                          |                  |
| 35          |                  |                                           | Reiter                    | Dreier                                           |                          | Pion. Batl. Nr. 3                                           |                  |
| 36          |                  |                                           | #                         | Figner                                           | *                        | Feldart. Regt. Nr. 7                                        | ,                |
| 87          |                  |                                           |                           | Schöning                                         | *                        | Bez. Koo. Burg                                              | ,                |
| 38          | ·                | Gefecht am<br>SifebeFluß<br>östlich Spata | Oberleutnant              | Gr. v. Schweids<br>nit u. Krain<br>Frhr.v.Kauder |                          | 2.Garde-Feldart.Regt.                                       | Im Norben        |
| 39          | 12. 5.05         |                                           |                           | v. Rosenberg                                     | 2. Kol. Abt.             | Feldart. Regt. Nr. 61                                       | ·                |
| 40          | :                | fafis am Gaob                             |                           | v. Linfingen                                     | 5. <b>R</b> ol. Abt.     | Feldart. Regt. Nr. 46                                       |                  |
| 41          |                  |                                           | Unteroffizier             | Rlepfc)                                          | Erf. Romp. 1a            | Feldart. Regt. Nr. 48                                       |                  |
| 42          |                  |                                           | Unteroff. d. L.           | Shulz                                            | Etappe                   | Gren. Regt. Nr. 101                                         | •                |
|             |                  | I                                         | <b>l</b> .                | 1.                                               | Nauchas                  |                                                             |                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                    | Datum              | Ort,<br>Gelegenheit             | Dienstgrad                                           | Name                                                                                                                   | Schuştruppen-<br>verband                                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                | Be-<br>mertungen                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 48<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53 | 12. 5.05           | Gefecht bei Ho<br>fafis am Goab |                                                      | Friedrich<br>Ruppel<br>Rünzel<br>Lindner<br>Maurit<br>Rirbach<br>Roefe<br>Schlensof<br>Stier<br>Schumacher<br>Widboldt | Erf. Romp. 1a<br>8. Rol. Abt.<br>Erf. Romp. 1a                                      | Ulan. Regt. Rr. 15 Bez. Koo. Köln Inf. Regt. Rr. 88 Inf. Regt. Rr. 152 Inf. Regt. Rr. 41 Gren. Regt. Rr. 1 S. See-Batl. Inf. Regt. Rr. 76 Bayr. 21. Inf. Regt. Inf. Regt. Rr. 128 Füf. Regt. Rr. 90 |                                       |
| 54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59                               | 17. 5.05           | Gefecht bei<br>Rowes            | Affift. Argt<br>Unteroffigier<br>Gefreiter<br>Reiter | Rahle<br>Jeguft<br>Bröder<br>Bernhardt<br>Bode<br>Strefau                                                              | 5. Batt.<br>1. Funfentel.<br>Abt.<br>8. Batt.                                       | Feldart. Regt. Nr. 62<br>Feldart. Regt. Nr. 52<br>Feldart. Regt. Nr. 24<br>Inf. Regt. Nr. 168<br>Inf. Regt. Nr. 49<br>Gren. Regt. Nr. 1                                                             |                                       |
| 60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66                         | 19. 5.05           | Gefecht bei<br>Leukop           | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter     | Rnole<br>Haufler<br>Weifer<br>Wawries<br>Barenthin<br>Gölide<br>Hartwig<br>Wildner                                     | 11/12<br>9. Batt.<br>8. Batt.<br>8. Erf. Romp.<br>11/2<br>8. Erf. Romp.<br>9. Batt. | Bion. Batl. Rr. 4 Feldart. Regt. Rr. 29 Drag. Regt. Rr. 8 Ulan. Regt. Rr. 8 Inf. Regt. Rr. 24 Inf. Regt. Rr. 32 Bion. Batl. Rr. 15 Lehr-Regt. der Feldart. Schießschule                             |                                       |
| 68                                                             | 24. 5.05           | Gefecht westl.<br>Kais          | Unteroffizier                                        | Şeifer                                                                                                                 | 12/2                                                                                | Train:Batl. Nr. 4                                                                                                                                                                                   |                                       |
| 69                                                             | <b>26. 5</b> . 05  | Gefecht bei<br>Gowapaus         | Reiter                                               | <b>Wittemeier</b>                                                                                                      | 9/2                                                                                 | Inf. Regt. Nr. 135                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 70<br>71<br>72                                                 | 27. 5.05           | Gefecht füds<br>westl. Goagas   | Hauptmann<br>Leutnant<br>Reiter                      | Blume<br>Schmidt<br>Leschner                                                                                           | 2. Et. Romp.<br>4. Et. Romp.<br>2. Et. Romp.                                        | Inf. Regt. Ar. 144<br>Inf. Regt. Ar. 27<br>Drag. Regt. Ar. 8                                                                                                                                        |                                       |
| 78                                                             | 5. 6.05            | Bei Kanibes                     | Reiter                                               | Zadisch                                                                                                                | 10/2                                                                                | Inf. Regt. Nr. 58                                                                                                                                                                                   | Am 5. 6,<br>feinenWun-<br>ben erlegen |
| 74                                                             | 9. 6.05            | Gefecht bei<br>Atis             | Oberleutnant                                         | Rrüger                                                                                                                 | 1. Fuhrparts<br>Rol. Abt.                                                           | Feldart. Regt. Nr. 81                                                                                                                                                                               |                                       |
| 75                                                             | 1 <b>4. 6</b> . 05 | Gefecht weftl.<br>Rarus         | Reiter                                               | Frenfel                                                                                                                | Erf. Romp. 4a                                                                       | Hus. Regt. Rr. 7.                                                                                                                                                                                   |                                       |

| Lfd.<br>Ar.                                                                                                                                                | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                   | Dienstgrad                                                                                                                          | Rame                                                                                                                                         | Schuttruppen:<br>verband           | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Be-<br>mertungen                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101 | 17. 6.05         | Gefecht bei<br>Rarus                                  | Rajor Hagior Hauptmann Leutnant Oberarzt Rachtmeister Bizefeldwebel Gergeant Unteroffizier  Gefreiter SanGefreiter Gefreiter Reiter | Marfchhaufen<br>Treuerfch<br>Bogel<br>Werbermann<br>Koch<br>Menzel<br>Prange<br>Rupp<br>Schmifchle<br>Schmidt<br>Woolph<br>Gewecke<br>Hilden | IV/2.<br>12/2                      | Inf. Regt. Rr. 75 Inf. Regt. Rr. 92 Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 142 Feldart. Regt. Rr. 7 Bayr. 1. Chev. Regt. Drag. Regt. Rr. 10 Bion. Batl. Rr. 22 Bion. Batl. Rr. 4 Idg. Batl. Rr. 9 Ouf. Regt. Rr. 19 Train. Batl. Rr. 4 Feldart. Regt. Rr. 54 Feldart. Regt. Rr. 54 Feldart. Regt. Rr. 54 If Regt. Rr. 88 Inf. Regt. Rr. 45 Ulan. Regt. Rr. 6 | Am 29. 6.<br>feinen Wun-<br>ben erlegen |
| 102                                                                                                                                                        |                  |                                                       | •                                                                                                                                   | Pietrect                                                                                                                                     | . 11/2                             | Gren. Regt. Rr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| 103<br>104                                                                                                                                                 |                  |                                                       | s<br>-                                                                                                                              | v. Rönn<br>Scröder                                                                                                                           | Stab IV/2<br>3. Erf. <b>R</b> omp. | 2. Garbe Regt. z. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| 105                                                                                                                                                        |                  |                                                       | *                                                                                                                                   | Strauk                                                                                                                                       | o. etj. <b>ж</b> սութ.             | Pion. Batl. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 106                                                                                                                                                        | 21. 6.05         | Gefecht zwis<br>schen Gausis<br>und Besonders<br>maid | Reiter                                                                                                                              | Szary                                                                                                                                        |                                    | Pion. Batl. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                       |
| 107                                                                                                                                                        | 26. 6.05         | Gefecht<br>zwischen Awa:<br>sab und Reho:<br>both     | Leutnant                                                                                                                            | Frhr.v.Reibnig                                                                                                                               | Maschinens<br>gewehrabtlg.         | Jäg. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 108                                                                                                                                                        | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                              | Oberleutnant                                                                                                                        | Ritter und<br>Edler v. Rofens<br>thal                                                                                                        | 9/2                                | Felbart. Regt. Nr. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 109                                                                                                                                                        |                  |                                                       | Sergeant                                                                                                                            | Birtholz                                                                                                                                     | <b>s</b> ,                         | Jäg. Batl. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad      | Rame                   | Schuţtruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>mertungen |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 110         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                                       | Gefreiter       | Bāth .                 | 1. Et. Komp.                  | Bez. Koo.<br>Afchaffenburg              |                  |
| 111         | ľ                |                                                                | Reiter          | Göpfert                | 11/2                          | Inf. Regt. Nr. 44                       |                  |
| 112         |                  |                                                                |                 | Grzegorsti -           | 9/2                           | Inf. Regt. Rr. 144                      |                  |
| 118         |                  |                                                                |                 | Hajduczet'             | Feldfign. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 23                       |                  |
| 114         |                  |                                                                |                 | Hente                  | 1. Et. Romp.                  | Drag. Regt. Nr. 16                      |                  |
| 115         |                  |                                                                |                 | Rifter                 | 9/2                           | Drag. Regt. Nr. 24                      |                  |
| 116         |                  |                                                                | •               | Meier                  | -                             | Inf. Regt. Nr. 53                       |                  |
| 117         |                  |                                                                |                 | Nicklas                | 1. Et. Romp.                  | Füs. Regt. Nr. 37                       |                  |
| 118         |                  |                                                                | •               | Webel                  | 9/2                           | Ulan. Regt. Nr. 18                      |                  |
| 119         | 1. 7.05          | Berfolgungs,<br>gefecht nach<br>den Gefechten<br>bei Reidorus. | Unteroffizier _ | <u> </u>               | ,                             | Inf. Regt. Nr. 145                      |                  |
| 120         | 3. 7.05          | Beim Überfall<br>der Station<br>Wafferfall                     | Reiter          | Moser                  | Erf. Romp. 4a                 | Inf. Regt. Nr. 26                       | •                |
| 121         | 7. 7.05          | Auf Pferbe-                                                    | Keldwebel       | Klinge                 | 2. Erf. Romp.                 | Inf. Regt. Rr. 145                      |                  |
| 122         |                  | wache bei                                                      | Sergeant        | Lohmeyer               | •                             | Inf. Regt. Nr. 85                       |                  |
| 123         |                  | Maltahöhe                                                      | Reiter          | Ramolla                |                               | Pion. Batl. Nr. 6                       |                  |
| 124         | 10. 7.05         | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Kanas                              | Reiter          | Klibingat              | 1. Et. Romp.                  | Inf. Regt. Nr. 147                      |                  |
| 125         | 18. 7.05         | In Schlangen-<br>topf                                          | Reiter          | Maschte                |                               | Drag. Regt. Ar. 4                       | ·                |
| 126         | 18. 7.05         | Überfall der<br>Farm Baals<br>gras                             | Reiter          | Obermeyer              | Et. Kdo.<br>Windhut           | Bayr. 4. Chev. Regt.                    | Im Norben        |
| 127         | 19. 7.05         | Gefecht am<br>Hafos = Ge=<br>birge                             | Gefreiter       | Mussog                 | Etappe<br>Swa <b>ł</b> opmund | Jäger-Batl. Nr. 8                       |                  |
| 128<br>129  | 20. 7.05         | Überfall einer<br>Rolonne bei                                  | Reiter          | Janaszał               | Masch. Gew.<br>Abilg. 2       | Feldart. Regt. Nr. 9                    | •                |
|             |                  | Seß : Rameel :<br>baum                                         | \$              | Laubsch                | 1. <b>R</b> ol. Abt.          | Bez. Koo. Guben                         |                  |
| 130         | 28. 7.05         | Auf Biehposten<br>bei Büllsport                                |                 | Schuhmann              | 4. Et. Romp.                  | Inf. Regt. Nr. 105                      | `. ` <b>.</b>    |
| 131<br>132  | 27. 7.05         | Beim Überfall<br>aufGainaichas                                 |                 | Essenbroich<br>Gresser | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 187<br>Bez. Ado. Rempten | . :              |

| -                        | ·           |       |                                            |                                     |                                        |                           |                                                                                                |                          |
|--------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lfd.<br>Rr.              | Datum       |       | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                          | Name                                   | Schuttruppen=<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                                           | . Bes<br>mertungen       |
| 188<br>184               | 27.         | 7. 05 | Beim Überfall<br>aufGainaichas             | Reiter<br>*                         | Roß<br>Sommer                          | 1/2                       | Gren. Regt. Nr. 3<br>Inf. Regt. Nr. 19                                                         | ·                        |
| 185                      | 5.          | 8.05  | Gefecht bei<br>Wortel                      | Reiter                              | Alpel                                  | Halbbatterie<br>Stuhlmann | Bez. Koo. Hagen                                                                                |                          |
| 136                      | 12.         | 8. 05 | Gefecht bei<br>Okandun öftl.<br>Liewenberg | Reiter                              | Chlupka                                | 8. St. Romp.              | Leib-Hus. Regt. Nr. 2                                                                          |                          |
| 137<br>138<br>139        | 19.         | 8. 05 | Gefecht bei<br>Rawigaus                    | Major<br>Hauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwehl<br>Theuß           | 4/2                       | Füs. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 71<br>Drag. Regt. Nr. 26,<br>zulett Bez. Kbo.<br>Stuttgart |                          |
| 140<br>141<br>142<br>148 |             |       |                                            | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Horn<br>Lippemeyer<br>Minne | Erf. Komp. 3a             | Bayer. 2. Chev. Regt.<br>5. Garbe-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 98<br>Inf. Regt. Nr. 74        |                          |
| 144<br>145               | 24.         | 8.05  | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen | Reiter<br>,                         | Ariews<br>Uhlenhafe                    | 2. Erf. Komp.             | <b>R</b> ūr. Regt. Nr. 2<br>Fūf. Regt. Nr. 78                                                  |                          |
| 146<br>147               | <b>2</b> 8. | 8. 05 | Gefecht nörds<br>lich Ongoros<br>morutjiva |                                     | Amendt<br>Weh                          | 11/1                      | Hus. Regt. Nr. 18<br>Drag. Regt. Nr. 14                                                        | Im Norben                |
| 148                      | 2.          | 9. 05 | Westl. Otjits<br>jikua                     | Reiter                              | <b>Bolfmer</b>                         | 6/1                       | Gren. Regt. Nr. 3                                                                              | Im Norben                |
| 149                      | 8.          | 9. 05 | Auf Patrouille<br>bei Gurumas<br>nas       | Reiter                              | Schäfer                                |                           | Felbart. Regt. Nr. 87                                                                          |                          |
| 150                      | 9.          | 9.05  | Auf Pferdes<br>wache Rehos<br>both         | Unteroffizier                       | Arotofil                               | Feldfign. Abt.            | Ulan. Regt. Nr. 2                                                                              |                          |
| 151                      | 11.         | 9. 05 | Auf Batrouille<br>bei Haruchas             | Leutnant                            | Lorenz                                 | 2. Erf. <b>R</b> omp.     | Inf. Regt. Nr. 117                                                                             |                          |
| 152                      | 18.         | 9. 05 | Gefecht bei<br>Rubib                       | Major                               | Maerder                                | Et. <b>A</b> do.          | Generalstab der<br>2. Division                                                                 |                          |
| 158<br>154               |             |       |                                            | Affistenzarzt<br>Unteroffizier      | Korfch<br>Winzer                       | Erf. <b>R</b> omp. 1a     | Inf. Regt. Nr. 54<br>Pion. Batl. Nr. 5                                                         | Am 23. 10.<br>feinenWun- |
| 155                      |             |       |                                            | Gefreiter                           | Nitsche                                | 6. <b>Batt</b> .          | Sächs. Feldart. Regt.<br>Nr. 12                                                                | ben erlegen              |

| Lfd.<br>Nr.                                                                      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                      | Dienstgrad                                            | Name                                                                                                                                   | Schußtruppen:<br>verband                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                               | Be-<br>merfungen         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159                                                         | 13. 9.05 | Gefecht bei<br>Nubib                                     | Reiter                                                | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Sefz                                                                                                   | 2. Erf. Romp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2                             | Inf. Regt. Nr. 92<br>Feldart. Regt. Nr. 51<br>Bion. Batl. Nr. 2<br>3. Garbe-Regt. 3. Fuß                                                                                                                                           | Am 14. 9.<br>feinen Bun- |
| 160<br>161                                                                       |          |                                                          | •                                                     | Simon<br>Zacher                                                                                                                        | 2. Erf. Komp.                                                       | Inf. Regt. Nr. 154<br>Pion. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                            | ben erlegen              |
| 162<br>163                                                                       | 15. 9.05 | Beim Aberfall<br>einer Pferde=<br>wache östlich          | Gefreiter<br>Reiter                                   | Kletsch<br>Habedank                                                                                                                    | 2. Batt.                                                            | 3. See:Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld:<br>art. Schiehschule                                                                                                                                                                          |                          |
| 164                                                                              |          | der Großen<br>Rarrasberge                                | ,                                                     | Nitsche                                                                                                                                | •                                                                   | 2. Sächf. Felbart.<br>Regt. Nr. 28                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 165                                                                              | 21. 9.05 | Beim Überfall<br>der Station<br>Schambod-<br>berg        | Reiter                                                | Möller                                                                                                                                 | Erf. Romp. 4a                                                       | Gren. Regt. Nr. 89.                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 166<br>167                                                                       | 24. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Hardab<br>nordweftl.<br>Marienthal | Unteroffizier<br>Reiter                               | Rinkenberger<br>Pelzer                                                                                                                 | 1. Erf. Komp.                                                       | Füs. Regt. Rr. 80<br>Hus. Regt. Rr. 11                                                                                                                                                                                             |                          |
| 168                                                                              | 24. 9.05 | Am oberen<br>Tfaobis<br>Revier                           | Feldwebel                                             | Göbelsmann                                                                                                                             | 3. <b>K</b> ol. Abt.                                                | Ulan. Regt. Nr. 5                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 169<br>170<br>171<br>172<br>178<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 29. 9.05 | Gefecht bei<br>Aubes                                     | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Thiel<br>Olfchewsti<br>Reimann<br>Schulz<br>Reinsch<br>Schulz<br>Wilhelm<br>Graffenberger<br>Hoffmann<br>Kaminsti<br>Pellenz<br>Wlocka | 1/2<br>8/2<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt. | Pion. Batl. Nr. 5 Inf. Regt. Nr. 128 Drag. Regt. Nr. 4 Landw. Bez. Berlin Pion. Batl. Nr. 6 1.GardeFeldart. Regt. Inf. Regt. Nr. 171 Inf. Regt. Nr. 67 Pion. Batl. Nr. 2 Inf. Regt. Nr. 42 Inf. Regt. Rr. 58 Feldart. Regt. Nr. 58 |                          |

| Lfd.<br>Nr. | Ð   | atum           | Dienstgrad              | Name             | Früherer Truppenteil                    | Todesurfache                                       | Lazarett usw.                          | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|             |     |                |                         | D. An H          | irankheiten gesto                       | rben:                                              |                                        |                  |
| 1<br>2      |     | 7. 05<br>9. 05 | Leutnant<br>•           | Salm<br>v. Apell | Bion. Batl. Rr. 16<br>Huf. Regt. Rr. 14 | Herzschwäche<br>Herzschlag                         | Lüberizbucht<br>Biwał bei<br>Geitsabis |                  |
| 8           | 25. | 8. 05          | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller       | Int. XV. A. R.                          | Lungen-<br>schwindsucht                            | Eppendorf bei<br>Hamburg               |                  |
| 4           | 17. | 9. 05          | Zahlmeifter             | Beyer            | Füß. Regt. Rr. 35                       | Lungenentzüns<br>dung und<br>Gehirns<br>erweichung |                                        |                  |
| Б           | 15. | 4.05           | Oberveterinär           | Schröber         | Drag. Regt. Nr. 14                      | Typhus                                             | Raltfontein                            |                  |
| 6           | 12. | 4. 05          | Vizewachtm.             | Ruenz            | Feldart. Reg. Rr. 30                    | Herzschwäche                                       | Raribib                                |                  |
| 7           | 30. | 8.05           | Depotvizes<br>feldwebel | Girten           | Art. Dep. Met                           | •                                                  | Lüderişbucht                           |                  |
| 8           | 17. | 8. 05          | Sergeant                | Stolzenhain      | Drag. Regt. Nr. 18                      | Blinddarm.<br>und Bauchfell.<br>entzündung         | Gobabis                                |                  |
| 9           | 18. | 8. 05          | ,                       | Raida            | Bion. Batl. Nr. 6                       | Typhus                                             | Swafopmund                             |                  |
| 10          |     | 4. 05          | Unteroffizier           | Bernschein       | Inf. Regt. Nr. 170                      | s                                                  | Windhuk                                | ł                |
| 11          |     | 5.05           | *                       | Schröber         | Garde-Schütz. Batl.                     | * ,                                                | Rub                                    | 1 : :            |
| 12          |     | 5. 05          | •                       | Biemba           | Inf. Regt. Nr. 51                       | m -                                                | Narudas                                |                  |
| 18          | 14. | 5. 05          | \$                      | Rehmisch         | Garde-Reiter-Regt.                      | Ruhr                                               | Weg Huams—<br>Amhub                    | 1                |
| 14          | 19. | 6. 05          | •                       | Moewes           | Hus. Regt. Nr. 8                        | Typhus                                             | Reetmanns<br>hoop                      |                  |
| 15          | 29. | <b>6</b> . 05  | *                       | Shōps            | Bez. Komm. Liegnig                      | <b>.</b> ,                                         | Bethanien                              | i '              |
| 16          | 5.  | 7. 05          | s                       | Franke           | Drag. Regt. Rr. 4                       | Typhus und<br>Lungen.<br>entzündung                | Ralkfontein .                          |                  |
| 17          | 11. | 7.05           | •                       | Bernert          | Pion. Batl. Nr. 6                       | Typhu8                                             | Narudas                                | 1 .              |
| 18          | 14. |                | •                       | Hinterberg       | Inf. Regt. Rr. 177                      | Typhus und<br>Storbut                              | Raltfontein                            |                  |
| 19          |     | 7.05           | •                       | Krull            | Gisenb. Regt. Nr. 2                     | Herzschwäche<br>und Lungen-<br>entzündung          | Lüderişbucht                           |                  |
| 20          |     | 8.05           | •                       | Röhler           | Feldart. Regt. Nr. 65                   |                                                    | Dawignab .                             | 1                |
| 21          | 80. | 8.05           | •                       | Helbing          | Füs. Regt. Nr. 86                       | Herzschwäche                                       | Lüderitbucht                           |                  |
| 22          | 31. | 7.05           | San. Unteroff.          | Dudenhöffer      | Bayr. 1. Ulan. Regt.                    | Typhus                                             | Gobabis                                |                  |
| 23          |     | 4.05           | Gefreiter               | Schröter         | Bayr. 8. Train:Batl.                    |                                                    | Raltfontein                            | 1                |
| 24          | 17. | 4.05           | ,                       | Bidert .         | huf. Regt. Nr. 1                        | <b>4</b> .                                         | Windhut                                |                  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum             | Dienstgrad      | Name                                  | Früherer Truppenteil                                      | <u> Todesurfache</u> | Lazarett ufw. | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 25          | 20. 4.05          | Gefreiter       | Diekner                               | Bayr. 6. Feldart.Regt.                                    | Typhus               | Warmbad       |                  |
| 26          | 21. 4.05          | equality.       | Rieger                                | Feldart. Regt. Nr. 21                                     | * ; *                | Roes          | ł                |
| 27          | 30. 4.05          |                 | Renten                                | Inf. Regt. Rr. 148                                        |                      | Lüderigbucht  | ļ                |
| 28          | 4. 5.05           | (Einj. Freiw.)  | Grieß                                 | Inf. Regt. Nr. 96                                         |                      | Hatjamas      |                  |
| 20          | 1 2. 0.00         | Gefreiter       | J Street                              | July mega. Ma. 00                                         |                      | Parlamas      |                  |
| 29          | 20. 5.05          | ·               | Şeiland                               | Inf. Regt. Nr. 89                                         |                      | Windhut       |                  |
| 30          | 21. 5.05          | 90,000          | Heyer<br>Deper                        | Felbart. Regt. Nr. 72                                     | Hirnhaut.            | Rub           |                  |
| -           |                   |                 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 000000000000000000000000000000000000000                   | entzündung           |               | ł                |
| 81          | 24. 5.05          | ,               | Schumann                              | Inf. Regt. Nr. 96                                         | Typhus               | Reetmanns.    |                  |
|             |                   | i               |                                       | 0                                                         |                      | роор          | ļ                |
| 82          | 31. 5.05          |                 | Füllbier                              | Inf. Regt. Nr. 156                                        | ,                    | Raltfontein   |                  |
| 88          | 31. 5.05          | l .             | Rlunter                               | Bez. Roo. I Berlin                                        |                      | Narubas       |                  |
| 84          | 2, 6.05           |                 | Leiftrig                              | Ulan. Regt. Rr. 10                                        | Lungen.              | Bethanien     |                  |
|             |                   |                 |                                       |                                                           | entzündung           | ,             |                  |
| 85          | 12. 6.05          | Gefreiter b. R. | Raschte                               | 1. Barbe Feldart. Regt.                                   |                      | Hafuur        | İ                |
| 86          | 12. 6.05          | Gefreiter       | Tieg                                  | Drag. Regt. Nr. 18                                        | *                    | Narubas       |                  |
| 87          | 20. 6.05          |                 | Pajatsá)                              | Suf. Regt. Rr. 6                                          |                      | Rub           |                  |
| <b>3</b> 8  | 22. 6.05          | ,               | Lohr                                  | 3nf. Regt. Rr. 83                                         |                      | Hafuur        | 1                |
| 89          | 28. 6.05          | ,               | Rogplesch                             | 3nf. Regt. Rr. 82                                         | <b>s</b>             | Rarubas       | 1                |
| 40          | 8. 7.05           | ,               | Rönker                                | Feldart. Regt. Nr. 22                                     |                      | Dawignab      |                  |
| 41          | 10. 7.05          | ,               | Stein                                 | Bez. Rdo. Ofterode                                        | ,                    | Aminuis       | ł                |
| 42          | 19. 7.05          | ,               | Nierwalda                             | Buf. Regt. Rr. 6                                          | ,                    | Фофав         | 1                |
| 43          | 21. 7.05          | ,               | Bietsch                               | Beg. Rbo. Striegau                                        |                      | Rubub         | l                |
| 44          | 22. 7.05          |                 | <b>Rrans</b>                          | Feldart. Regt. Nr. 15                                     |                      | Фофав         | l                |
| 45          | 24. 7.05          |                 | Bondzio                               | Bez. Roo. Bochum                                          |                      | Bethanien     |                  |
| 46          | 25. 7.05          |                 | Steneberg                             | Suf. Regt. Rr. 14                                         | Lungentyphus         | Hafuur        | l                |
| 47          | 27. 7.05          |                 | Mahlendorff                           | Inf. Regt. Rr. 85                                         | Typhus               | Dawignab      | Į.               |
| <b>4</b> 8  | 8. 8.05           |                 | Ratemann                              | Fus. Regt. Nr. 37                                         | Gehirn.              | Swakopmund    |                  |
|             |                   |                 |                                       |                                                           | lähmung              | 1             |                  |
| 49          | 28. 8.05          |                 | Conradi                               | Pion. Batl. Nr. 18                                        | Herzschwäche         | Gaibes        |                  |
| 50          | 21. 9.05          |                 | Şöpfner                               | 2. Garde-Regt. zulest                                     | Typhus               | Windhut       | ŀ                |
|             |                   |                 |                                       | Bez. <b>R</b> do. <b>R</b> önigsberg                      |                      |               |                  |
| 51          | 8. 4.05           | Reiter          | Freudenreich                          | Inf. Regt. Nr. 147                                        |                      | Swafopmund    | ł                |
| 52          | 8, 4.05           |                 | Heinze                                | Feldart. Regt. Nr. 6                                      |                      | Windhut       |                  |
| 58          | 10. <b>4</b> . 05 |                 | Walter                                | Gren. Regt. Nr. 11                                        |                      | Zwartfontein  |                  |
| 54          | 12. <b>4</b> .05  | •               | Schiffeler                            | Drag. Regt. Nr. 15                                        | •                    | Windhut       | i                |
| 55          | 15. <b>4</b> . 05 |                 | Ruhnen                                | Inf. Regt. Rr. 173                                        |                      | Hatsamas      |                  |
| 56          | 16. <b>4</b> . 05 |                 | Danielowsti                           | Inf. Regt. Nr. 44                                         | •                    | Windhut `     | l                |
| 57          | 16. <b>4</b> . 05 | •               | Schäfer                               | Hus. Regt. Rr. 11                                         | 4                    | Lüderişbucht  | İ                |
| 58          | 17. 4.05          | •               | Egapp                                 | Inf. Regt. Nr. 175<br>zulest Bez. Kdo.<br>Neustadt Witpr. | •                    | Rehoboth      |                  |
| 59          | 20. 4.05          |                 | Berkling                              | Jäg. Batl. Nr. 9                                          |                      | Windhut       | 1                |
| 60          | 20. 4.05          |                 | <b>R</b> liebisch                     | Raiser Franz Garbes                                       | Malaria              | Diahandja     |                  |
|             |                   |                 |                                       | Gren. Regt. 2                                             |                      | ' '           |                  |

| Lfd.<br>Rr. | Do  | ıtum         | Dienstgrad               | Name           | Früherer Truppenteil             | <b>Todesurfache</b>     | Lazarett usw.      | Be=<br>merfungen |
|-------------|-----|--------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 61          | 21. | 4. 05        | Reiter                   | <b>Paul</b>    | Săchf. 8. Inf. Regt.<br>Nr. 102  | Typhus                  | Windhuf            |                  |
| 62          | 27. | 4.05         | 3                        | Motschenbacher | Gren. Regt. Nr. 110              | ,                       | Rubub              |                  |
| 63          | 29. | 4.05         | =                        | Werner         | Pion. Batl. Nr. 11               | =                       | Swafopmund         |                  |
| 64          | 30. | 4. 05        | ;                        | Rauschte       | Inf. Regt. Rr. 154               | e                       | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 65          |     | 5.05         | 3                        | Conrad         | Drag. Regt. Nr. 4                | =                       | Lüderithucht       |                  |
| <b>6</b> 6  |     | 5.05         | ,                        | Schufter       | Bez. Kdo. Erlangen               | *                       | *                  |                  |
| 67          |     | 5. 15        | ,                        | Seiler         | Inf. Regt. Nr. 25                | *                       | Signalst. Das      |                  |
| 68          | 4.  | 5.05         | ,                        | Witt           | Füs. Regt. Nr. 37                | Lungenentzün=           | Ralkfontein        |                  |
|             |     |              |                          |                |                                  | dung                    | Windhuk            | ł                |
| 69          | 5.  | 5.05         | Mil. Bäcer               | <b>Samel</b>   | Bäckerabtlg. Königs:<br>berg Pr. | Typhus                  |                    |                  |
| 70          |     | 5.05         | Reiter                   | Raven          | Drag. Regt. Nr. 17               | :                       | 2Bafferfall        | ľ                |
| 71          | 1   | 5.05         | *                        | Rrellig        | Eisenb. Regt. Nr. 1              | 5                       | Swafopmund         |                  |
| <b>7</b> 2  |     | 5.05         | =                        | Nit            | lllan. Regt. Nr. 11              | :                       | Grootfontein :     | Ì                |
| 73          |     | 5.05         | 3                        | Stamm          | Bayr. 2. Man. Regt.              |                         | Kalffontein        |                  |
| 74          | 1   | 5.05         | 1                        | Dia            | Feldart. Regt. Nr. 58            |                         |                    |                  |
| 75          |     | 5. 05        | s                        | Reller         | Inf. Regt. Ar. 160               | Hirnhaut:<br>entzündung | Rubub              |                  |
| 76          |     | 5.05         | 3                        | Noe            | Feldart. Regt. Nr. 66            |                         | Gibeon             |                  |
| 77          |     | 5.05         | :                        | Schönherr      | Inf. Regt. Nr. 151               | Typhus                  | Windhut            |                  |
| 78          | 1   | <b>5.</b> 05 | ,                        | Schünemann     | Inf. Regt. Nr. 79                | =                       | Rub                |                  |
| 79          | 15. | 5. 05        | *                        | Grimm          | Bez. Kdo. Halle                  | :                       | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 80          | 20. | 5.05         |                          | Stourm         | Kür. Regt. Nr. 4                 | Malaria                 | Ralkfontein        |                  |
| 81          | 21. | 5.05         | 5                        | Hertrampf      | Pion. Batl. Nr. 6                | Typhus                  |                    |                  |
| 82          | 22. | 5.05         | ,                        | Hennig         | 6. Inf. Regt. Nr. 105            | •                       | Warmbad            |                  |
| 83          | 24. | 5.05         | (Kriegsfreiw.)<br>Reiter | Eberling       | Inf. Regt. Nr. 72                | Typhus                  | Lüderişbucht       |                  |
| 84          | 24. | <b>5.</b> 05 | •                        | Scharmacher    | Train-Batl. Nr. 1                | ,                       | Ralffontein        |                  |
| 85          | 27. | 5.05         |                          | Müller         | Inf. Regt. Nr. 164               | ] ,                     | Windhuk            |                  |
| 86          |     | 5.05         |                          | Proschberger   | Ulan. Regt. Ar. 20               | ,                       | Ralkfontein        |                  |
| 87          | 29. | 5.05         | *                        | Weiß           | Inf. Regt. Nr. 65                | ,                       | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 88          | 30. | 5.05         | :                        | Schütt         | Inf. Regt. Nr. 85                | 3                       | Ralkfontein        |                  |
| 89          |     | 6.05         | ,                        | Bieper         | Rür. Regt. Nr. 45                |                         | Rubub              |                  |
| 90          |     | 6.05         |                          | Poctolm        | Feldart. Regt. Nr. 73            |                         | Windhuf            | 1                |
| 91          | 5.  | 6.05         | \$                       | Herdegen       | Bayr. 1. Chev. Regt.             | Lungen:<br>entzündung   | Raltfontein        |                  |
| 92          | 7.  | 6.05         |                          | Stahnke        | 3nf. Regt. Nr. 42                |                         | Maltahöhe          |                  |
| 93          |     | 6.05         |                          | Seidel         | 3nf. Regt. Rr. 23                | Typhus                  | Ralffontein        | 1                |
| 94          |     | 6.05         |                          | Mainz          | Inf. Regt. Rr. 49                | ] ``` •                 | Raltfontein        |                  |
| 95          | 12. | 6.05         | s                        | Londa          | Ulan. Regt. Nr. 8                | s                       | Reetmanns:<br>hoop |                  |

Die Kampfe der beutschen Truppen in Sudwestafrita. II.

Digitized by Google

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Dienstgrad | Rame      | Früherer Truppenteil                                   | <u> Todesurfache</u>                        | Lazarett usw.                             | Be=<br>merfungen |
|-------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 96          | 13. 6.05          | Reiter     | Stahl     | Feldart. Regt. Nr. 65                                  | Typhus                                      | Ralkfontein                               |                  |
| 97          | 16. 6.05          | ,          | Albang    | Pion. Batl. Nr. 16                                     | Herzschwäche                                | Lüderizbucht                              | ı                |
| 98          | 18. 6.05          | ,          | Meißner   | Gren. Regt. Rr. 4                                      | Typhus                                      | Raltfontein                               | l                |
| 99          | 19. 6.05          | :          | Grauel    | Inf. Regt. Nr. 67.                                     |                                             |                                           | Ì                |
| 100         | 19. 6.05          | ;          | Der       | Pion. Batl. Nr. 7                                      |                                             | Lüderigbucht                              | ł                |
| 101         | 19. 6.05          | s          | Höger     | Bayr. 1. Chev. Regt.                                   |                                             | Reetmanns:<br>hoop                        |                  |
| 102         | 21. 6.05          | s          | Powelstus | Inf. Regt. Nr. 162                                     | Bauchfellent:<br>zündung                    | Rub                                       |                  |
| 103         | 22. 6.05          | :          | Goltich   | Bez. Ado. Breslau                                      | Typhus                                      | Rais                                      | l                |
| 104         | 22. 6.05          |            | Seinrich  | 3nf. Regt. Nr. 18                                      | :                                           | Reetmanns:                                | 1                |
|             |                   |            |           |                                                        |                                             | роор                                      | i                |
| 105         | 23. 6.05          | s          | Ramlah    | Bez. Ado. Magdeburg                                    | \$                                          | Gomas                                     |                  |
| 106         | 27. 6.05          | =          | Faußer    | Garde-Gren.Regt. Nr.2                                  |                                             | Lüderisbucht                              |                  |
| 107         | 28. 6.05          | s          | Giebel    | Inf. Regt. Nr. 165<br>zulett Bez. Koo.<br>Halberftadt  | s                                           | Narudas Šūd                               |                  |
| 108         | 30. 6.05          | ş          | Nägele    | Inf. Regt. Nr. 142                                     | *                                           | Reetmanns:<br>hoop                        |                  |
| 109         | <b>30. 6</b> . 05 | ;          | Schmidt   | Pion. Batl. Nr. 15                                     | Herzschwäche                                | Warmbad                                   |                  |
| 110         | 4. 7.05           | 9          | Knitter   | 5. Garbe-Regt. 3. F.<br>zuleşt Bez. Ado.<br>Schöneberg | Malaria, Nies<br>renentzüns<br>dung,Storbut |                                           |                  |
| 111         | 10. 7.05          | \$         | Giesede   | Juf. Regt. Rr. 171                                     | Typhus                                      | Warmbad                                   | l                |
| 112         | 10. 7.05          | <b>;</b>   | Schaffert | Feldart. Regt. Nr. 49                                  | Gehirnentzün=<br>dung                       | Ralffontein                               |                  |
| 113         | 12. 7.05          | s          | Beier     | Bez. Kdo. II München                                   |                                             | Swafopmund                                |                  |
| 114         | 12. 7.05          |            | Runze     | Eisenb. Regt. Nr. 2                                    | Typhus                                      | Lüderişbucht                              |                  |
| 115         | 14. 7.05          | s          | Möller    | Inf. Regt. Nr. 141                                     | *                                           | Warmbad                                   |                  |
| 116         | 16. 7.05          |            | Gogolin   | Bez. Ado. Sprottau                                     | \$                                          | Dawignab                                  |                  |
| 117         | 17. 7.05          | s          | Gölide .  | Inf. Regt. Nr. 32                                      | \$                                          | Hafuur                                    |                  |
| 118         | 18. 7.05          | =          | Wollandt  | Rür. Regt. Nr. 2                                       | :                                           | Dawignab                                  |                  |
| 119         | 18. 7.05          | s          | Birkler   | Sächs. Schütz. Regt.<br>Nr. 108                        |                                             | Ralffontein                               |                  |
| 120         | 19. 7.05          |            | Strofa    | Inf. Regt. Nr. 157                                     | Typhus                                      | Dawignab                                  |                  |
| 121         | 19. 7.05          | ;          | Thiel     | Gren. Regt. Rr. 7                                      |                                             | Garn. Laz. I<br>Berlin                    |                  |
| 122         | 20. 7.05          | =          | Bastow .  | Rür. Regt. Nr. 2                                       | Typhus                                      | Aminuis                                   |                  |
| 123         | 23. 7.05          | :          | Rosenbaum | Rur. Regt. Nr. 5                                       |                                             | Dawignab                                  |                  |
| 124         | 7. 8.05           | =          | Behrla    | Betl. Amt I. A. R.                                     | ~                                           | ~                                         |                  |
| 125         | 9. 8.05           | ,          | Apel      | Pion. Batl. Nr. 8                                      | Lungenent:                                  | Swaropmuno<br>An Bord der<br>"LuluBohlen" | 3m bafen         |
|             | Ì                 |            |           |                                                        | zündung                                     | "LuluBoblen"                              | nonwadetra       |

| Lfd.<br>Nr. | D   | atum           | Dienstgrad                            | Name                      |    | Früherer I                                   | Tuppenteil         | To   | desurfache            | Lazarett u                             | īw.         | Be-<br>mertungen                                              |
|-------------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 126<br>127  |     | 8. 05<br>8. 05 | Reiter                                | Umeder<br>Schellschmi     | bt | Pion. Bat<br>Inf. Regt.<br>Zulett B<br>Guben | Nr. 52             |      | ssámädje<br>langenbif | Lüberişbud;<br>Nochas                  | )t          |                                                               |
| 128         | 19. | 8.05           |                                       | Stratmann                 |    | ~                                            |                    |      | aria                  | Gibeon                                 |             |                                                               |
| 129         | 24. | 8.05           |                                       | Steinte                   |    | Leibgren. 8                                  | Regt. Nr. 8        | Typ  | hus                   | Swafopmu                               | nd          |                                                               |
| 130         | 27. |                | :                                     | Steiner                   |    | Feldart. H                                   |                    | Typ  | hus                   | Windhut                                |             |                                                               |
| 131         | 3.  |                | 2                                     | Schulz                    |    | Eifenb. Re                                   | -                  |      | schwäche              | Lüderithuch                            | t           |                                                               |
| 132         | 4.  | 9.05           | \$                                    | Westerman                 | n  | Bez. Ado.                                    |                    | Typ  | hus                   | Вофав                                  | - 1         |                                                               |
| 133         | 6.  |                | 5                                     | Hermann                   |    | Inf. Regt.                                   |                    | l    | 3                     | Aubub                                  |             |                                                               |
| 134         | 23. |                | :                                     | Shlarb                    |    | Ulan. Reg                                    |                    | l    | •                     | Dawignab                               | 1           |                                                               |
| 135         | 24. | 9.05           | =                                     | Semete                    |    | Garde-Füs                                    | . Regt.            |      | •                     | Reetmanns:                             | ٠           |                                                               |
| 400         |     |                |                                       |                           |    |                                              |                    |      |                       | hoop                                   |             |                                                               |
| 136         |     | 9.05           | 8                                     | Mächler                   |    | Inf. Regt.                                   |                    |      |                       | Windhut                                | . 1         |                                                               |
| 137         | 26. | 9.05           | 9                                     | Uhlmann                   |    | Eifenb. Re                                   | gt. Nr. 2          |      | schwäche              | Lüderizbuch                            | ıt          |                                                               |
| 138         | 18. | 8. 05          | Bugführer ber                         | Steiner                   |    | _                                            |                    |      | aria                  | Raribib                                |             |                                                               |
| 139         | 98  | 6, 05          | Militärbahn<br>Mil. Krankens          | Heine                     |    | (tame Cas                                    | Office             | Typ  | <b>L</b> .o           | Galffantain                            | 1           |                                                               |
| 100         | 20. | 0.00           | märier                                | Beute                     |    | Garn. Laz.                                   | amona              | æyp  | yus                   | Kuitfontein                            |             |                                                               |
| Lfo.        |     |                | Drt.                                  | '<br>                     |    | <u> </u>                                     | Shuştrup           | nen. |                       | •<br>                                  |             |                                                               |
| Ñr.         | Do  | ıtum           | Gelegenheit                           | Dienstgrad                |    | Name                                         | verband            |      | Früherer              | Truppenteil                            | Ben         | nerfung <b>en</b>                                             |
|             |     |                |                                       | E.                        | a  | ußerdem                                      | verleti            | ::   |                       |                                        |             |                                                               |
| 1           | 3.  | 4.05           | Auf Marsch<br>Raosanabis –<br>Geikans | Reiter                    | Вe | ers                                          |                    |      | Jäger-Bai             | egt. Ar. 53 Schußberletzung<br>Ar. 176 |             |                                                               |
| 2           |     |                | Auf einem<br>Streifzuge in            |                           | Sd | ýreiber                                      | 6. <b>Ba</b> t     | t.   | Feldart. F            | legt. Nr. 53                           | <b>க</b> ரு | ıßberlehung                                                   |
| 3           | 29. | 4. 05          | das Sandfeld                          | s                         | Ne | umann                                        | Masch. &<br>Abt. 2 |      | Inf. Regt             | . Nr. 176                              |             | ,                                                             |
| 4           | 22. | 5. 05          |                                       | San.<br>Unteroff.         | ⊗d | neider                                       |                    |      | Drag. Re              | gt. Nr. 16                             |             | •                                                             |
| 5           | 12. | 6.05           |                                       | Unteroff.                 | ලd | jönberg                                      | 5/2                |      | Inf. Regt             | . Nr. 171                              |             | •                                                             |
| 6           | 14. | 6. 05          |                                       | Vize=<br>wachtm. d.<br>R. | -  | eiherr<br>Khaynach                           | 5. Batt            |      | Bez. Ado.             | Celle                                  | feii<br>bet | n Entladen<br>ner Pifiole<br>:leht, bald<br>rauf gestor=<br>1 |
| 7           | 22. | 6. 05          | Auf Marfch<br>Rub—Sende<br>lingsgrab  | Reiter                    | Tr | eher                                         | 5. <b>Ro</b> l. ?  | lbt. | Pion. Batl. Nr. 18    |                                        | lat         | ch Ent-<br>dung feines<br>arabiners                           |

| ===         |                   |                     |                  |                                      |                           |                                                  |                                                                                                        |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad       | Name                                 | Schuţtruppen=<br>verband  | Früherer Truppenteil                             | Bemertungen                                                                                            |
| 8           | 25. 6.05          | Otjivero            | Reiter           | Jahnke                               | 4. Batt.                  | Drag. Regt. Ar. 18                               | Beim Heraus-<br>ziehen feines<br>Karabiners<br>aus dem Ge-<br>wehrschuh                                |
| 9           | 26. 6.05          |                     | ,                | Hartwig                              | 5. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 74                                | Schußverlehung                                                                                         |
| 10          | 2. 7.05           | Modderfontein       | Reiter           | Beier                                | 5. Kol. Abt.              | Bez. Ado. II München                             | Durch Sturz<br>bom Pferde,<br>12. 7. 05 ber-<br>ftorben                                                |
| 11          | 11. 7.05          | ,                   |                  | Bauer                                | . <b>s</b>                | Bez. Ado. Mannheim                               | Durch Sturz<br>bom Pferde                                                                              |
| 12          | 17. 7.05          | Otjivero            | Unteroff.        | Maywald                              | 3. Kol. Abt.              | Feldart. Regt. Nr. 67                            | Berfehentlich von<br>einem Posten<br>angeschoffen                                                      |
| 18          | 19. 7.05          | Windhut             | Reiter           | Alein                                | 5. <b>K</b> ol. Abt.      | Bez. Kdo. Mannheim                               | Schufberlegung                                                                                         |
| 14          | 19. 7.05          |                     | ,                | Lehner                               | 1. Eisenbahn:<br>Baukomp. | Bayer. 16. Inf. Regt.                            | Durch einen fal-<br>lenden Balten                                                                      |
| 15          | <b>23. 7</b> . 05 | Rietmont            | Reiter           | Dams                                 | 8. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 16                            | Schufberlegung                                                                                         |
| 16          | 29. 7.05          | Reudamm             | Vizes<br>wachtm. | Meţler                               | 5. Rol. Abt.              | Bez. Kdo. Lörrach                                | Durch Selbstent-<br>ladung eines<br>Gewehrs                                                            |
| 17          | 8. 8.05           | Rauchas             | Reiter           | Feldraths                            | 2. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 65                                | Durch Unvor-<br>sichtigteit eines<br>Kameraden<br>angeschossen                                         |
| 18          | 11. 8.05          |                     | ,                | Leger                                | 5. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Nr. 167                               | Schußberletung<br>durch eigene<br>Unborfichtigleit                                                     |
| 19          | 17. 8.05          | Windhuf             | s                | Cramer                               | 2. Kol. Abt.              | Rönigin Elifabeth<br>Garbe-Gren. Regt.           | Durch Unbor-<br>sichtigfeit beim<br>Gewehrreint-<br>gen. An bem-<br>selben Tage<br>berstorben          |
| 20          | 18. 8.05          | Otjosondu           | Unteroff.        | Warz                                 | 11/1                      | Inf. Regt. Nr. 98                                | Schußberletung<br>beim Schul-<br>fchießen an<br>bemfelben Tage<br>gestorben                            |
| 21          | 20. 8.05          | Tjunis              | Vize:<br>wachtm. | Freiherr v.<br>Speth:Schülz:<br>burg | 5. Kol. Abt.              | Inf. Regt. 124                                   | Schufberlehung<br>durch eigene<br>Unvorfichtigfeit                                                     |
| 22          | 22. 8.05          |                     | Gefreiter        | Franzec                              | 4. Erf. Komp.             | Drag. Regt. Nr. 10<br>zuleţt Bez. Kdo.<br>Goldap | Durch Unbor-<br>sichigfeit eines<br>Kameraden                                                          |
| 28          | 22. 8.05          |                     | Reiter           | Friedrich                            | 3. Et. Komp.              | Inf. Regt. Nr. 92                                | Infolge Sturz<br>bom Maulitier<br>berletzt. An in-<br>nerer Berblu-<br>tung gestorben<br>in Gr. Heusts |
| 24          | 22. 8.05          | Rubas               | Reiter           | Michelt                              | Eifenbahnbetr.<br>Romp.   | Eifenbahn-Regt. Nr. 1                            | Bom Bremferfit<br>gefallen. An<br>Blutverlust ge-<br>storben                                           |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad Rame       |               | Schuttruppen.<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                       |  |
|-------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 25          | 6. 9.05  |                     | Sanitäts.<br>Sergeant | Nierhaus      | Lazarett Oma-<br>ruru    | Inf. Regt. Ar. 173                        | Infolge Unfall<br>bet der Jagd                    |  |
| 26<br>27    | 20. 9.05 |                     | Reiter<br>Gefreiter   | Bauer<br>Haaf | 2. Et. Komp.<br>6/11     | Füs. Regt. Nr. 36<br>Bayr. 20. Inf. Regt. | Schußverletzung<br>Durch Zerreißen<br>des Gewehrs |  |

## F. Außerdem tot:

|    |     |               |                                    |                    |               | ,,,,                                  |                              |                                                                                                       |
|----|-----|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.  | 4.08          | Auf dem Wege<br>Rowes —<br>Windhuf | Sergt. d. L.       | <b>Hampel</b> |                                       | Gren. Regt. Nr. 7            | Durch Unbor-<br>fichtigleit von<br>einem Bosten<br>erschossen                                         |
| 2  | 4.  | 4.05          | Sazarett Winds<br>huf              | Reiter             | Stor <b>c</b> | •                                     | Bayr. 2. Jäg. Batl.          | Infolge infizier-<br>ten komplizier-<br>ten Anochen-<br>bruche (Sepsis)<br>gestorben                  |
| 8  | 23. | 4. 05         | farmSandhup                        | Unteroff.          | Bafendowsti   |                                       | 1.Leib-Huf. Regt. Nr.1       | Hat fic aus Un-<br>vorsichtigkeit<br>erschossen                                                       |
| 4  | 23. | 4. 05         | Rub                                | Reiter             | Seifert       | 5. Kol. Abt.                          | Füs. Regt. Nr. 38            | ,,                                                                                                    |
| 5  | 28. | 4. 05         |                                    | Zahlm.<br>Afpirant | Bollmann      | Et. Romman.<br>dantur Swa.<br>fopmund | 5. Garde-Regt. 3. F.         | Auf der Reede<br>von Swakop-<br>mund plöglich<br>verstorben                                           |
| 6  | 28. | 4. 05         | Auf Farm<br>Boigtland              | Reiter             | Nonzał        | 3/2                                   | Fü . Regt. Nr. 88            | Infolge eigener<br>Unborfichigfeit<br>bon einem Ra-<br>meraben er-<br>fchoffen                        |
| 7  | 9.  | 6. 05         |                                    | Sefreiter<br>·     | Krieg         | •                                     | Inf. Regt. Nr. 151           | Durch Unbor-<br>fichtigleit eines<br>Kameraben er-<br>fchoffen                                        |
| 8  | 13. | <b>6</b> . 05 | Pimolei                            | Reiter             | Roste         |                                       | Huf. Regt. Nr. 10            | Erstät                                                                                                |
| 9  | 15. | 6. 05         |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Vogt          | In Diensten d.<br>Wilitärbahn         | Gren. Regt. Rr. 10           | An den Folgen<br>der Berletun-<br>gen bet dem<br>Eifenbahn-<br>unglück im<br>Dorftredier<br>gestorben |
| 10 | 19. | 6.05          | Windhut                            | Unteroff.          | Timmann       | 1. Kol. Abt.                          | Bez. Ado. II Berlin          | Nachts tot auf-<br>gefunden                                                                           |
| 11 | 26. | 7.05          | Karibib                            | Reiter             | Müller        | Art. Depot<br><b>Rar</b> ibib         | Inf. Regt. Nr. 92            | Plöhlich ver-<br>ftorben                                                                              |
| 12 | 19. | 8. 05         | Poloog                             | Gefreiter          | Schönherr     | 2/2                                   | Bez. <b>R</b> do.Bremerhaven | Durch Unvor-<br>fichtigleit er-<br>ichoffen                                                           |
| 13 | 28. | 8. 05         | Omaruru                            | Reiter             | Behm          | Schukwache<br>Otavibahn               | Gren. Regt. Rr. 9            | Durch Unglücks-<br>fall bom Zug<br>überfahren                                                         |

# Stärke und Verkeilung der Cruppen in Büdwestafrika im August 1905.

Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha. Chef des Generalftabes: Wit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt: Wajor v. Redern. Generalftab: Hamptleute Salzer, v. Hagen. Abjutantur: Hauptleute v. Lettow:Vorbect, v. Bosse. Etappenkommandeur: Oberst Dame.

# 1. Rorden.

Abjutant: hauptmann Stard.

١

|                               |                   | Otflhangwe<br>5./1<br>Obit. Mansfeld              | <b>√</b> □     |                                    |      |                                    | <b>12 12</b>                                                      | 8<br>8                             | 1              |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                               |                   | Attorna Sett 19                                   | 71             |                                    |      |                                    | 2. Et. Komb.<br>Hptm.                                             | Glume                              | 4]             |
|                               | jeŋbe             | 6t8<br>1./1<br>Hptm. Gr.Solm8                     | 4]             | 4. Batt.<br>Obli. v. Madai         | ++++ |                                    | Eff. Betr. 1/2 3.Et. Komp. 2. Et. Komb.<br>Komp. Heim Barad Heim. |                                    | <del>1</del> 0 |
|                               | Major v. d. Heyde | 줊                                                 |                |                                    | -    |                                    | KH. Betr.<br>Komb.                                                | optm.palbig                        | -[]            |
|                               | Major             | 80<br>3/4.9./1<br>Hopim. b. Ritiging              | 4              | Majd. Kan.<br>Abt.                 | ÷    | gen.                               | 2 à                                                               | Hopm. Hop<br>Seelmann.<br>Eggebert | -[]            |
| ıfels.                        |                   | Eputico<br>1/4 9./1                               | 40             |                                    |      | erbindun                           | Stänune der Erf. Batt.<br>1 und 2                                 |                                    | -[]            |
| . Mühler                      | •                 | g .;                                              |                |                                    |      | a nai                              | Stänume b                                                         |                                    | -[]            |
| Oberstleutnant v. Mühlenfels. | Hptm. Wilhelmi    | Waterberg<br>8/1<br>r Spim. Brhr.                 | # 4 1 m        |                                    |      | Auf den rückwärtigen Berbindungen. | je ge                                                             | Walbrandt                          | ×              |
| <b>1</b> -2                   | Sptm              | Otjosonbu<br>11./1<br>Obst v. Baehr               | 4              |                                    |      | Muf den                            | 1. Schetuw.<br>Adetta.                                            | Spin.                              |                |
|                               |                   | ۾ )                                               |                | o.<br>Eff                          | •    |                                    | F. Berm.<br>Trubb                                                 | Hopim.<br>d. Hahinke               | X              |
|                               |                   | Bez. Grootfontein<br>./1 3./1<br>Grdf deptin. Epp | 4              | 1/3 1<br>LE Gr. v.<br>Saurma-Zelff | ÷    |                                    | ન જ                                                               | Ritten.<br>v. Fritsåe              |                |
|                               | Major Dony        | 10./1<br>Dbit. Gräff                              | 4              | v. 5. Batt.<br>Lt. Lehmann         | ÷    |                                    | Pferbebepot 1/2 San. 2. Prob. Rol.<br>Dolt. Gr. v. Buhrp. Wilg.   | Major Vieje                        |                |
|                               |                   | tfo<br>1.<br>R. Bripr.                            |                |                                    |      |                                    | 1/2 San.<br>Fuhrp.                                                |                                    |                |
|                               |                   | Dutto<br>6./1<br>Hoptm. d. 9. Behr                | b. Asangenhemm |                                    | Di   | gitize                             |                                                                   | Sonigsmara                         | N<br>gle       |
|                               |                   |                                                   |                |                                    |      |                                    | ,                                                                 | (                                  | 3              |

| 2   |
|-----|
| A   |
| =   |
| À   |
| તાં |
|     |

|                        | ,                          |                | Anlage 3.                                                         | Stärfe   | und Ber                                    | teilun                     | g der        | Trupp                                   | en in Südwes                                                                                                      | tafrifa          | im                                           | August 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ა</b> .   | 207                                            |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
|                        |                            | er             | Erf. 3a 10,/2<br>Hopm. Hopm.<br>d'Arrest d'Awehl                  | 4        | Seatt.                                     |                            | ÷            |                                         |                                                                                                                   |                  |                                              | comp.<br>It.<br>roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 🗆          |                                                |
| <b>a</b> \             | _                          | Abt. Traeger   | Erf. 3a<br>Hom.<br>d'Arrest                                       | 4        | 1/3 9. (Geb.) Batt.<br>Lt. Zaefchte        | =1<br>=1                   | 2/2<br>+ + ÷ |                                         |                                                                                                                   |                  |                                              | 4.Erf. Komb.<br>Oblit.<br>v. Dewitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            |                                                |
| amalanbe               | 1 Semmeer                  | <b>5</b> 5     | 1. Gt.<br>Obit.<br>Web.                                           | 4        | 98/1                                       | ····                       | <u> </u>     |                                         |                                                                                                                   |                  |                                              | 1/2 3. Et.<br>Komb.<br>Ktonterzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40           |                                                |
| In füblichen Ramalande | Oberstleutnant ban Semmern |                | 11./2.<br>Hoptm.<br>Anders                                        | 4        | ) 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>2t. d. Buller- | =1<br>=1                   |              |                                         |                                                                                                                   |                  | 5. Et. Romb.<br>Hopm. Heud                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |
| 8                      | Ğ                          |                | 12./2<br>Hopim. v.<br>Erderi                                      | 4        | 2/3 9. (Geb.)<br>Batt.<br>Heptm.           | +1<br>+1<br>+1<br>+1<br>+1 | 1,52.<br>+   | <b>~</b> ~                              | cs und an den<br>ngängen<br>4. Et. Komp.<br>Heptm. d. Kahlden                                                     | 4                |                                              | Little Bau- H. Edi. Ban- H. Geli. Ban- H. Gelin. H. Gelin. Gebin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -[]          |                                                |
|                        |                            |                | 3. Erf.<br>Obit.<br>Beyer                                         | 4        | 1/2<br>8. <b>Batt.</b>                     | ÷                          |              |                                         | के के                                                                                                             |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |
| _                      |                            |                | 2./1<br>.Optm.<br>Ritter                                          | 4        |                                            |                            |              |                                         | 3m Begirf Rauchas und an den<br>Raufluft-Eingdingen<br>1/2 3. Et. Komb. 4. Et. Komp.<br>Odit. Wilm Chim. d. Aahld | <b>4</b>         | mgen.                                        | Kulfontein,<br>Kub, Maltahdhe<br>Wafc. Kan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +++++        |                                                |
|                        |                            | Albt. Roppy    | ଷ/.୧                                                              | 4        | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Oblt. Barad      | 준)<br>준)                   |              |                                         | Kintinuts 3<br>4/1<br>Spini. Kliefoth 1/4                                                                         | 4]               | Perbind                                      | 2. Helbtel. 4. Ruftlg. Ruftlg. Ruftlg. Ruftlg. Ruftlg. Ruftlg. Ruftlg. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. Ruftle. | <del>•</del> |                                                |
| 2. Süden.              |                            | Abt. Lengerte  | ·2 72<br>.it. Spfm.<br>zen- Grimer<br>rg                          | 4]<br>4] | 7. Batt.<br>Hpim. Bech                     | ++++                       |              | <b>←</b> ~                              | Ruti<br>4<br>Sptm.                                                                                                |                  | ärfigen                                      | 1/2.2 Funten: 2.<br>tel. Abilg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø            | Signalabilg.<br>L. d. Haefeler                 |
| Ø.                     |                            |                | 8./2<br>Dbit.<br>h- Weithen-<br>ch berg                           | <u>1</u> | <b>149</b>                                 | -                          |              |                                         |                                                                                                                   | ÷                | üdkho                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>⇔</b>                                       |
| nbe                    |                            |                | 2./2 1./2<br>it. Spim.<br>hr. b. b. Atráy-<br>rifen- bach<br>berg | 4        | 3. Batt.<br>Gr. d. Zech                    | + + +                      |              |                                         | In Etitle Gochas—Stamprietfontein 5. Batt.<br>Hofm. v. Wolf                                                       | ÷<br>÷<br>÷<br>÷ | Auf den rückwärtigen Berbindungen.           | <b>Ruf den rii</b><br>4. (Fuhrd.) 3. (Krob.) 2. Echelum.<br>Kol. Ablig. Rolig. Ablig. Ablig. Obli. Erach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                |
| Bethanierlande         |                            | Albt. Ceftorff | 4./2 2./2<br>8t. Oblit.<br>Stein Frhr. b.<br>Fürsten-             | 4]<br>4] |                                            | =                          |              | <b>←</b> ~                              | 67                                                                                                                |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |
| 3m 89                  |                            | •              | 6./2<br>.Spim.<br>v.Benti- v.<br>begnt                            | 4        | 2/1.1. Batt.<br>Obit. v. Whiter-<br>feldt  | ÷                          |              |                                         | Bur Befehung von<br>Hoochans, Kalf-<br>fomein, Marlemkal<br>1. Erf. Komb.<br>Odit. Kadf                           | 4                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ń            |                                                |
|                        |                            |                | 3./2<br>Hoptm.<br>v. Horns<br>hardt                               | 4]       | 1/2 8. Batt.<br>Dblt.<br>b. Boettlicher    | ÷                          |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Sur<br>font<br>1                                                                                                  |                  |                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                |
|                        |                            | Abt. Metfter   | 5.2<br>Oblt. v.<br>ufedom r                                       | 4        |                                            | •                          | ÷ ÷          | <b>←</b> ~                              |                                                                                                                   |                  | 5. (Brob.)<br>Kol. Abtlg.<br>Major<br>Pherex |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |
|                        |                            | <b>*</b>       | 7./1<br>Sptm.<br>Bren-<br>tano                                    | 4        | 1/2 1. Batt.<br>Lt. Bender                 | ÷                          |              |                                         |                                                                                                                   |                  |                                              | 1/2 San.<br>Fuhrp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | terung:<br>= Vuntenstation.                    |
|                        |                            | Abt. Maerder   | Crf. 1a<br>Spim.<br>Buch-<br>hols                                 | 4        | 6. Batt.<br>Hembe                          | ++++                       |              | <b>←</b> ^_                             |                                                                                                                   |                  |                                              | Pferdebehot<br>Oblit.<br>Poerting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø            | Etiduterung: *) \$\frac{1}{2} = \text{Bunke}\$ |
|                        |                            | <b>200</b>     | 2. Erf.<br>Hotm.<br>Baum.<br>gärtel                               | 4        | 6. 1<br>Eddin.                             | ÷                          |              | •                                       |                                                                                                                   |                  |                                              | Digitiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Google **                                      |



# Die Kämpfe

her

# deutschen Eruppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Sechites (Schluße) Heft:

Der Hottentottenkrieg:
Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondelzwarts

**M** 

Mit 10 Skizzen und 16 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

404

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

|    |                                                                                                                                                                                                    | Geite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| В. | Der Hottentottenkrieg.                                                                                                                                                                             |       |
|    | 10. Die Rampfe gegen Simon Ropper und die Unterwerfung bes Cornelius                                                                                                                               | 209   |
|    | 11. Hartebeeftmund                                                                                                                                                                                 | 231   |
|    | 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelzwarts bis zur Bertreibung Do-                                                                                                                              |       |
|    | rengas                                                                                                                                                                                             | 252   |
|    | 13. Die Unterwerfung ber Bonbelzwarts                                                                                                                                                              | 282   |
|    | Schlußwort                                                                                                                                                                                         | 299   |
|    | Anlage 1. Kriegsgliederung der Truppen im Ramalande Anfang Wärz 1906                                                                                                                               | 304   |
|    | Anlage 2. Ramentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hottentotten<br>von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen,<br>verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, Unter- |       |
|    | offiziere und Mannschaften der Schutztruppe                                                                                                                                                        | 305   |
|    | Anlage 3. Gefechtstalender für bie Rampfe ber beutschen Truppen in Gud-                                                                                                                            |       |
|    | westafrika 1903 bis 1907                                                                                                                                                                           | 336   |

## Verzeichnis der Kartenskippen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfeldzug.
- 8. Buge bes Cornelius vom Oftober 1905 bis Marz 1906.
- 9. Überfichtsflige zu ben Operationen im Suboften bes Schutgebiets.
- 10. Berteilung ber Schuttruppe für Sübwestafrita.

Die erfte und zweite Kartenstigze befindet sich im vierten Hefte, Die britte bis sechste im fünften Hefte.





### B. Der Hottentottentrieg.

# 10. Die Kämpfe gegen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

enn auch die Widerstandskraft der Withois und der ihnen verwandten Stämme durch den Tod des alten Aufers im Streite, Hendrik Withoi, und die hierdurch veranlaßten Waffenstreckungen im wesentlichen gebrochen war, so konnte das mittlere Namaland im ganzen doch noch keineswegs als beruhigt gelten, solange die Manasse und Simon Kopperseute sowie Cornelius mit seinen Banden noch im Kelde standen.

Simon Ropper hatte sich nach dem Gesecht bei Aubes von Hendrik Withoi Simon Ropper getrennt, als dieser vor dem Angriss des Majors v. Estors in südöstlicher Richtung auswich.\*) Dem Rampse an sich abgeneigt, zog er es vor, in nordöstlicher Richtung Ralahari in der Kalahari zu verschwinden, wo er sich vor einem Angriss deutscher Truppen so Oktober 1905. gut wie sicher wußte. Er tras in der Gegend südlich Aminuis\*\*) mit Manasse Noroseb, dem Kapitän von Hoachanas, zusammen, der kurz nach den Kämpsen bei Nanibekobis\*\*\*) Hoendrik verlassen hatte.

Die Gegend zwischen bem mittleren Nossob und ber englischen Grenze ist von zahlreichen, schwer zu überwindenden Dünen durchzogen und stellt eine öde Buschsteppe dar mit sehr wenigen und unzureichenden Wasserstellen, die zudem nur schlechtes, meist brackiges, stark salpeterhaltiges Wasser liefern. Unter diesen Umständen waren größere Unternehmungen deutscher Abteilungen in diesem Gelände schwer aussührbar und ihre Tätigkeit mußte sich im wesentlichen auf die Besetzung der Wasserstellen beschränten. Dierdurch wurde der Gegner, der einer Wassenentscheidung auszuweichen suchte, am ehesten zum Kampse gezwungen, zumal die Tschammas, die ihm bisher zur Löschung seines Durstes gedient hatten, zu dieser Zeit zur Neige gingen, so daß der Feind genötigt war, um sich Wasser zu verschaffen, die besetzen Wasserssstellen anzugreisen.

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 178. \*\*) Sligge 7. \*\*\*) 5. Seft, Seite 154.

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Kompagnie 1. Felbregiments und Major v. ber Beybe 1/2 4. Batterie, dem Befehlshaber im öftlichen Hererolande, Major v. ber Beybe, unernimmt ben Dberbefehl unterstanden, murbe biefer mit ber Aufflarung und Sauberung ber Gegend amifchen im norbotte dem oberen Nossob und ber Grenze beauftragt. Er ichob von Gobabis aus die 9. Kompagnie in das Nossobtal nach Aais vor und vereinigte die 4. Batterie in Namalande. Aminuis. Bon bort aus wurden die wichtigften Bafferstellen befett unter Auf-Erftes Gefecht bei Araboab. flarung nach allen Seiten.

25. Oftober 1905.

Bis aum 20. Oftober wurde festgestellt, daß fich bei Arahoab im Roffobreviere eine Hottentottenwerft befand und bak gablreiche Spuren bei Gubuome ausammenliefen. Major v. ber Bende beschloß, ben im Rossobtale gemelbeten Keind anzugreifen, und 200 zu diesem Awede die 9. Kompagnie nach Awadaob heran, von wo er am 25. Oktober den Bormarsch auf Arahoab antrat. Es gelang, die Hottentottenwerst vollfommen zu überraschen. Sie ftob nach turgem Rampfe unter Burudlassung eines Teils ihres Biebes nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Eine nachdrückliche Berfolgung war jeboch wegen Erschöpfung ber Bferbe und wegen Baffermangels nicht möglich. Major v. ber Bepbe führte seine Truppen nach Awabaob gurud und beauftragte ben Sauptmann v. Rliging, mit feiner Rompagnie (9.) und ber Befatung von Awadaob die dortige Gegend nochmals gründlich abzusuchen.

Hauptmann v. Rliping greift die Hottentotten bei 29. Ottober 1905.

Dies follte fic als fehr notwendig erweisen; faum war nämlich Hauptmann v. Rliking mit seiner Rompagnie zu einer Streife nach Hoagousgais abgerudt, so erschienen am 28. Ottober etwa 50 hottentotten, anscheinend von Simon Ropper selbst geführt, Araboab an. vor Awadaob, um diese, nur von einer schwachen deutschen Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer besette Wasserstelle anzugreifen. Hauptmann v. Rliting machte auf die Melbung hiervon fofort tehrt, und veranlagte burch fein Erscheinen bie Hottentotten, eiligft in sudlicher Richtung abzugiehen. Als bie beutsche Abteilung auf der Berfolgung des Zeindes sich am 29. Oktober 780 vormittags Araboab näberte, fab man einzelne Hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenden Deutschen, 46 Gewehre start, erhielten auf halber höhe bes Talrandes Feuer. Es entspann sich ein heftiges Gefecht, in bessen Berlauf sich ber Zeind balb als weit überlegen erwies und seine Front allmählich auf über zwei Kilometer ausbehnte. Awei beutsche Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich mußten im heftigen feindlichen Keuer das bedungslose Bett des Nossob überschreiten, um den rechten Klügel gegen eine brobende Umfassung zu schützen.

Begen Mittag versuchten bie Hottentotten bie nur von einem Unteroffizier und vier Mann bewachten Wagen zu nehmen, aber die beutschen Reiter ließen fich nicht einschüchtern. Bahrend die Fahrer den Knäuel der verwundeten Bespannungen in aller Rube wieder in Ordnung brachten, wehrten fich bie Bebedungsmannichaften ftandhaft, bis ber Leutnant v. Dobschüt mit wenigen Leuten herbeieilte und die hottentotten verjagte. Auf der öftlichen Seite des Reviers leiftete Oberleutnant

Graf Carmer dem Feinde in vielstündigem Feuerkampfe hartnäckigen Widerstand. Als gegen Abend die Gruppe des Leutnants v. Dobschütz hier wieder in den Kampf eingriff, begannen die Hottentotten ihre Gefallenen zurudzuschaffen, ihr Keuer wurde immer schwächer, bis es mit Einbruch ber Dunkelbeit gang verstummte.

Die Abteilung Rliging batte fich trop Baffermangels und brudenber Sige gegen einen mehr als doppelt so ftarken Keind erfolgreich behauptet. Da jedoch die Gefahr beftand, daß der bei Arahoab abgewiesene Keind fich nunmehr auf das von nur elf Mann besetzte Awadaob werfen könnte, beschloß der deutsche Zührer so bald wie möglich nach Awadaob aurudaumarschieren, wo er um Mitternacht eintraf, ohne indes auf den Keind gestoken zu sein.

Major v. der Hepde, der auf die Melbung von dem Gefecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannschaften von Aminuis wieder nach Awadavb gerückt war, ftieß am 2. November nochmals auf Arahoab vor, traf aber Simon Ropper nicht mehr an. Diefer war in suboftlicher Richtung ausgewichen, wie später festgeftellt wurde, um das Tichammasfeld von Nugab jenseits der englischen Grenze zu gewinnen.

Auf die seitens bes Majors v. Eftorff übermittelte Nachricht, bag nach Befangenenaussagen fich starte Hottentottenbanden an den Rossob amischen Boagousgais v. ber Beube und Aais gezogen hatten, beschloß Major v. ber Bepbe, die bortige Gegend nochmals abzusuchen. Er brach am 5. November mit seinen beiden Kompagnien nach Aais auf 5. November und beließ nur die 4. Batterie in Aminuis und Huguis sowie eine Bostierung in Awadaob. Bon den nach Norden in Marsch gesetzten Truppen blieb die 4. Kom- Anschläge der pagnie am Noffob halbwegs Aais-Gobabis, mabrend Major v. ber Bende mit der 9. Sottentotten. nach Gobabis weiterzog, ohne jedoch irgend etwas vom Keinde zu finden. Anfang Dezember rudte er auf die Nachricht von der Anwesenheit des Rapitans Manasse Noroseb in der Nähe von Doornfontein am Elefantenfluß borthin.

Dar Anfang November erfolgte Abmarich bes größeren Teils ber beutschen Truppen aus der nörblichen Kalahari-Gegend hatte die schwer unter dem Wasser= mangel leidenden hottentotten zu neuen Anschlägen gegen die nur ichwach besetzten Bafferstellen ermutigt. Ihr Zug nach Nugab hatte fich zu einem Todesmarsch schlimmster Art gestaltet, auf bem viele Menschen und eine Menge Bieb verburstet waren, aber auch auf englischem Gebiet hatten fie nicht genügend Waffer gefunden, so baß fich ein großer Teil wieder zur Umkehr auf beutsches Gebiet entschloß.

Der in Aminuis befindliche Ruhrer ber 4. Batterie, Oberleutnant v. Mabai. erhielt am 30. November die Melbung, daß zahlreiche Hottentotten an der Bafferftelle Toafis getränkt hätten und auf Gubuoms weitermarschiert seien. Trop der Schwäche ber verfügbaren Kräfte brach er noch in ber Nacht zum 1. Dezember mit 43 Reitern in der Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 pormittags wurde die Bafferstelle erreicht, und die Freude war nicht gering, als man den Feind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sondern hielt in breiter Front die

Major marfdiert nach Norben. 1905. Neue

Gefecht bei Gubuoms. 1. Dezember 1905.



Dunen öftlich bes Baffers besett. Oberleutnant v. Madai beschloß, nur einen Aug ber feindlichen Front gegenüber einzuseten und mit bem anberen ben linken Flügel bes Feindes in weitem Bogen zu umgeben. Raum war biefe Bewegung eingeleitet, als bie hottentotten nach furzem Rampf ihre Stellung räumten. Die Deutschen brangten unverzüglich nach. Nach einiger Zeit erhielten sie jedoch plötzlich wieder lebhaftes Feuer, und man fah jenseits ber Blen zwei Reiter, umgeben von einer Anzahl hottentotten, in öftlicher Richtung bavongaloppieren. Es waren offenbar zwei Großmanner, bie fich gang gegen bie sonftige Gewohnheit ber hottentottenführer mit ihrer Glucht anscheinend etwas verspätet hatten und nun von ihren Orlogleuten gebedt wurden. Oberleutnant v. Madai war sofort entschlossen, sich diesen seltenen gang nicht entgeben zu lassen. Ohne Rudficht auf bas Keuer ber feinblichen Nachhut jagte er mit seinen Reitern ben Alüchtlingen nach.

"Es entspann fich", schreibt er in feinem Bericht, "ein verzweifelter Rampf. Sang porn die beiden Reiter, im Halbtreis babinter 20-25 Hottentotten, die bauernd versuchten, uns durch Feuer jum Absiten und zur Entwicklung zu zwingen, um baburch Reit für ihre Großleute zu gewinnen. Ich ließ mich jedoch burch bas Feuern von der Berfolgung nicht abhalten, sondern ließ das feindliche Feuer vom Pferde im Reiten erwibern. Ein Verfolger um den anderen mußte wegen Erschöpfung seines Bferdes zuruchleiben. Die übrigen feuerten vom Pferde weiter auf die Berfolaten. Plöglich stürzte einer ber Großleute, von einem Geschoß hinterruck burchbohrt, vom Bferde. Aber die wilde Raad ging jest hinter den anderen weiter. Endlich nach einstündiger Berfolgung, nachdem fast alle Bottentotten ber Umgebung abgeschoffen ober mit bem Bajonett abgestochen waren, gelang es, auch ben anberen Kapitan einzuholen, Reiter Weißner versetze ihm erft einen Bajonettstich, dann machte ein Schuß feinem Leben ein Enbe."

Damit war ber spannend und einzigartig verlaufene Rampf zu Ende; eer hatte ben verfolgenden Deutschen keinerlei Berlufte gebracht, mahrend die Hottentotten 23 Tote auf dem Plate ließen. Sieben Gewehre, zahlreiche Munition sowie mehrere Bferbe und Reitochsen wurden erbeutet. Der Kommandeur ber im Norden stehenden Truppen, Oberftleutnant v. Mühlenfels, dem die Abteilung Sende als Teil der Besatung bes Hererolandes unterftand, bezeichnete bas Gefecht von Gubuoms als bie schönste Baffentat, die mahrend biefer Reit in seinem Bezirk zu seiner Kenntnis gekommen fei und ließ dem Führer der Truppe feine "uneingeschränkte Anerkennung" zuteil werben. Der Kampf erhielt baburch noch eine besondere Bebeutung, daß, wie sich später berausstellte, ber eine ber beiben gefallenen Großleute ber Rapitan Manasse Noroseb von Hoachanas selbst gewesen war.

Die 4. Batterie rüdt nochmals 1905.

Nach Toafis zurückgekehrt, ließ Oberleutnant v. Madai durch Patrouillen die nach Gubuoms Rudzugsrichtung ber Hottentotten erkunden. Es gelang bem Leutnant Wende, burch 5. Dezember Gefangenenaussagen festzustellen, daß die Hottentotten, völlig erschöpft, bei Tugais

fünf Stunden füdöftlich Gubuoms fagen und wegen Waffermangels über turz ober lang nach Gubuoms gurudfebren muften. Oberleutnant v. Mabai beichloft, biefen Umstand zu einem zweiten Überfall auszunuten, und rudte am 5. Dezember noch= mals nach Gubuoms. Als jedoch die Spite unter Leutnant Wende 90 abends Gubuoms burchidritten batte, erhielt fie im Buid öftlich ber Wafferftelle plöglich beftiges Zeuer. Die Abteilung entwickelte fich sofort, sab fic aber balb auch im Rücken bebrobt, so daß Oberleutnant v. Madai bei ber berrichenben Dunkelbeit es vorzog, bas Gefecht abzubrechen. Er führte seine brei Buge staffelweise in eine Stellung am Bege nach Aminuis gurud. Als ber Gegner nach Mitternacht in öftlicher Richtung gurudging, trat die deutsche Abteilung den Marsch nach Aminuis an, in der Absicht, die Hottentotten, die wegen der Wafferverhältniffe voraussichtlich in der Nähe von Gubuoms fipen bleiben mußten, wieder anzugreifen, fobalb Berstärfungen zur Stelle waren. Das Befecht hatte ben Deutschen einen Toten und zwei Berwundete gekostet.\*) während ber Gegner brei Tote zurückließ; außerbem wurden mehrere Gewehre, acht Reitochsen und 25 Stud Grofvieh erbeutet.

Die erwarteten Berftärkungen sollten balb eintreffen. Major v. der Hepbe hatte am 9. Dezember in Hoafeb die Melbung bes Oberleutnants v. Madai über v. ber Besbe bas zweite Gefecht bei Subuoms erhalten und sofort die beiben ihm unterstellten Rompagnien auf Aminuis in Marsch gesett, wo er mit diesen zusammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Madai melbete, daß bie Hottentotten um Frieden gebeten 11. Dezember hätten; er habe ihnen die Friedensbedingungen mitteilen laffen und Bedentzeit bis zum 14. Januar 1906 gegeben. In ber Nacht jum 14. Dezember ging Major v. ber Benbe Bafferftellen. nach Gubuoms vor und ließ ben Hottentotten burch einen von ihnen abgesandten Unterhändler eröffnen, daß von nun ab für alle biejenigen, die nicht Frieden machen wollten, sämtliche Wasserstellen gesperrt werben wurden. Dementsprechend wurden am folgenden Tage Huguis, Toafis und Ruis befett. Der Erfolg dieser Maknahme zeigte fich sofort: bis zum 16. Dezember stellten fich nicht weniger als 250 hottentotten, in ber Mehrzahl Weiber und Kinder, aber doch auch 27 Männer. Gin Teil ber Orlogleute, beren Führung an Stelle bes anscheinend auf englischem Gebiet zurudgebliebenen Simon Ropper ber energische Unterfapitan Detop übernommen batte. wollte indes noch feinen Frieden machen und ließ dies dem Major v. ber Sende burch ben Unterhändler anzeigen. Gleichzeitig wurde am 16. nachmittags aus Togfis gemelbet, daß fich bort hottentotten gezeigt hatten. Da die Bfanne von Toafis eine Breite bis ju 4 km und eine Länge von 6 bis 7 km hat und mehrere Wasserlöcher enthält, war die Befatung allein nicht imftande, die hottentotten vom Baffer fernzuhalten. Major v. ber Beyde zog baher noch am Abend bes 16. alle verfügbaren Mannschaften nach Toasis.

Major febrt nach Aminuis surüd. 1905. Sperrung ber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gefecht bei Toafis. 17. Dezember 1905.

Am 17. 400 morgens konnte er von dort mit vierzehn Offizieren und 75 Mann ben Bormaric nach Subosten antreten. Um 400 morgens wurden Hottentotten erkannt, die einen etwa 1 km entfernten Hügel beseth hielten. Sobalb fich die haubtmann 9. Kompagnie hiergegen entwickelte, raumten fie indes die Anhöhe, um weiter rud-Rliefoth fallt. warts in einer ftarten Stellung erneut Biberftand zu leiften.

> Die beiden Kompagnien eröffneten auf 450 m bas Feuer. Nachdem bieses einige Reit gewirkt hatte, gingen sie kriechend und springend näher an den Keind beran, der sehr geschickt die Stellung im Busch räumte, aber immer wieder von neuem Front machte. Unter bem lebhaften Feuer ber Hottentotten hatte jest besonders die 4. Kompagnie bei ihrem Borgeben zu leiden; ihr Führer, Hauptmann Rliefoth, ein in manchem Rampf bewährter alter Afrikaner, fand hier den Tod. Gin Bersuch ber Hottentotten, die 9. Kompagnie in ber linken Flanke zu umfaffen, wurde burch Leutnant Bullrich vereitelt, der fich ihnen hier mit seinem Auge entgegenwarf und fie jum Burudweichen zwang.

> Anzwischen hatte Major v. ber Bepbe die 4. Batterie\*) durch den das Gefechtsfelb rechts begrenzenden Buschwald vorgeben laffen. Sie überschüttete gegen 630 morgens ben linten Alligel ber Sottentotten mit Schnellfeuer, bas biese berart überraichte und erichredte, daß fie in eiliger Flucht fich bavonmachten. Ihr Bersuch, fich weiter rudwärts nochmals zur Wehr zu seten, wurde aber burch bas energische Nachdrängen der Kompagnien in der Front und der Batterie in der Flanke vereitelt. Gegen 800 pormittags zerstreuten fie sich nach allen Seiten, worauf Major v. ber Bepbe bie Berfolgung abbrach.

> Der Erfolg des Gefechts von Toafis war groß. Bom Waffer abgeschnitten, litten die Hottentotten schwer und die Not stieg unter ihnen aufs höchste, zumal auch bie Tschammas ausgegangen waren, so bag Bafferwurzeln, die in der Gegend von Toasis spärlich wuchsen, das einzige waren, womit sie ihr Leben zu fristen versuchten. Durft, Hunger und Sonnenglut verursachten bamals täglich schwere Berlufte in ihren Reihen. Zahlreiche Manner, Frauen und Kinder ftellten fich ben beutschen Stationen, und nur mit äußerster Anstrengung vermochte Detop seine auf 60 Bewehre zusammengeschmolzene Bande beisammen zu halten.

Die Hotten: bie Umgegend pon Aminuis. Ende Dezember 1905.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fand Major v. ber Bepbe totten raumen in ber Gegend füblich Toafis nur noch einzelne Bersprengte, die "einen erbarmungswürdig elenden Eindruck" machten. In den ersten Tagen bes Januar 1906 wurde eine erneute Streife in der Richtung auf Tugais unternommen, man fand aber nur noch verlaffene Werften und in diesen als Reichen, wie hoch die Not gestiegen war, mehrere Leichen und Schwerfrante. Die über ben fleinen Roffob bis zur englischen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat hier ohne Geschute auf, wie dies vielfach in den Kampfen gegen die Hottentotten üblich geworben war, wenn bas Gelanbe bie Mitnahme von Geschützen verbot.

Grenze ausgebehnte Berfolaung führte zur Ergreifung von weiteren 40 Gefangenen. Leiber gelang es hierbei bem fich im Buiche herumtreibenben Gefindel, noch einen tapferen beutschen Batrouillen-Offizier, ben Leutnant Weitel, abzuschießen. Nach ben Angaben ber Gefangenen hatte Detop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfühen erneut ben Durstmarsch nach Rugab angetreten. Damit war auch die Gegend von Aminuis vom Keind gefäubert, der größte Teil der Abteilung Beyde konnte an anderer Stelle Berwendung finden. Nur die 4. Kompagnie blieb in Aminuis als Befatung zurüd.

Die Unternehmungen ber Abteilung Sepbe in die Ralahari hinein hatten von der Truppe vielfach ähnliche Anstrengungen und Entbehrungen geforbert, wie die Berfolgung der Hereros ins Sandfeld im Berbst 1904. Die allenthalben hervorgetretenen Leiftungen sowie bie erzielten Erfolge machen ber entichloffenen Tattraft ber Kührung und der opferwilligen Hingabe der Truppen alle Ehre.

Über den Berbleib der Gochas- und Hoachanas-Hottentotten sowie des Simon Ropper felbst fehlte lange Zeit jede zuverläffige Nachricht. Kundschafter fanden biefen im April mit etwa 50 Männern und 200 Beibern und Kindern auf britischem Gebiet am unteren Nossob und auf bem Wege, ben er borthin zurudgelegt hatte, aablreiche Stelette verdurfteter Menichen.

3m Juli 1906 gelang es bem Leutnant Rolte vom 2. Kelbregiment, ber Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Kamelen tief in die Kalabari vorgebrungen war. mit imBetschuanaeinem Teil biefer Hottentotten-Stämme wiederum Buhlung zu gewinnen. Er ftellte feft, daß Simon Ropper, ber wieber im Befit gablreicher Munition fein follte, au bieser Reit in Auferubpan nabe an ber beutschen Grenze faß; andere Teile bieser Stämme, die die Berricaft Simons aber nicht mehr anerkannten, befanden fich bei Leobrill und Matfa. Alle Bersuche, Berhandlungen mit Simon einzuleiten, wies biefer ab und erklärte, zu ihm tommende Unterhändler toten zu wollen.

Anfang bes Nahres 1907 erschienen bie Simon Ropperleute wieber auf Reue Unterbeutschem Gebiet, und zwar bie vom Kapitan getrennte, friedlich gefinnte Gruppe öftlich Roes, der Rapitän selbst, mißtrauisch und unentschieden wie bisher, nordwestlich Rowise Roll. Da biese Banden mit ihren etwa 80 Gewehren eine ständige Gefahr für die Ruhe bes öftlichen Namalandes bilbeten, befahl das Kommando, durch einen turgen Borftog in die Ralahari einen Drud auf fie auszuüben, um fie zur Unterwerfung zu veranlassen. Dementsprechend brach ber bamalige Kommandeur bes Begirts Oftnamaland, Major Bierer, am 1. Märg mit ber 7. Rompagnie 2. Felbregiments, einem Maschinengewehrzuge, der Baftardabteilung und 30 Kamelen von Gochas nach Rowise Kolk auf, mahrend die Besatung von Aminuis unter Hauptmann Streitwolf über Arahoab vorging. Major Pierer erreichte am 3. die Werft Simons und veranlagte ben Rapitan jur Unterwerfung. Bis jeboch die weit gerstreuten Stammesteile gesammelt waren, verging so viel Zeit, bag Major Bierer am

nehmungen gegen Simon Ropper.

1907.



7. März wegen Baffermangels ben Rudmarich an ben Auob antreten mußte und nur mit Batrouillen Fühlung mit ben Simon Ropperleuten halten konnte. Dies benütte Simon, um fich noch einmal ber Macht ber beutschen Truppen zu entziehen und nach Guboften in bie Ralahari ju verschwinden, wo er noch jett fein unftates Räuber- und Wanderleben weiterführt. Bersuche, ihn dort im April und Mai 1907 nochmals zu faffen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari selbst bie Bleps ausgetrodnet waren und die Tiere versagten. Er wird augenblicklich nur burch Ramelreiterpatrouillen beobachtet.

Cornelius Bethanierland aurüd. Ende Sen=

Auch im westlichen Ramalande konnte von Rube und Sicherheit nicht bie Rede tehrt in bas sein, solange hier ber Bethanier-Rapitan Cornelius noch im Felbe ftand. Er hatte fich im September 1905 mit Morenga in ben Großen Karrasbergen vereinigt.\*) am 23. September trennte er fich jeboch infolge von Streitigkeiten, Die bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Überfalls entstanden waren, von seinem Berbündeten und zog bicht an Reetmannshoop vorbei nach seiner Beimat Bethanien. berigen Berfahren getreu, vermied er auch jett jeden Kampf mit ftarkeren beutschen Abteilungen und hielt sich bafür an einzelne Batrouillen und schwache Transporte. Er entwickelte eine feltene Deifterschaft in Überfällen aller Art und fand in einer Anzabl gewandter Unterführer, wie Klein Jacob, Fielbing, Lambert und anderen, gelebrige Schüler. Durch plötliche überraschende Anderungen ber Marschrichtung gelang es ihm immer wieder, die Berfolger von feiner Spur abzulenken.\*\*) Die enge Berbindung, in der er und seine Leute mit einzelnen unruhigen Glementen bes treugebliebenen Bersebastammes ftanden, tam seinem Nachrichtendienst fehr zustatten, so bak er über die Bewegung der Deutschen meist aufs beste unterrichtet war. Auch fand im Augenblice der Gefahr mehr als ein Corneliusmann in den Bersebawerften ficeren Unterschlupf.

Cornelius in der Gegend von Reet: manneboop.

Seine neue Tätigkeit in ber Reetmannshooper Gegend eröffnete Cornelius Anfang Ottober mit einem erfolglosen Überfall auf die Station Uchanaris. barauf verbrannte er am 4. Oftober bei Gobas füboftlich Reetmannshoop mehrere Ottober 1905. Wagen bes Sanitatsfuhrparts, entwaffnete bie aus Buren bestehende Bededung und tötete einen herbeieilenden Mann ber Station Gobas. Balb barauf wandte er fich über Drogput nach Norben. Seinen gangen Übermut zeigte ein Brief an ben Bezirfsamtmann von Reetmannshoop, in bem er breift ichrieb, bag er es gewesen sei, ber bie Bagen verbrannt batte. Die bei Gobas überfallenen Buren sagten aus, daß Cornelius fie nach Sendrik Withoi befragt habe, ben er noch in ber Gegend weftlich Bibeon vermutet hatte und mit bem er sich vereinigen wollte. Seine Stärke wurde von ben Buren auf 300 Mann geschätt.

<sup>\*) 5.</sup> Heft, Seite 134. \*\*) Stigge 8.

Für die deutsche Führung war es schwierig, sofort ausreichende Kräfte gegen Hauptmann Cornelius einzusehen, da alle Truppen zur Zeit im nördlichen Bethanierlande, am v. Lettom verfolgt die Tunden und im Süddezirk im Felde standen. Zunächst konnte nur eine schwache, aus Cornesius. Schreibern, Burschen, Telegraphisten zusammengesetzte Berfolgungsabteilung unter bande über die Hauptmann v. Lettow-Vorbeck, bisher Abjutant des Kommandos, den Schutz des Zwiedelesene. Ottober 1905.

Zug der Abteilung Cettow, Oktober—November 1905.



bedrohten Baiweges übernehmen. Hinter bem flüchtigen, balb hier, balb bort auftretenben, nie zu fassenben Gegner begann nunmehr eine wilde Jagb, an der abwechselnd außer der genannten Bersolgungsabteilung die in der Rähe des Baiweges befindliche 4. Ersatsompagnie, die aus dem Ostnamaland zurückgetehrte 6. Kompagnie 2. Feldzegiments sowie die Halbbatterien Nadrowski und Bötticher beteiligt waren. In äußerst anstrengenden Kreuz- und Querzügen wandten sich die deutschen Truppen von Keet-

mannshoop am 7. Ottober erst westwärts auf dem Baiwege bis zum GuspRevier, von hier über Kanas und durch das Goabtal wieder zurück zum Fischstuß, dann nordwärts über Neihons nach Besondermaid und Nugoais, hier wieder umwendend und den endlich gefundenen Spuren des Cornelius solgend, auf Chamasis, wo
sicheren Nachrichten zusolge Cornelius Halt gemacht haben sollte. Als aber Hauptmann v. Lettow am 19. Oktober hier eintras, sand er das Nest leer. Cornelius,
ber es nach seiner eigenen Aussage "mit der Angst bekommen hatte", war in nordwestlicher Richtung auf Kamaams gestohen. Die Bersolgung wurde unverzüglich



Abbildung 32.

Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiebelhochebene. Bei Kamaams wurde der Feind schon am nächsten Tage, den 20. Oktober, spät abends zwar wieder einsgeholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schutze der Nacht zu entwischen.

Die Jagd ging nunmehr weiter westwärts über die Pad Kosos—Chamis weg. Die in dieser Gegend stehende 4. Ersatsompagnie unter Leutnant v. Elpons wurde nunmehr mit frischen Kräften auf die Spur des slüchtigen Gegners gesetzt. Es-gelang ihr, am 23. Oktober unweit Goperas den völlig erschöpften Feind einzuholen, der die dortige Wasserstelle besetzt hielt. Nach einstündigem Gesecht, das der Kompagnie vier Tote und Berwundete kostete.\*) wurde der Gegner geworsen; er

<sup>\*</sup> Anlage 2.

entwich zuerft in weltlicher, bann nördlicher Richtung nach ben Rarisbergen zu. fich ihm die Kompagnie Elpons jedoch bei Blutput vorlegte. bog er nach Often aus in bas Chambawib-Revier; eine Batrouille unter Leutnant v. Reese stellte ihn wenige Tage fpater am 29. Ottober in ftarter Stellung am Schwarzrand in ber Begend weftlich Huams fest. Hauptmann v. Lettow zog sofort feine Abteilung, die über Runjas bis in die Gegend der Sinclair-Mine vorgedrungen war, durch einen Gewaltmarsch an die 4. Ersaktompagnie beran und schritt am frühen Morgen des 2. November noch in der Dunkelheit zum Angriff. Aber wieder war der vielgewandte Cornelius entschlüpft. Rur wenige gang frifche Spuren zeigten, bag bis por kurzem eine Rachhut in ber Stellung sich befunden hatte. Die Mehrzahl der Spuren war alt, und bald kam auch vom Hauptquartier die überraschende Rachricht, daß Cornelius icon in der Racht zum 1. November am Kischfluß füblich Ganikobis eingetroffen sei. Ein Überfall auf eine Bagenkolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei dem vier beutsche Reiter\*) im Solafe ericoffen murben, lieft über feine Anwesenheit teinen Ameifel.

Ru seiner weiteren Berfolgung verwandte bas Rommando nunmehr zwei gegen Cornelius am schwächere Hottentottenbanden süblich Gibeon operierende Abteilungen unter den Rittmeistern Haegele\*\*) und v. Tresdow, \*\*\*) die von Fahlgras am Fischfluß über fant bis Ban-Berseba und von Asab über Tses nach Süden vorzugehen hatten. Ferner wurde folgung fort. bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannshoop berangezogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband die 4. Ersanfompagnie wieder ausschied, rudte beschleunigt über Rosos-Ramaams nach Berseba, wo fie am 7. November eintraf.

Rovember 1905.

Anzwischen war Cornelius am 5. Rovember bei Bysteck festgestellt worden. Ein Bersuch, ihn hier mit den sofort vorrüdenden Abteilungen Saegele. Trescow und Lettow zu faffen, führte zu keinem Erfola. Wieberum batte er bem ausgespannten Nete fic rechtzeitig zu entziehen verftanben, indem er seine Leute in fleine Banben aufgelöft hatte und nach ber Awiebelhochebene entwich.

Um seinen Berbleib festzustellen, und die Bersebaner im Raum zu halten, ließ ber Kommanbeur des Bezirks Nordbethanien, Major Bierer, die Abteilung Trescow nach Berseba, die Abteilung Haegele, verstärft burch die 6. Kompagnie ber aufgelöften Abteilung Lettow, nach Befondermaid ruden, mahrend bie 7. Kompagnie 2. Felbregiments ben Baiweg in ber Gegend von Naiams, Garungrub und Kanas zum Schute bes Transportverkehrs besette. Hauptmann v. Lettow kehrte für seine Berson nach Reetmannshoop zum Hauptquartier zurück.

Cornelius hatte fich, nachbem er seine Leute auf ber Awiebelhochebene wieber gesammelt hatte, bem Baiwege zugewandt, wo er lohnende Beute zu finden hoffte.

Cornelius erscheint am Baiwege. Befecht bei Garunarub.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Rompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kompagnie 2. Feldregiments, 1/2 8. Batterie.

Er überfiel am 21. November 5 km öftlich Kanas ben Wagen eines Karmers namens Sill. Die ihn verfolgenden Batrouillen ber Leutnants Graf Sardenberg und Lübben von der 7. Kompagnie 2. Felbregiments wurden bei Garunarub in einen sehr heftigen Ramps mit der etwa 100 Gewehre starken Bande verwickelt. wobei Graf Harbenberg schwer verwundet wurde. "Wir waren in der Übergabl," saat Cornelius über dieses Gefecht, "aber die deutsche Truppe focht scharf," Erst als eine britte Batrouille unter Leutnant v. Hanneden auf bem Rampfplat erschien und die Deutschen jum Angriff schreiten konnten, ging ber Feind unter bem Schutze ber Dunkelheit nach Norden zurud.\*) Die Besatzung bes Baiweges wurde infolge biefer Borgange noch burch bie 6. Batterie (Oberleutnant Graf Schweinit) verftärft.

Cornelius zog nun in die Gegend südlich des Baiweges. Dort fiel ihm zunächst Leutnant d. R. Dreper\*) jum Opfer, ber auf die Nachricht von ber Annäherung bes Cornelius von seiner Station Aufam mit brei Mann nach Weifibrunn geritten war, um die dortige Besatung zu warnen. Am 29. November gelang Cornelius ein Dauptschlag, ber Überfall ber Karm Baries, wo ibm fieben Gewehre und 40 Pferbe in die Bande fielen.

Bur Berfolgung des dreiften Räubers murbe Oberleutnant v. Dewit mit 50 Reitern von der Etappe Rubub auf Baries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeister Ermefeil \*\*) über Bradwaffer auf Aufam angesett. Sauptmann Wobring besetzte mit 20 Gewehren Willem Chrifas, wo er in ber Nacht zum 1. Dezember einen Angriff bes Cornelius abwies. Diefer wich, als fich bie Annäherung ber Abteilung Ermeleil fühlbar machte, an Bradwaffer vorbei in die Gegend des oberen Gusto aus. Rittmeister Ermeteil machte sofort tehrt und ging über Rosis (Sub) ben Gufip aufwärts. Außerbem ging bie 6. Rompagnie von Bethanien über Gambau. Rittmeister Haegele mit Teilen ber 2. und 5. Kompagnie und der Halbbatterie Nabrowski von Besondermaid auf Aub vor. Die 6. Kompagnie und die Abteilung Ermeteil fanden am 6. Dezember bas Gufip-Revier vom Keinde frei, und kehrten bie 6. Rompagnie nach Bethanien, bie Abteilung Ermefeil an den Baiweg gurud.

Rittm. Saegele schlägt ben Angriff bes Cornelius bei Aub ab 8. Dezember 1905.

Cornelius die Tiras:

Berge. Reue Raubzüge.

Rittmeister haegele murbe bei Aub am 8. Dezember überraschend von Cornelius mit etwa 80 Mann angegriffen. Die schnell gesechtsbereite Abteilung behauptete fich in vierftundigem Zeuerkampfe gegen die Hottentotten, bis biefe ihren Angriff aufgaben und in sublicher Richtung abzogen. Das Gefecht hatte ben Deutschen vier Mann gekoftet,\*) ein in ber Stellung gurudgelaffener Toter und große Blutlachen zeigten, daß ber Feind starte Berlufte gehabt hatte. Rittmeister Haegele rudte nunsieht fich in mehr nach Bethanien.

<sup>\*)</sup> Berlufte vgl. Anlage 2.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Rompagnie 2. Feldregiments, 6. Batterie. Die 4. Rompagnie war über Chamis aus bem nörblichen Bethanierlande herangezogen worben.

Cornelius batte fic nach Westen in die Tiras-Berge gewandt, wo bald barauf die Reste der Bande des Hereros Andreas\*) ju ihm stießen. Auch den Hendrik Brandt suchte Cornelius an fich zu ziehen. Es icheint, daß bei ben Hottentotten um diese Zeit großer Mangel herrschte, denn sowohl Cornelius wie sein Unterführer Klein Ratob machten sich mit seltener Dreiftigkeit an bas Biehftehlen. Gine ganze Reihe teils glücklicher, teils abgeschlagener Überfälle, bei Umub, Haries, Kunjas, zeugten von dem Eifer, mit dem die Hottentotten ihrem Handwerk oblagen. Gelegentlich erlitten sie bei biesen Unternehmungen auch schwere Berluste, so am 24. Dezember, wo eine Batrouille der 4. Ersakkompagnie unter dem Keldwebel Gelbke von einer 15 Mann ftarten Bande fieben Mann totete und fünf verwundet. Shlieflich machte fich Cornelius Anfang Nanuar 1906 felbst noch einmal nach Umub nördlich Bethanien auf, um das Bieh des dortigen, schwachen Bostens abzutreiben, was ihm auch am 13. Januar gelang. Tropbem sollte diese Unternehmung für ihn verhängnisvoll und überhaupt sein letter friegerischer Erfolg sein.

Daß er alle biefe Raubereien junächft ungeftraft ausführen konnte, lag vor allem Die beutsche daran, daß die deutschen Truppen zu dieser Zeit durch die wiederholt geschilderten Truppe wird Schwierigfeiten der Bufuhr auf bem Baiwege jur Untätigfeit verurteilt waren, portschwierigzumal zu dieser Zeit bas gesamte Transportwesen burch ben Ausbruch ber Rinder= teinen lagm: peft barnieberlag. Das ganze Gelände weftlich der Linie Ruibis- Haries mußte für Zweihufer gesperrt werben. Nur Maultierkolonnen konnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und bie Weibe bei anhaltenber Trodenheit vollständig versengt mar, konnten biese Rolonnen auch nicht annähernd bem Bedürfnis genügen. Erft als im Januar wiederholte Regenfälle eintraten, wurden die Berhältnisse einigermaßen besser.

Unter solchen Umständen war die Beweglichkeit ber Truppen, ohne die man gegen einen Gegner wie Cornelius nichts ausrichten konnte, fehr herabgebrückt. Die geringe haferzufuhr und die fummerliche Beibe reichte gerade aus, um die burch unaufhörliche Batrouillen und Gewaltmärsche verbrauchten Tiere vor dem Berhungern zu ichugen. Bahrend biefer Zeit maren baher nur kleinere Unternehmungen ausführbar, biefe aber brachten unerwartete icone Erfolge.

Runächst gelang es der am Uibib-Revier postierten 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Bentivegni, die Bande bes sogenannten Kruppel-Johannes, die feit geraumer Reit bie Gegend nörblich Reetmannshoop unficher machte, fo in bie Enge zu treiben, bag biefer fich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berseba bem Leutnant v. Western= hagen stellte und elf Gewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Sübetappe Leutnant Frhr. v. Crailsheim am 7. Januar 1906 mit 70 Mann ber 4. Kompagnie und 4. Erfattompagnie von Runjas ab, um hottentotten zu verfolgen, die bie Pferbe

gelegt



<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen bieser Station Ende Dezember abgetrieben batten. Über Dochas auf Namtob vorgehend, fand er die Spur ber Banbe bes Cornelius, ber für seine Berson furz zuvor seinen Raubzug nach Umub angetreten batte.

Leutnant Frbr. überfällt bie Cornelius: werft bei Namtob. 11. Januar 1906.

In ber Krübe bes 11. Nanuar erreichte Leutnant v. Crailsbeim Ramtob und v. Crailsheim befetzte, ohne daß sich Hottentotten zeigten, die von hohen Bergen umgebene Bafferstelle. Bei Tagesanbruch begannen die hottentotten, ihr Bieh zur Trante zu treiben. offenbar ohne die Rabe der Deutschen ju ahnen. Der deutsche Führer ließ seine Leute raich die beherrichenden Boben erfleigen und folgte ben erschreckt bavoneilenden Hottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisher unbefannten Werft. Die wenigen von Cornelius zurudgelaffenen Orlogleute floben nach turzem Rampf, bie Berft lief volltommen auseinander, brei Gewehre, gablreiche Geschirrsachen, Deden, Töpfe murben erbeutet. Leutnant Frbr. v. Crailsheim blieb noch zwei Tage bei Namtob und kehrte, nachdem er sämtliche Bontoks niedergebrannt hatte, nach Runjas zurück.

> Als die 5. Rompagnie 2. Felbregiments unter Oberleutnant v. Wittenburg, bie zu bieser Beit gerabe in Bethanien stand, am 31. Nanuar Kenntnis von bem Biebraub bes Cornelius bei Umub erhielt, nahm fie noch am selben Tage bie Berfolgung auf und erreichte ihn am 15. Januar öftlich Geimusis, wo er ben Deutschen in ftarter Stellung ben Aufstieg aus dem Gamochas-Revier verwehren wollte. Oberleutnant v. Wittenburg umging ben Feind und gelangte nach Beimusis, ohne Ausammenstoß mit Cornelius, ber nach Westen in die Tiras-Berge ausgewichen war.

> Gleichzeitig mit ber Kompagnie Wittenburg hatte auch die 4. Kompagnie 2. Kelbregiments unter Leutnant Frbr. v. Stein von Runjas aus die Berfolgung ber Räuber von Umub aufgenommen. Leutnant v. Stein ftieß zunächst nach Groß-Tiras por, ohne jedoch bort Spuren vom Gegner zu finden. In der Nacht zum 15. fehrte er nach Kunjas zurud und brach am 16. unter Mitnahme ber Abteilung Crailsbeim, die eben erst von ihrem anstrengenden Auge eingerückt war, von neuem auf, diesmal in der Richtung auf Korais-Numis.

> Inzwischen war Oberleutnant v. Wittenburg wegen Mangels an Berpflegung von Beimufis nach Runjas abgerudt. Auf die Nachricht von dem Bormarich ber Abteilungen Stein und Crailsheim folgte er biefen unverzüglich und vereinigte fich am 18. Januar mit ihnen bei Nuzoas. Nunmehr verfügte er über 113 Gewehre.

> Cornelius murbe bei ber Bafferstelle Dochas vermutet, wo er fich ziemlich beftimmten nachrichten zufolge inzwischen mit ben Banben bes hendrit Branbt und bes Andreas vereinigt haben sollte. Der Zeind, ber jest mehr als 100 Bewaffnete zählen follte, beabsichtigte angeblich, sich nach ber weftlich von Ruzoas gelegenen Wafferstelle Namtob zu begeben.

folagt Cor:

nelius bei

Dochas.

1906.

Oberleutnant v. Bittenburg war fofort entschloffen, fich bie Gelegenheit zu Dberleutnant einem entscheibenben Schlage gegen ben vereinigten Geaner nicht entaeben au laffen. v. Wittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar feine ganze Abteilung die steilen Berge nordöstlich Ruzoas erklettern und biwakierte gefechtsbereit auf der Sobe. 19. 600 morgens wurde der Bormarich auf dem Fußwege nach Dochas angetreten. Nach 19. Januar furzem Mariche erhielt die Spipe der vorausmarichierenden 4. Kompagnie aus nächster Rähe Zeuer. Der Zeind war, wie immer, fast unfichtbar. Unteroffizier Birener fiel, ein Mann wurde ichmer verwundet. Sofort wurden alle brei Kompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ebe alle hottentotten in ihren Stellungen waren, bas Reuer. Nach turgem beftigen Rampfe floh ber Keind in öftlicher Richtung, verfolgt von ber 4. und 5. Kompganie, mabrend bie 4. Erfattompagnie unter Leutnant Arbr. v. Crailsbeim unmittelbar auf die Bafferftelle vorging. Der Zeind wich vor den verfolgenden Kompagnien überall unter schwachem Wider= ftand gurud, nur bei ber Abteilung Crailsbeim tam es in ber Nähe ber Bafferftelle noch zu einem ernften Rampfe. Zwei Mann fielen bier, mehrere wurden verwundet.\*) Tropdem wurden nach 900 vormittags die Höhen süblich der Wasserstelle Um 930 vormittags war ber Kampf beendigt und Oberleutnant genommen. v. Bittenburg konnte feine weit auseinander gekommene Abteilung norböftlich Dochas Das Ergebnis bes turzen, entschloffen und tatträftig burchgeführten Gefechts war bebeutend. Zwölf tote Hottentotten und Hereros bebedten ben Kampf: plat, unter den mitgeschleppten Berwundeten befand fich ber febr schwer getroffene Andreas, zwei feiner Unterführer waren gefallen. Andreas felbft ift nach Angabe bes Cornelius mahricheinlich auf ber Flucht nach Norden verdurftet. Zwei Gewehre und eine Anzahl Pferbe und Bieh wurden erbeutet. Das Gefecht bei Dochas war ber schwerfte Schlag, ber Cornelius feit ben Sischfluftämpfen im Sommer 1905 getroffen hatte; er sollte sich von ihm nicht mehr erholen.

Nachbem getränkt und abgekocht war, trat Oberleutnant v. Wittenburg mit der verftärkten 5. Rompagnie unverzüglich jur weiteren Berfolgung an, während Leutnant Frhr. v. Crailsheim mit Teilen ber 4. Kompagnie und 4. Ersatfompagnie jur Sicherung ber Bermunbeten und jum Absuchen bes Rampfplages jurudblieb. Am 20. Januar morgens wurde bie Spur bes Feindes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Rorais, mußte bann aber wegen völliger Erschöpfung von Mann und Pferd nach Runjas gurudtehren, so daß gunächst die Ruhlung mit dem Keinde verloren Cornelius ichien die Richtung auf Naramub eingeschlagen zu haben, wohl in ber Absicht, fich mit seiner in ber bortigen Gegend befindlichen Werft zu vereinigen. Spater melbeten Eingeborene, daß er bei Gobis in ber Namib fite. Beibes traf inbessen nicht zu. Cornelius hatte sich vielmehr nach bem Gefecht bei Dochas in die Schluchten des Schwarzrandes zuruchgezogen und wartete dort auf eine

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutichen Eruppen in Gubmeftafrifa. II.

Gelegenheit zu neuen Biehdiebstählen, zumal es ihm und seinen Leuten bamals fehr schlecht ging. "Weine Leute", so berichtet er, "waren sehr hungrig."

Bereitstellung aeaen Cornelius. 1906.

Erst Ende Januar war es tros emsigster Tätigkeit möglich, die durch die neuer Rrafte Rindervest hervorgerufenen Schwierigkeiten im Bufuhrwesen gu überwinden, und erst jett konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgehen überlegener Enbe Sanuar Rrafte aus verschiedenen Richtungen ju einem entscheibenden Rampfe ober jur Unterwerfung zu zwingen.

Das Kommando bildete zu diesem Awed mehrere neue Abteilungen:

des Hauptmanns Buchbolg: 2. Ersaskompagnie, Erfat= tompagnie 1a und Teile ber 4. Ctappenkompagnie, hatte in ber Gegend nördlich von huams die reichen Biehbeftanbe bes Bezirks Gibeon ju ichuten, die bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Norden gefährdet waren.

Hauptmann Brentano sollte mit ber 4. und 7. Kompagnie 1. Kelbregiments, ber 3. Batterie und der Halbbatterie Nadrowsti sich in der Linie Gibeon-Arugoams zur Berwendung bereithalten.

hauptmann Bolfmann übernahm die Rührung ber bei Runjas stehenden 4. und 5. Rompagnie 2. Kelbregiments.

Die übrigen Truppen des Baiweg-Detachements: 4. Ersastompagnie, 6. Batterie, übernahmen ben unmittelbaren Schut des Baiweges. Die 6. Rompagnie 2. Felbregiments hielt die Uibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Bolkmann und Buchholz entfalteten in den ersten Februartagen eine umfassende Aufslärungstätigkeit gegen ben Schwarzrand und in nordund südwestlicher Richtung bis in bie Namib. Bahrend bie Aufflärung in bie Namib ergebnistos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und Hottentotten bestehende Werft aufzuheben und 19 Gefangene zu machen. Aus beren Aussagen ging bervor, daß Cornelius aus der Gegend von Rumakams auf Berseba marschiere, um dem Karmer Kries bei Berseba das Bieh abzutreiben. Diese Rachricht erwies sich später als zutreffend. Eine andere Patrouille ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernice ftellte nämlich am 7. Februar bei Aufam die von Cornelius auf bem Marid nach bem Schwarzrand hinterlaffene etwa feche Tage alt ericeinende Spur fest und verfolgte sie burch die Chamhawib-Schlucht auf ben Schwarzrand, wo fie nach Suboften umbog.

**Sauptmann** Boltmann nimmt bie Berfolgung bes Cornelius auf. 12. Februar 1906.

Damit war die Lage geklart. Hauptmann Bolfmann vereinigte fich am 12. Rebruar in Rosos mit ber Abteilung Buchholz. Beibe Abteilungen nahmen unverzüglich die Spur des Cornelius auf. Erfüllt von dem festen Willen, diesen gefährlichen Bandenführer, ber mit seiner beispiellofen Gewandtheit und Beweglichkeit bie beutschen Truppen nun icon über Sahresfrift in Atem bielt, endlich unschäblich zu machen, erreichten

Uerfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach kurzer Rast wurde in der Nacht die Bersolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur sortgesetzt. Im Morgengrauen besanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gesangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Werst besetzten Wasserstelle. Sie entwickelten sich und gingen umsassen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Platz schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrocknet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshige in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Marsches verbot, ohne Wasser den Tag über dort liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondschein mit kurzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Am Morgen wurde abermals eine ausgetrocknete Wasserstelle erreicht, wo auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser sühren mußte, so erschien es doch nach den bisherigen Erfahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pserde beider Abteilungen tränken

au können, aumal in diesem Nahr die Gegend anscheinend noch keinen Regen gehabt batte. Deshalb trennten sich bie Abteilungen.

Sauptmann Boltmann maricierte nach Chamasis, wo er sich am 16. Februar mit ber 6. Kompagnie 2. Kelbregiments vereinigte. Hauptmann Buchbolg blieb auf ber Spur, bie junachft in öftlicher Richtung führte. Er fant endlich eine burftige Wafferstelle, die nach mehrstündiger Grabarbeit für jedes Bferd ber Abteilung etwa einen Trankeimer ichwarzen Schlammwaffers lieferte. Am Abend wurde die Berfolgung ber Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Gaingicas, sonbern wieber nach Subweften jum oberen Chamafis-Revier führte, wieber aufgenommen. Dort fand die Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Waffer. Auch Cornelius hatte an dieser Stelle gelagert, mar aber anscheinend vor anderthalb Sauptmann Buchholz rudte nun Tagen in südlicher Richtung weiter gezogen. nach Chamasis. stellte bort am 16. abends bie Berbindung mit Abteilung Bollmann wieder ber und erganzte in Berseba bie Berpflegung und Ausruftung seiner Abteilung.

Sauptmann Bolkmann erhielt bei seinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamasis die Nachricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Dorthin hatten sich nämlich auf Beranlassung des Leutnants Aubrevier site. v. Westernhagen mit Zustimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Maaks und außerbem ber Rapitan von Berfeba, Chriftian Goliath, begeben, um Banbe ergibt Cornelius die Rutlofigfeit weiteren Biderstandes vorzustellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. Sauptmann Bolfmann felbft ichidte ibm jest burch Bermittlung Goliaths einen Brief, in dem ihm bas Leben zugefichert und eine Frift zur Unterwerfung bis jum 18. abends gewährt wurbe. Bis ju biefem Zeitpunft follten alle Truppenbewegungen eingeftellt werben. Goliath versprach, sein Bestes zu tun. Es gelang ihm auch. Cornelius balb einzuholen.

Mehr noch als das Rureden der Friedensboten sollte indessen die Sottentotten ibre febr üble Lage in ihren Entichließungen beftimmen. Noch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Zahl angriffsbereit in unmittelbarer Nähe gegenüber= Der Weg nach bem Fischfluß war ohne Kampf nicht zu öffnen, die Amiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Buftanb feiner Leute, bie burch die unaufhörlichen Gilmariche fehr gelitten hatten. So nahm benn bie Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Am 17. abends ericbienen unter Führung Christian Goliaths 160 Männer und 140 Beiber und Kinder in Chamasis und gaben 25 Gewehre ab. Sie wurden als Gefangene junächft nach Berfeba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man doch allgemein enttäuscht, daß Cornelius felbst fich nicht unter den Gefangenen befand. Er hatte sich ben Deutschen anfangs ebenfalls Chriftian Goliath angeichloffen, als aber unterwegs unter feinen noch einmal.

Christian hanbelt mit Cornelius. ſŧф. 17. Februar

1906.



Leuten Streitigkeiten ausbrachen und ctwa 100 Mann wieder nach Westen umkehrten, weil sie nach Cornelius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Volkmann sagen, er würde keinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben brauche. Nunmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den deutschen Abteilungen wieder aufgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Befehl des Majors Pierer solgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärtt durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Corneliusbande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aub östlich Bethanien verlief. Hauptmann Bolkmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseba—Besondermaid auf Besthanien an, er tras am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo dald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich jetzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umub—Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rücksehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Bolkmann die weitere Versolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach ben in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Umub in weftlicher Richtung geschnitten, war dann aber plöglich in Doorns\*) am Baiwege aufgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinis von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnis von Haries auf Asam in Marsch zu setzen, um den Feind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Bolkmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu solgen.

Hoch einmal, zum letten Male, gelang es inbessen bem vielgewandten Cornelius, Bolkmannholt seinen Bersolgern zu entschlüpfen: Am 27. Februar melbete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnig aus Aukam, daß Cornelius bei Kanis (süblich Heikoms) vermutet würde. 2. Marz 1906. Er befand sich also bereits süblich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Bassen, versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Bolkmann nach Süden stredung bes und jagte trot der Erschöpfung seiner Mannschaften unermüdlich hinter dem lange

<sup>\*)</sup> Stizze 8.

Gesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Aufam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gesangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderizbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsig angewiesen wurde.

Damit war die Hauptftute bes Wiberftandes im weftlichen Namalande zusammengebrochen. Bas die gablreichen, seit über Sahresfrist hinter Cornelius berbetenben Abteilungen in vielen entbebrungsreichen Rügen, in manchem beißen und verluftreiden Kampfe muhfam und ichrittmeise vorbereitet hatten, bas mar jest endlich burd bie tatfraftige Berfolgung bes Hauptmanns Bolfmann vollenbet worden: ber beweglichste aller Namaführer, ber burch bie Lage seines Operationsgebiets bauernd beibe Bufuhrstraßen zum südlichen Kriegsschauplate bedrobte, war niedergeworfen. Weniger bie Rraft als bie Art feines Biberftanbes hatte bie Erreichung biefes Zieles so lange hinausgerudt und so außerorbentlich schwierig gemacht. Ohne sich jemals auf einen entscheibenden Rampf einzulassen, batte er es ftets verftanben, sich mit einer gerabezu beispiellosen Schnelligfeit und Gewandtheit jebem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht bes hauptmanns Salzer treffend bemerkt wird, "wie eine lästige Kliege, die immer zurückehrt, so oft sie auch vertrieben wird." Die ben beutschen Truppen bei ber Berfolgung bes Cornelius qu= gemuteten Anftrengungen waren gang bebeutenb: bie Ragb binter biefem unftäten und landestundigen Gegner auf muden und halbverhungerten Bferben ichien manch= mal ein aussichtslofes Unternehmen, aber trot aller Opfer und manchen vergeblichen Anstrengungen, trot aller Enttäufchungen und hemmniffe ließ ber Gifer und bie Spannfraft ber beutiden Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaber Ausbauer, hingebender Bflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutschen Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Boltmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung der deutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalander gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolkmann rudte, nachdem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchholz wurde aufgelöft. Die beiben Kompagnien traten unter den Befehl des Etappenfommandos gurud.

Die 5. und 7. Kompagnie 1. Feldregiments, die 2. Ersattompagnie, die 3. Batterie und die Halbbatterie Radrowski hielten den Begirk Rordbethanien-Berfeba, die 1. Ersattompagnie, die 5. Batterie und die Salbbatterie v. Binterfeld ben Begirt Oftnamaland befett.

In der Gegend von Besondermaid-Reetmannshoop wurden außer der Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Rompagnic 1. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments) sowie die Maschinengewehrabteilung Rr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Ersattompagnie und die 6. Batterie blieben bem Rommando ber Gudetappenlinie unterftellt.

Folgen ber peg Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei feinen Stammesangeborigen fo angefebenen Unterwerfung Bandenführers wie Cornelius verfehlte auch über den Kreis seiner unmittelbaren Anhänger hinaus nicht bes Einbrucks auf alle Eingeborenen. In ben folgenden Tagen ftellten fich nicht nur bem Sauptmann Bolfmann einzelne tleinere Banben, sondern auch an anderen Orten wirkte bas gegebene Beispiel. Go unterwarf sich in Rubub am 9. April 1906 Hendrit Brandt, ber fich auch nach ben Kämpfen in den Tirgs-Bergen\*) am Rande ber Ramib behauptet hatte. Auch auf die Baffenstreckung ber noch im Bethanierlande fich berumtreibenben letten Refte bes Bitboiftammes ift bas Beispiel bes Cornelius nicht ohne Einfluß gewesen.

Rielbing fett ben Rampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielbing, einen Unterführer bes Cornelius, jur Unterwerfung zu bringen. Diefer hatte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in die Kleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Gewehre ftarfen Bande einen Rug in bie Begend weftlich Reetmannshoop und raubte hier Bieb. Hauptmann Salzer vom Generalftab ber Schutztruppe nahm unverzüglich mit mir fünfzehn Gewehren seine Berfolgung auf und holte ihn am 31. Januar ein. Nach einftündigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet wurde, floh der Gegner nach dem Löwenflug \*\*) zu, wo Sauptmann Wobring, Generalftabsoffizier bei ber Subetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Gewehren übernahm. Er erreichte Fielding nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach furgem Wefecht, in bem fünf Sottentotten fielen, floh ber Wegner unter Burudlaffung faft allen geftoblenen Biebes in füblicher Richtung. Auf beutscher Seite waren Hauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwundet worden. \*\*\*) Wenn auch empfindlich geftraft, follte die Bande des Fielding ben beutichen Abteilungen und Stationen doch bald wieder ju schaffen machen. Auf bie Nachricht, daß ftorte Hotten: tottenbanben in ben Rleinen Karrasbergen in ber Begend von Sulus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Seite 223. \*\*) Stigge 9. \*\*\*) Anlage 2.

nabm Sauptmann v. Bentiveani Mitte Mary von Reetmannsboop aus mit ber 6. Kompagnie 2. Kelb-Regiments eine größere Streife burch bie Rleinen Karrasberge. um ben wiederholten Biebbiebftählen in ber Reetmannshooper Gegend endlich ein Er fand am Subrande des Gebirgsftocks am 12. Marg eine aroke friich verlassene Werft vor. Bei ber Berfolgung ber Spur bes Jeinbes ftiek er am 13. Marz bei Abuabis öftlich ber Rleinen Karrasberge auf hottentotten, bie nach furgem Reuergefecht unter Zurudlaffung von Reittieren, Bieh und Sausgerät nach ben Großen Karrasbergen entfloben. Dant ber energischen Berfolgung wurde ber Zeind am 14. abends in ben Großen Karrasbergen bei Anichib nochmals geftellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gesattelte Bferbe und Maultiere. 97 Stud Große und 280 Stud Kleinvieh fielen bem Sieger in die Hände. Rielbing felbft jedoch hatte fich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte bas Rommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) Hauptmann zum zweiten Male Berhandlungen angefnüpft. Hauptmann v. Roppy, ber zu diesem v. Roppy ver-Zwed aus dem Fischflußgebiet zurudberufen worden war, \*\*) hatte diese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl der Argwohn der Hottentotten gerade um dieje Zeit wegen der Juni/Juli Rämpfe bei Narus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenden Truppenbewegungen besonders rege mar.

1905.

Er hatte fich mit bem aus bem Sauptquartier zu ihm entfandten Sauptmann Thewalt und dem Bater Malinowski nach dem von Morenga vorgeschlagenen Rusammenkunftsorte, Rosis (Weft)\*\*\*), begeben und bort ohne Baffen in gefahrvollster Lage die Racht jum 1. Juli jugebracht, ohne daß Morenga eingetroffen ware. Wie fich später herausstellte, war bieser vor ber Rompagnie Ritter ausgewichen, Die, ohne eine Ahnung von den ichwebenden Unterhandlungen zu haben, im Bormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas berangetommen war. Als ihr gubrer erfuhr, daß Berhandlungen im Gange feien, stellte er fofort alle weiteren Bewegungen ein. Er batte damit zwar bem Hauptmann v. Koppp und seinen Begleitern bas Leben gerettet, aber Morenga war verschwunden. Sauptmann v. Roppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die sofortige Biederaufnahme der Operationen an, aber ebe es ju einem neuen Busammenftog fam, war haubtmann Salger vom Generalstabe bes Kommandos feinerseits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit dem er am 13. Juli unweit bessen Lager eine Ausammenfunft hatte. Hierbei zeigte Morenga, der nach dem Bericht des Hauptmanns Salzer das Nublofe eines weiteren Biberftandes einfah, zwar Neigung zum Frieden, ber Bebingung der Waffenabaabe wollte er sich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er musse hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 151. \*\*) 5. Seft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Ansicht aller Großleute einholen. Darüber zogen fich die Berhandlungen fehr in die Länge, und für die nächsten Wochen berrschte in der Umgebung der Karrasberge völlige Waffenrube. Als aber im September die Masse der beutschen Streits frafte im Bethanierlande gegen Bendrit Bitboi und seine Unterführer im Relde ftand, machte sich auch Morenga wieber bemerkbar.

Johannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter-Christian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und demnächst auch ber Bonbelzwartkapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in Ende August den Karrasbergen erschienen. Sohannes Christian sprach Morenga das Recht zu selbständigen Friedensverhandlungen ab. ernannte ihn und Morris zu seinen Feldtornetts und übernahm felbft ben Oberbefehl über Die Bonbels. Auch Cornelius blieb zunächft bei ihm.

Raubzug durch

Die geringe Rahl ber im Subbezirke verbliebenen beutschen Truppen\*\*) bot ben ben Siboften. Bonbels bie Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beschloffen, bie für fie gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er sollte in weitem Bogen durch die Sudostecke bes Schutgebiets nach den Oranjebergen geben, die Johannes Christian ebenso vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon bort follten die Werften \*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werben. Auf bem Wege nach bem Suboften überfielen bie hottentotten zunächft am 15. September bei Nochas die Pferdewache der 12. Kompagnie: hierbei wurden drei Reiter+) verwundet und sämtliche Pferbe abgetrieben, wodurch der Kompagnie eine Berfolgung der Räuber unmöglich gemacht wurde. Um 21. wurde die Signalstation Dewenischput angegriffen, die Befatung mar aber auf ihrer but und die Angreifer muften nach einstündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf beuticher Seite mar ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worben.+) Dagegen gelang es ben Hottentotten, am 23. die Befatung ber Signalftation Das zu überraschen und die gange Besatung nieberzumachen. †) hier trennte sich Cornelius von seinen Berbundeten.

> Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetung junachst noch ben überwiegenben Ginfluß behaubtet zu haben icheint, fetten ihren Marich nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von zehn Broviant= wagen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei biefer Gelegenheit erklärten Morenga und Morris einem zur Bflege von Bermundeten zurudgebliebenen Beterinär. fie batten beschloffen, bis zum letten Mann weiterzufämpfen.

Der fernere Berbleib bes Beinbes war junachft nicht festzustellen. Allein bie

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> Seft, Seite 163. 3m Siboften waren verblieben: 11., 12. Kompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattompagnie, Erfattompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Mafdinengemehr-Abteilung Rr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Weiber, Kinder, Richtstreitbare, Trog. †) Anlage 2.

Reit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Räubereien und Überfälle ausführen konnte, nabte ibrem Ende.

Bleich nach Eingang ber Melbung von bem Überfall bei Nochas hatte nämlich Dberftleutnant ber Befehlshaber bes Gubbegirts, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf bie noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf Die Operationen nunmehr Morenga ju Leibe geben ju burfen. General v. Trotha Bonbelgwarts aab seine Austimmung hierzu. Nachdem durch Befehl vom 14. September dem Oberstleutnant van Semmern außer ben bisherigen Abteilungen Erdert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieder unterstellt waren, verfügte er, abgesehen von ber 1, und 5. Ctappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Etappenbesatungen verteilt waren, über sieben Kompagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Dafcbinengewehr-Abteilung. Allerdings waren biefe Truppen burch Abtommandierungen und Abgänge aller Art außerorbentlich aeschwächt, ein großer Teil ber Tiere burch bie vorausgebenden Operationen sehr mit-Die Augochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit genommen. gurud und fehr ericopft, diejenigen ber 2. Rompagnie hatten wegen Lungenseuche getötet werben muffen. Berpflegung war in ben Magazinen Reetmannshoop, Ufamas, Ramansdrift, Warmbad und Kaltfontein ausreichend vorhanden, die Heranführung der Bestände zur Truppe gestaltete sich aber von Anfang an wegen bes aeschilberten Rustandes ber Tiere um so schwieriger, als bei ber Unficherbeit ber Lage eine zu frühzeitige Bereitstellung von Borraten im zufünftigen Operationsgebiete leicht ben allenthalben berumftreifenden feindlichen Räuberbanden hätte zustatten fommen fonnen.

Da indessen die Lage im Subbezirk eine balbige Aufnahme ber Operationen munichenswert machte, ließ Oberftleutnant van Semmern icon am 26. September bie 2. Rompagnie bes 1. und bie 9. Kompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes Hauptmanns v. Koppy von Huns auf Nuinui vorgeben, obwohl biese Truppen nur für fünf Tage Broviant mitnehmen fonnten, ba bie Ochsenwagen noch nicht heran waren. Gleichzeitig wurden die unter hauptmann Siebert bisher im Sudoften stehenden Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. d'Arrest hatte mit ben an ber Ctappenstrafe Ramansbrift - Barmbad entbehrlichen Truppen — 10. Kompagnie 2. Felbregiments, Ersatfompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/3 Maschinengewehr=Abteilung Nr. 2\*\*) — auf Kalkfontein vorzugehen, um ein Aus= weichen bes Begners, ben man zu biefer Reit im Suboften ber Großen Rarrasberge vermutete, zu verhindern.

ein. September 1905.

<sup>\*)</sup> Erfatfonwagnie 4a mar wieber aufgelöft morben.

<sup>\*\*)</sup> Auch biese Truppen maren sehr schwach. Die 10. Kompagnie und die Ersatsompagnie 3a gablten gusammen nur 102 Gemehre.

Dberstleumant Die Abteilung Koppy erreichte am 29. September Nuinui nordöstlich von den van Semmern Großen Karrasbergen. Erst Ansang Ottober erhielt Oberstleutnant van Semmern, rückt an der sich der Abteilung Koppy angeschlossen hatte, die zuverlässige Nachricht, daß Mostlober 1905. renga und Morris am 1. Oktober in Heirachabis gewesen seien. Er befahl darauf den weiteren Bormarsch der Abteilung Koppy auf Heirachabis, der Abteilung der Abteilung Soppy auf Heirachabis, der Abteilung der gestommen diese Marschziele erreicht, ohne daß man mit dem Feind in Berührung gestommen wäre. Oberstleutnant van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in nachstehender Weise ein:

## Oberftleutnant van Semmern Abjutant: Leutnant Beinberger Signaloffizier: Leutnant v. Reinersdorff.

| Abteilung Koppy<br>Hauptm. v. Koppy |                 |                 |           | Abteilung Siebert<br>Hauptm. Siebert |                    |                        |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|
| Dri                                 | bonn. Offiz. L  | t. v. Geróbo    | र्मी      | Sign. Offiz. Wachtm. d. Res. Krüger  |                    |                        |  |  |  |
| Erf. Komp.                          | 10./2           | 9./2            | 2./1.     | 3. Grf.                              | 12./2              | 11./2                  |  |  |  |
| 3 a                                 | Oblt. Frhr.     | Lt.             | Hptm.     | Obli. Bener                          | Hptm.              | Sptm. Anders           |  |  |  |
| Hptm.                               | v. Gais:        | Shaum:          | Ritter    | ·                                    | v. Erdert          |                        |  |  |  |
| d'Arrest                            | berg            | burg            |           |                                      |                    | •                      |  |  |  |
|                                     | Ė               |                 |           | Ė                                    | Ė                  |                        |  |  |  |
|                                     | 1/3 M. G        | . <b>2</b> 1. 2 | 1/2 9     | 1/8 M. G. A.2                        | <sup>1</sup> /2 8. | 3/4 2.                 |  |  |  |
|                                     | Lt. Degentolb D |                 | . Barad   | Lt. Müller                           | Lt. Halste         | Lt. v. Biller:<br>bed. |  |  |  |
|                                     | + +             | <u> </u>        | <u> ተ</u> | + +                                  | ቀ ቀ                | <u> </u>               |  |  |  |

Den Hottentotten war es am 7. Oktober mit Hilfe eines übergelaufenen farbigen Polizisten gelungen, die Station Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutnant Surmann und drei Reiter den Tod fanden und ein Reiter verwundet wurde.\*) Bon hier aus hatten sie sich weiter nach Süden dem Oranje zu gewandt. Auf die Meldung, daß sich mehrere Banden bei Ondermaitse und Wittmund befänden, — die Besatzung von Schuitdrift war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten — solgte Oberstleutnant van Semmern in dieser Richtung, aber auch bei Ondermaitse und Jerusalem, wo die Abteilungen am 15. Oktober eintrasen, sand man nur sechs dis sieben Tage alte, den Ham abwärts sührende Spuren. Kundschafternachrichten zusolge sollte der Feind im Begriff sein, seine Wersten bei Kerlbartsdrift und Beenbred über den Oranje zu setzen.

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ihm zu gehen, so sehr die Ersmüdung der Tiere und die stockende Lebensmittelzufuhr auch die Bewegungen ersichwerten. Hauptmann v. Koppy wurde über Udabis auf Beenbreck, Hauptmann Siebert über Groendorn auf Kerlbartsdrift angesetzt. Aber auch hier dasselbe Bild! Lediglich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, daß der Zeind zwar bier gewesen, aber bereits vor mehreren Tagen Oranje abwärts weitergezogen war. Anscheinend batte ftartes Anschwellen bes Rluffes bas Überseten ber Werften verhindert. Die beutschen Abteilungen mußten nun qu= nächst wegen Mangels an Weibe nach Ubabis zurudgenommen werben.

Uber ben Berbleib und die Abfichten bes Feindes, ber nunmehr in bas unwirts Derftleutnant liche und ichmer zugängliche Dranjebergland eingebrungen mar, gingen bie Melbungen van Semmern und Mutmaßungen auseinander. Balb follte er bei Belladrift ober westlich ben marfchiert auf Uferwechsel seiner Werften bewirten, balb bei Bartebeestmund mit ftarkeren Rraften fteben, balb endlich fich mit ber Absicht tragen, bas nur ichwach besetzte Ramansbrift ju überfallen, um fich in ben Befit ber reichen Borrate biefes Magazins zu feten. Wie später befannt geworben ift, bat biese Absicht tatfachlich bei Morenga beftanben. Gelang ihm beren Ausführung, so murbe ein Operieren größerer Truppenabteilungen im Guben für bie nächfte Reit unmöglich gemacht. Es galt, biefe Abficht bes Zeinbes unter allen Umftänden zu verhindern, und deshalb war unverzügliches, scharfes Nachbrangen ohne Rudficht auf Berpflegungsichwierigkeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete daher am 18. Oftober in Udabis an, daß die Abteilung Koppy über Belloordrift—Bellabrift, die Abteilung Siebert über Belloor—Gendorn auf Hartebeeftmund, wo der Feind vermutet wurde, vorgehen follten. Rach den Angaben ber als Führer angenommenen, angeblich landestundigen Buren hoffte man, mit beiden Abteilungen am 22 Sartebeestmund zu erreichen. Die Berechnung ber Buren follte fich indes als irrig erweisen.

munb.

Die Abteilung Roppy, die auf ihrem Mariche längs des Oranje auf unwege Die Abteilung samen Saumpfaben vorzurucken hatte, mußte wegen ber zu erwartenben Geländes Koppy bringt schwierigkeiten ihre Karren und Pferbe gurudlaffen und ben bringenoften Bedarf an ambranjevor. 20./24. Df. Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte tober 1906. trot ber Berabsebung ber Bortionen auf bie Salfte nur bis jum 22., von ba ab mußte man fich mit geschlachteten Tragetieren behelfen, bis neue Aufuhr fam. Die Stärfe ber Abteilung fant nach Abgang ber zum Schute ber Bferbe erforberlichen Bebedung auf etwa 200 Gewehre, zwei Maschinengewehre und brei Geschüte. Sie trat am 20. Oftober 400 vormittags ben Bormarich an.

Diefer geftaltete fich von Anfang an äußerft beschwerlich. Blubenbe Sonnenftrablen brannten vom wolfenlosen himmel auf die tahlen Relsen hernieder und die außergewöhnliche Sige ericopfte Menichen und Tiere in bobem Mage. Sie zwang, bie Mariche größtenteils bei Racht auszuführen. Die Tiere litten außerbem unter bem ganglichen Mangel an Beibe, am Oranje abgeriffener Schilf war bas einzige Futter, bas man für fie fand. Die Hoffnung, nun endlich an den Keind zu kommen, hielt indessen Rührer und Truppe trot aller Leiden und hemmnisse aufrecht, jumal bie Ausficht wuchs, die hottentotten ju ereilen. Am 22. morgens wurde bie Wegend von Bellabrift erreicht. Runbicafter melbeten, daß bie Sottentotten nur 11/2 Stunden weiter unterhalb fagen. Frifdere Spuren, ftebengelaffene und verendete Pferde bestätigten, daß man dem Feinde sich naherte; aber fo schnell bie Abteilung auch folgte, ber Feind schien noch schneller zu sein. Doch allmählich wurden die Spuren immer deutlicher und die Rabe des Zeindes immer gewisser. In ber Nacht jum 24. Oftober murbe ber Marich ohne Unterbrechung fortgefest. Hartebeeftmund, der angebliche Sammelplat bes Gegners, mußte in der Frühe





Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werben. Sollten fich die gewaltigen Anstrengungen ber letten Tage lobnen und wurde es endlich gelingen, ben Jeind zu fassen und zum Rampfe zu ftellen? Das war die alle Gemüter in Spannung haltende Frage.

Die Spike Feind. Gefecht bei Harte beeftmund. 24. Oftober morgens.

Um 700 morgens betrat die Abteilung eine Fläche, wo die Berge halbkreisförmig fiößt auf ben vom Flußuser zurudtreten. Die hierdurch gebildete, von niedrigen Dunen durchzogene Ebene war von den Bergen vollkommen beherrscht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen ber berühmten hinterhalte ber hottentotten, allein es ichien, als ob die Abteilung auch diese gefährliche Stelle ohne Rampf überwinden wurde. maricierte die Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, bann folgten die 2. und 9. Rompagnie, die Maschinengewehre, die Artillerie und am Ende die Kompagnien 10 und 3a. Auf den nur 400 bis 500 m entsernten, die Fläche im Halbsreis umschließenden Felshängen war auch beim genauesten Absuchen mit dem Glase teine Spur von einem Feinde zu erkennen. Die der Spize zugeteilten Buren und eingeborenen Soldaten hatten mit ihren scharfen, an afrikanische Berhältnisse gewöhnten Augen nirgends etwas Berdächtiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegner um jeden Preis den Kampf meiden wolle; sonst hätte er in diesem, seine Kampsesart so außerordentlich begünstigenden Gelände sicherlich Widerstand geleistet, zumal die Deutschen die für sie





Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Often aus gefeben.

so gefahrvolle Ebene auf ihrem Vormarsch auf jeden Fall durchschreiten mußten. Es galt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich von neuem nachzudrängen, um den scheinbar sliehenden Gegner doch noch einzuholen. Der schwierige Abstieg auf die Ebene gelang ohne Zwischenfall, und schon war die Spitze im Begriff, den im Westen die Fläche abschließenden Felsberg zu ersteigen, da ertönte plötzlich ein weit in den umliegenden Bergen wiederhallender Signalschuß, dem unmittelbar ein mörderisches Schnellseuer von den umliegenden Döhen solgte. Zu sehen war immer noch nichts, aber die Wirkung war um so empfindlicher. Die Spitze, die die Hottentotten dis auf wenige Schritt an sich hatten herankommen lassen, war sast ganz vernichtet, ihr tapferer Führer, Leutnant v. Bojanowski, siel als einer der ersten. Was übrig blieb,

wehrte sich an Ort und Stelle, so gut und so lange es ging; ein Zurudlaufen zum Gros war unmöglich.

Der furchtbare Ernst ber Lage war jedem sofort klar; die ganze Abteilung war in der Hige des Nachdrängens in eine Falle geraten und auf engem, sast deckungs-losem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augen-blick den Halt. Ohne Besehl, schnell und geräuschlos, entwickelten sich zunächst die 2. und 9. Kompagnie, bei denen sich Hauptmann v. Koppy besand, mit Front nach Westen und Nordwesten und besetzten einen schwach gewellten Dünenrand, die 10. Kompagnie und die Kompagnie 3a schwenkten nach Norden ein. Hauptmann d'Arrest,



ber hier den Befehl übernommen hatte, wurde bei dem Bemühen, seine Leute hinter einer Düne in Stellung zu bringen, von der tödlichen Kugel ereilt. Hinter der Infanterie fuhren die Geschütze und Maschinengewehre unter lebhaftem Feuer des Gegners auf, und zwar die Geschütze am äußersten rechten Flügel rückwärts der 10. Kompagnie, die Maschinengewehre hinter der Ersatsompagnie.

Erot ber schnellen und guten Entwicklung war die Lage von Anfang an bedenklich, ba das feindliche Feuer sehr wirksam war. Nach dessen Heftigkeit und der Ausschnung der feindlichen Stellung zu urteilen, war man von einem erheblich überslegenen Gegner umschlossen, der die umliegenden Höhen in mehreren Stockwerken übereinander besetzt hielt und dem man bei seiner Unsichtbarkeit mit dem eigenen

Feuer, wie es schien, nichts anhaben konnte. Die Ermattung der Leute nahm nach bem porangegangenen Nachtmarich und unter ber immer ftärker werbenben Sie balb einen bedrohlichen Grad an. Auch die Berlufte mehrten sich. "Die Dünenränder", schreibt einer ber Mittampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte.\*) "konnten von ben Hottentotten gang bestrichen werben, mahrend wir nichts, aber auch gar nichts Reiner von uns tonnte fich auch nur rühren, ohne von allen Seiten auf nächfte Entfernung beschoffen zu werben. Und die Kerle schießen bervorragend! Einer nach bem anderen fiel, bald rechts, bald links. Wer nur den Bersuch machte, ben Kopf ober bas Gewehr zu heben, ber wurde sofort von mehreren Augeln zu= aebedt."

Der Führer, Oberftleutnant van Semmern, hatte fich, als alle Kräfte eingesett waren, nach vorne jur Kompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Führers in ber vorberften Linie, seine Rube und Sicherheit erfüllte bie Reiter mit neuer Auversicht.

Balb brobte indes eine neue Gefahr: Die hottentotten hatten in dem Bestreben, Die hottenbie Deutschen von allen Seiten einzukreisen, auch die englischen Inseln im Oranjes totten beschießen die fluß besetz und begannen von dort die Deutschen mit Flanken- und Rudenfeuer gu Deutschen von überschütten. Der Leutnant Schaumburg versuchte, biesem neu auftretenden Keinde ben Dranies einige aus der Front gezogene Schüten ber 9. Kompagnie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus. ebe diese die als Kampfftellung ausersehene Düne erreicht hatten, waren alle verwundet. Leutnant Schaumburg wurde bei bem Bersuch, einen ichmer getroffenen Unteroffizier in Dedung zu bringen, zweimal getroffen.

Hauptmann v. Koppy ließ nun, um nicht vom Oranje und damit vom Wasser abgeschnitten zu werden, die Kompagnie 3a kehrt machen und gegen ben Fluß vorgehen. Leutnant Degenkolb brachte in richtiger Burbigung ber hier brobenben Gefahr eines seiner Maschinengewehre rechts von der Rompagnie in Stellung. Dem vereinigten Reuer bes Maschinengewehrs und ber Rompagnie gelang es, bier wenigstens bas feindliche Feuer zum Schweigen zu bringen und ben Gegner von ben Inseln zu Rach einiger Zeit verschwanden auch bem äußersten rechten Klügel gegen= über die Hottentotten, so daß die Geschütze bes Oberleutnants Barack eine neue Stellung nehmen konnten, von der aus fie das Keuer der 2. und 9. Kompagnie zu unterftugen vermochten. Aber auch die Artillerie tonnte ben fast unfichtbaren Keinben wenia anhaben. Das Feuer ber Hottentotten schlug mit ungeschwächter Heftigkeit von ben Bergen herüber, sobald fich ihnen ein lohnendes Ziel bot. Ein weiteres Borgeben ber ungeschütt baliegenden beutschen Linie war bei bem verbeerenden Keuer ausgeschloffen, es wäre gleichbebeutend mit Bernichtung gewesen.

Die Berluste erreichten allmählich eine Höhe, wie sie seit Groß-Nabas keine

<sup>\*)</sup> In ber Magbeburger Zeitung.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gabmeftafrita. IL

beutsche Truppe mehr erlitten hatte. Die Sanitätsoffiziere und Mannschaften taten alles, was in ihren Kräften stand, um das Los der Berwundeten zu erleichtern, aber bei der Unmöglichkeit, einen einigermaßen geschützten Berbandplat einzurichten und Wasser heranzuschaffen, litten diese unter der glühenden afrikanischen Sonne, trot aller Bemühungen schwere Qualen. "Bald wurde wieder ein Feldwebel durch einen Bauchsschuß schwer verwundet", heißt es hierüber in dem oben erwähnten Bericht. "Es wurde nach dem Stabsarzt Dr. Althans gerufen. Es sam nur die Antwort: »Hier liegt er, er ist tot!« Dann wurde nach Oberarzt Hannemann der 2. Kompagnie, die auch



Abbildung 36.

Gefechtsteld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Suben aus gefeben.

schon viel Berluste hatte, gerusen. »Komme gleich!« Nach einigen Minuten kam er angelausen, von einem Hagel von Geschossen überschüttet. »Bo?« — »Hier, schnell, höher heraus!« Einige Leute packen ihn und zerrten ihn den Dünenrand höher heraus. Er war mit blauem Auge davongekommen. Dann legte er die nötigen Berbände an, immer heftig beschossen. Das Berbandzeug war auf den Tragetieren, die fast alle erschossen waren, so wurde teilweise mit Hemdsärmeln verbunden. Dann wieder ein Stöhnen am anderen Ende der Schützenlinie. »Ich bin verwundet, Herr Oberarzt!« — »Bo?« — »Hier!« — Und wieder mußte er durchs heftigste Feuer weiter. Dann rief einer vom anderen Flügel: »Herr Oberarzt, ich habe noch ein Berbandpäcken!« Also wieder zurück und dann wieder hin zum Berwundeten. Er schien unverwundbar

au sein. Ein braver, alter Schuttruppler sagte: »Donnerwetter, bas könnt' ich nicht!« Dann wurde ber Arat wieber mo anders bingerufen. Ginige Leute riefen ibm qu: »Bleiben Sie bier, Berr Oberarat, fonft bolt Sie's! Er lief aber an ber Schützen: linie entlang und erhielt babei zwei Schuffe in bie Unterichenkel: nur. bak einige Leute ibn noch ichnell zu fich beraufzogen, rettete ibn vom Tobe."

Gegen Abend glaubten die Hottentotten offenbar, daß nun die Widerstandstraft ber Deutschen erschöpft sei. Sie machten ganz gegen ihre Gewohnheit in ber Dämmerung einen Bersuch, von ihren Bergen herunter zum Angriff vorzugeben. aber bas sofort auflebende Reuer ber Deutschen ließ fie von ihrem Borhaben bald wieder abstehen.

Bährend bes gangen Tages hatte ber verantwortliche Führer. Oberstleutnant Die Abteilung van Semmern, mit wachsender Sorge und mit immer steigender Ungeduld die Blide Siebert bleibt nach Norden gerichtet, von wo die Abteilung Siebert eingreifen mußte. Infolge ber Ungunft bes Geländes war es nicht möglich, mit ihr heliographische Berbindung berzustellen, so daß man tagelang ohne Nachricht von ihr gewesen mar. Da bie Abteilung jeboch bereits am 22. Oftober Bartebeeftmund batte erreichen follen, fo glaubte Oberftleutnant van Semmern annehmen zu können, daß fie jest am 24. in unmittelbarer Nähe des Rampfplates fich befände. Der Kanonendonner mußte fie ficher auf bas Gefechtsfeld führen. Dann konnte bas an fic aussichtslose Ringen immer noch zu einem Erfolg, vielleicht zu einem entscheibenben Siege führen. Allein Stunde auf Stunde verrann ohne eine Kunde von der so sehnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag fich zu neigen, die bereinbrechende Dunkelbeit brangte zu einem ent= icheidenben Entichluß. Der Gubrer mußte fich mit bem Gebanten vertraut machen, baß die hilfe ausblieb und in biefem so überaus schwierigen Gelande einer jener Rufalle eingetreten mar, bie die icheinbar zuverläffigfte Berechnung gunichte machen. Wie gestaltete sich aber bann die Lage ber Abteilung Koppy? Griff die Abteilung Siebert nicht ein, bann war teine hoffnung auf ben Sieg. Nach ben Anstrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemertbar machenben Munitionsmangel war feine Aussicht vorhanden, ben Rampf mit bem in seiner Gefechtstraft anscheinend nicht ernstlich geschwächten Feind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. Im Gegenteil, Die Lage ber geschwächten beutichen Abteilung konnte bann um so bebenklicher werden, als die an Rahl erheblich überlegenen Bottentotten, unfichtbar, wie fie binter ihren Rellen waren. mit Leichtigfeit bie ungebedt baliegenben Deutschen völlig zu umschließen vermochten. Gelang ihnen aber bies, so war das Schickfal ber beutschen Abteilung befiegelt. Diefe Gefahr galt es unter allen Umftänden abzuwenden.

Der Führer entschloß sich daher, unter dem Schutze der Nacht die völlig Koppy wird bedungslos baliegende Abteilung aus ihrer augenblidlich fo ungunftigen Stellung auf Die Soben hinter die weiter rudwarts gelegenen Boben zurudzunehmen. Hier war sie in ber genommen.

Digitized by Google

Lage, einen etwaigen Angriff bes Gegners am nächsten Tage mit Erfolg abzuweisen; griff aber wider Erwarten die Abteilung Siebert doch noch ein, so war nichts versloren und der Angriff konnte wieder aufgenommen werben.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer eingestellt und die Komspagnien 10 und 3a sowie die Artillerie in eine Aufnahmestellung am Ostrande des Gesechtsseldes zurückgenommen. Die 2. und 9. Kompagnie schafften, zeitweise vom Feinde noch hestig beschoffen, die zahlreichen Berwundeten nach rückwärts an das Flußuser und an diesem entlang hinter die Aufnahmestellung zurück. Die Maschinengewehre und



Abbildung 37.

hohen bei hartebeeltmund, auf denen die Abfeilung Koppy nach dem Gefecht Aufstellung nahm.

ein Zug ber 2. Kompagnie bedten unter der Führung des Leutnants v. Reinersdorff bie ganze Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war die Abteilung in der neuen Stellung gesechtsbereit vereinigt.

Ein in der Morgendämmerung unternommener seindlicher Borstoß wurde durch Feuer abgewiesen, worauf die Hottentotten in ihre Berschanzungen zurückgingen. Balb darauf räumten sie auch diese und verschwanden in westlicher Richtung. Damit endete der Kamps. Er hatte der deutschen Abteilung an Toten zwei Offiziere, einen Sanitätsoffizier und vierzehn Mann, an Bermißten drei Mann und an Berwundeten einen Offizier, einen Sanitätsoffizier, einen Beterinär und 30 Mann gekostet\*) (27 vh. der Offiziere, 18,3 vh. der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem bie hottentotten abgezogen waren, mußte fich bie beutiche Subrung Oberftleutnant entscheiben, ob sie bem Feinde folgen ober bie Unternehmung aufgeben wollte. Der van Semmern Bunich. nach so schweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg zu ernten, war Marmbab. natürlich in jedem Reiter lebendig, aber ber Ausführung ftanben unüberwindliche 25. Oftober. Sindernisse im Bege. Bor allem mußte man sich sagen, daß jest auf ein Gintreffen ber Abteilung Siebert auf feinen Sall mehr gerechnet werben fonnte. Ohne bie von ihr erhoffte Erganzung ber Munition und Berpflegung war eine Berfolgung undentbar. Ansbesonbere mar bie Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht tonnte taum burchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Oftober ausreichende Broviant war längst aufgezehrt, bas Rleisch ber noch vorhandenen Tragetiere war bas einzige, was bie Abteilung wenigstens für einige Reit por bem hungertobe bewahren fonnte. Die gahlreichen, jum Teil ichwer Bermundeten fonnten nur notburftig versorgt werben. Auf Rufuhr ober Unterstützung von irgend einer Seite war nicht zu rechnen. Es galt baber jest, bie Abteilung burch Erganzung ber Munition und Berpflegung junächlt wieber gefechtsfähig zu machen; bies war nur in Warmbab möglich. Der guhrer beschloß beshalb, mit ber Abteilung borthin zu marichieren. Das erste Marschriel war Kambred am Oranje, wo die Berwundeten mit vieler Mübe über ben Bluß auf bas englische Gebiet geschafft wurben, was fast einen vollen Tag in Anspruch nahm. Sie fanden in ber nahen katholischen Missionsktation Bella Aufnahme, wo fich bie Mission ihrer, nach bem Bericht bes Hauptmanns v. Koppy, in ber aufopferungsvollsten Beise annahm. In Kambred erhielt Oberftleutnant van Semmern die erste Nachricht von ber Abteilung Siebert burch ben Buren Stunberg, ber vom hauptmann Siebert zur Aufnahme ber Berbindung entsandt worden war.

Diese Abteilung war am 19. Oktober von Ubabis abmarschiert und hatte unter erheblichen, burch Site, ichlechte Beae und Baffermangel bedingten Anftrengungen. bie Anfanterie zu Juff, am 22. Oftober morgens eine Bafferstelle erreicht, die bie Führer für Umeis hielten. Man fand bort junachft reichlich Baffer. Es ftellte fich hier beraus, daß keiner der mitgenommenen "landeskundigen" Führer den Weg nach Hartebeeftmund kannte. Auch die Kriegskarte erwies fich als völlig unzuverläffig. Es mußte versucht werben, fich selbst einen Weg burch bas wildzerklüftete Bergland ju fuchen. Schlieflich entbedte eine Burenpatrouille Bagenspuren, die anscheinend an ben Oranje führten. Diesen folgte bie Abteilung, als sie am 22. um 480 nachmittags bei febr hoher Temperatur und drückender Schwüle den Marsch wieder aufnahm. Er ging sehr langfam vonftatten, immer wieber mußte wegen ber Ericopfung von Menich und Tier geraftet werben. Um 1000 nachts wurde zur Ruhe übergegangen und am 23. in aller Frühe der Marich durch die Schluchten zwischen steilen Felsenbergen hindurch fortgesett. Die Truppe litt ichmer unter Baffermangel und Siee. Bieberbolt traten

Der Bors marfc ber Abteilung Siebert.



Hisschläge ein, ein Teil ber Leute mußte auf ben Geschützen ber 8. Batterie gefahren werden.

Der Weg wandte sich immer mehr nach Often, also vom Oranje weg. Trothem wurde nach kurzer Rast um die Mittagsstunde weitermarschiert. Hauptmann Siebert hoffte, wenn nicht bei Hartebeestmund, dann wenigstens in der Gegend von Pelladrist den Fluß zu erreichen. Schließlich aber mußte er sich überzeugen, daß der einzgeschlagene Weg unter keinen Umständen an das Ziel, sondern in die Gegend von Pilgrimsrust—Kaimas sührte. Eine Schlucht, die durch das wildzerklüstete Gebirge nach Süden anscheinend zum Oranje führte, erwies sich als schwer zugänglich.

Hauptmann Siebert ents schließt sich umzukehren.

Aus Rücksicht auf die große Erschöpfung seiner Leute und die unzureichende Berpflegung faßte Sauptmann Siebert, bessen Tatfraft bie beutiden Baffen wenige Monate zuvor in ben Karrasbergen manch ichonen Erfolg zu banken gehabt hatten, jest ben ichwerwiegenden Entschluß, mit ber gangen Abteilung wieber umzukehren. Ein Bersuch, wenigstens mit ben marichfähigen Mannicaften quer burch bas Gebirge nach Suden an ben Oranje vorzubringen, wurde nicht gemacht. Am 23. Oftober 4 30 nachmittags trat die Abteilung den Rückmarsch nach Umeis an. Das Gros erreichte 1100 nachts bas tags zuvor entbedte Wasserloch, wo für bie Mannschaften Baffer geschöpft werden konnte. Bahrend die Artillerie und die 3. Ersakkompagnie bort zurudblieben, setzten bie 11. und 12. Kompagnie am Morgen bes 24. ben Rudmarich nach Umeis fort, fast zur gleichen Stunde, in der die Abteilung Roppy in einen überaus beifien Kampf eintrat. Runde bierpon brachte ber Ranonenbonner, ber hier gegen 800 morgens aus südlicher Richtung vernommen wurde. Siebert alaubte fich indessen darauf beschränken zu follen. ben bei ber süblichen Gruppe gurudgebliebenen Oberleutnant Beper mit ber Aufflärung in ber Richtung auf ben Gefechtslärm zu betrauen. Diefer war bem Befehl bereits zuvorgekommen und mit Mannichaften ber 3. Ersaktompagnie und 8. Batterie sowie zwei Geschütten ber 2. Batterie in einem Revier nach Suben vorgebrungen, aber ichon nach turger Reit versagten bie Tiere. Oberleutnant Beper versuchte zu Ruß weiter poraudringen trot bes fich immer schwieriger geftaltenden Belandes. Als jedoch gegen 1100 vormittags ber Gefechtslarm verstummte, gab er ben weiteren Bormarich auf.

Der übrige Teil ber Abteilung Siebert hatte inzwischen Umeis erreicht. Die anfängliche Absicht mit einer Kompagnie über Kinderzit an den Oranje vorzugehen, hatte Hauptmann Siebert gleichfalls mit Rücksicht auf die Erschöpfung der Truppe aufgegeben. In Umeis fand man zwar Proviant vor, der von Warmbad her einsgetroffen war, dafür begann aber das Wasser auszugehen. Die 8. Batterie war nach Berluft zahlreicher Tiere bewegungsunfähig, die Tiere der Gebirgsbatterie konnten ihre Lasten nicht mehr tragen, die Fahrzeuge nicht mehr sortgeschafft werden.

Unter biesen Umftänden glaubte hauptmann Siebert auf einen weiteren Bersuch, Die Abteilung an ben Oranje vorzudringen, verzichten zu muffen; er beschloß, seine Abteilung nach Warmbad zurudzuführen und sie bort wieber in gefechtsfähigen Auftand zu bringen, um bann auf homsbrift ober Ramansbrift porzugeben. Demgemäß fandte er bie 25. Oftober 12. Rompagnie noch in der Racht zum 25. nach Warmbad zurudt. Am 25. wurde bie Artillerie unter Rubilfenahme von aus Warmbad gefommenen Ochsengesvannen nach Umeis zurudgenommen, wo bie 11. Kompagnie bie Arbeiten zur Baffererschließung fortgesett hatte. Die 3. Ersatsompagnie fam nach Genborn. In ber Nacht zum 26. traten auch biese Abteilungen ben Rudmarich nach Warmbad an.

nach Warm: bab. 1905. Borftog auf Homebrift.

hier war inzwischen die Nachricht eingegangen, daß die Abteilung Koppy noch in ichwerem Kampfe ftebe und nicht vom Jeinde lostommen tonne. Sauptmann Siebert enticolog fich nunmehr, unverzüglich auf homsbrift wieber vorzugeben. Nachdem getränkt, geraftet und ein Teil ber Berlufte an Tieren ersett war, brach er noch am Abend bes 26, mit ber 11, und 12. Kompagnie und ber 2. Batterie nach Alurisfontein auf, wo er 1000 abends eintraf. Hier holte ihn ein Befehl bes Majors Traeger aus Warmbad ein, wieder gurudgutebren, ba inzwischen beruhigendere Nachrichten über bie Greigniffe bei Sartebeeftmund und ben Berbleib ber Abteilung Roppy eingegangen waren.

Diese hatte, nachdem sie ihre Berwundeten in Bella geborgen hatte, in ber Nacht Beiterer Rudaum 28. Ottober ben Marich ohne Beg und Steg quer burch bie Orgnieberge nach Umeis angetreten. Noch einmal murbe bie Biberftanbsfraft ber Braven auf eine barte Brobe geftellt, indem fie auf ihrem Mariche 40 Stunden lang ohne Baffer blieben. Erft in Umeis, wo Baffer und Lebensmittel angetroffen wurden, fanden ihre Leiben ein Enbe. hier ftiegen auch bie in Belloor gurudgebliebenen Pferbe und Bagen wieber zu ber Abteilung. Am 31. wurde bann ohne weitere Störung Warmbad erreicht.

jug ber Abteilung Koppy.

Die Abteilung hatte 178 Bferbe und 102 Esel eingebükt: von biesen Berlusten entfiel ber größere Teil auf ben letten aufreibenben Marich von Bellabrift nach Umeis. Der Haltung ber Truppe mährend ber ganzen so überaus anstrengenden Unternehmung ftellt Sauptmann v. Roppy in feinem Bericht folgenbes Zeugnis aus: "Die Leiftungen ber Offigiere und Mannicaften bei ben großen Anftrengungen, bei neun fich unmittelbar folgenden Nachtmärschen — bie glübende Site verbot in biefer Reit langeres Marichieren am Tage - waren gang bervorragenbe im Gefecht wie mahrend ber Mariche. Namentlich muß ber frijche Beift, ber bis jum letten Augenblid in der Truppe herrichte, anerkannt werden, umsomehr, als die Berpflegung fehr färglich mar und die Abteilung auf bem Mariche vom Oranje bis Umeis 40 Stunden ohne Waffer gewesen ift."

Der Marich von Belladrift nach Umeis ist eine um so größere Leistung, als er von ber Truppe nach einem äußerst aufreibenden und verluftreichen Rampfe geforbert werben

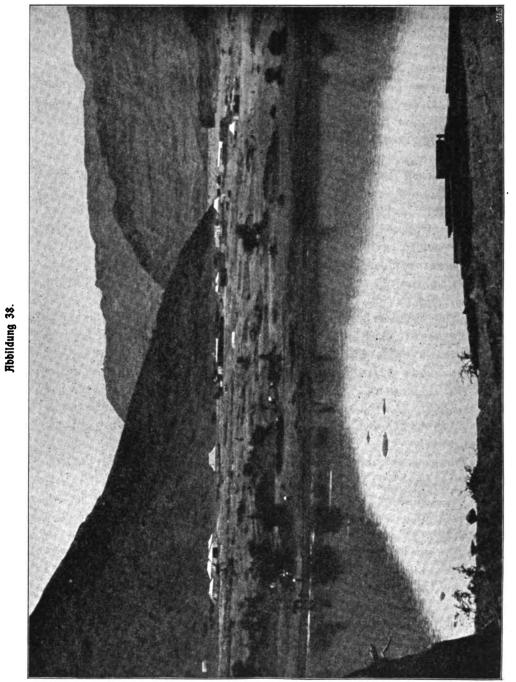

Ramansdrift. Bom ihrten (engilfchen) Oranjeufer aus gefeben.

mußte und burch ein Gelande führte, das bem Hauptmann Siebert am 23. Oktober unüberwindliche Schwierigkeiten zu bieten ichien. Die Tapferkeit, Ausbauer und hingabe, welche bie Abteilung Roppy mährend ber Unternehmung am Oranie bewiesen hat, werben ftets zu ben bebeutsamften Leiftungen gablen, die beutsche Reiter in biesem Feldauge vollbracht haben: sie werben für alle Reiten ein Ruhmesblatt in ber Beschichte ber subwestafritanischen Schuttruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer waren nicht vergeblich gewesen. Auch die Hotten= Ergebnisse ber totten hatten, wie man später von Engländern, die bas Gefecht vom linken Ufer bes Oranje beobachtet hatten, erfuhr, ichwer gelitten, und zwar weit schwerer, als man anfänglich auf beutscher Seite angenommen batte. Sie waren, wie auch ihr späteres Berhalten bewiesen hat, ju weiteren Unternehmungen junachst unfähig; nach dem Gefecht waren sie in die Gegend bes unteren Hom-Reviers gezogen, wo fie zunächst untätig verblieben. Damit war die Gefahr für Ramansbrift beseitigt. Die Erhaltung bieses für bie beutsche Sache so wichtigen Playes war bas nächste Ergebnis bes ichweren Rampfes von Sartebeeftmund, ber für ben Ausgang bes Rrieges von enticheibender Bebeutung hatte werben tonnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen mare, wenigstens mit Teilen bis an den Oranje vorzubringen.

Hartebeeftmunb: operation.

Da vor der Auffüllung der Magazine an eine neue Unternehmung gegen die Bonbelawarts nicht zu benfen mar, beschränfte fich Oberftleutnant van Semmern que nächft auf die Sicherung der bebrohten Ctappenftraße Ramansbrift-Warmbad und nahm bemgemäß eine Neueinteilung ber Truppen por. Die Abteilung Siebert, beren Rommando an Stelle des zum Rommandeur der Südartillerie ernannten bisherigen Rührers Major Traeger übernahm, wurde mit der Besetzung von Ramansdrift, der Schlucht nördlich Ramansbrift und ber Norechabschlucht beauftragt, Die Abteilung Loppy nach Sandfontein und Alurisfontein verlegt.

Die Hottentotten waaten sich erst, als erneut Mangel an Lebensmitteln und sonstigen Die hotten-Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Gelegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachbem Raubzug gegen bie Ctappenftrage bervor. In ber Nacht zum 9. November griffen etwa 100 Hottentotten fublich Alurisfontein eine Berpflegungstarre an, wurden aber von ber Kompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutezug erfolgte am 24. und 25. November gegen Sanbfontein. Auch hier wurde ber Gegner in einem Gefecht am 25. früh abgewiesen und ging nach Guben gurud.

Befecht bei Sartebeeftmund.

Inzwischen hatte Oberftleutnant van Semmern am 23. November infolge Krant-Major heit den Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Zeit später die Heimreise v. Eftorff übernach Deutschland anzutreten. An seiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im nimmt ben ber bisher im Oft-Namalande ben Befehl geführt hatte, mit bem Oberbefehl im Süden. Dezember Suben und mit ber Leitung ber Operationen gegen die Bonbels beauftragt. 1905. Generalftabsoffizier wurde ihm Hauptmann v. Sagen zugeteilt.

Die Aufgaben, die den neuen Kommandeur erwarteten, waren feineswegs leicht. Richt nur, baf ber Bonbelsstamm als einer ber friegstüchtigften im gangen Namalande galt, auch ber Ariegsschauplat ftellte ber beutschen Ariegführung erheblich größere Schwierigkeiten entgegen als das Damara- und Nordnamaland. Während hier bas mafferlofe Gebiet bes Sanbfelbes und ber Ralabari bem Ausweichen bes Gegners ein Riel fette und es nur Minderheiten gelang, fich burch bie Bufte in bas englische Gebiet au flüchten. lagen die Berbältnisse an der Sud= und Sudostgrenze fur die Gin= geborenen weit gunftiger. Das jeberzeit erreichbare englische Grenzgebiet hatte fich immer mehr zu einer für fie fehr vorteilhaften Operationsbafis ausgeftaltet, bie es ibnen ermöglichte, ben Krieg in die Lange zu gieben. Die Grenze bot ihnen ftets in ihrer Bedrängnis eine fichere Bufluchtsftätte, wohin fie ihre Werften abschieben und wo fie in ber ihnen ftammverwandten Bevölkerung ftets wirkfame Unterftutung finben tonnten. Langs ber gangen Grenge fagen zubem gablreiche gewiffenlofe weiße Banbler, bie ben Hottentotten fofort für bas gestohlene Rriegsgut Munition und Broviant gaben, und beren Beschäft umsomehr gebieb, je langer ber Rrieg mahrte. Die von ben Deutschen gehebten friegsmuben Orlog-Leute konnten fich jenfeits ber Grenze erholen und, neu geftärft und mit neuen Mitteln versehen, auf bas beutiche Gebiet gurudkehren. Auch burch bie Natur bes Landes maren bie Gingeborenen in ihrem Rampfe begunftigt. Sie tannten jeben Schlupfwintel in ben ichwer zugänglichen Felsenkluften ber Rarras- und Dranjeberge, jedes Wasserloch und jede ber spärlichen Beibestellen.

Alle diese Verhältnisse erschwerten den Deutschen die Kriegführung im Süden ungemein; allein man hoffte mit Recht, daß der neue Kommandeur, der in besonderem Maße das allgemeine Vertrauen besaß, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit Herr werden würde.

Bor: bereitungen für neue Operationen. Zufuhr: verhältnisse.

Außer ben schon nach dem Süden in Bewegung gesetzten Verstärkungen (7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments und  $^{1}/_{2}$  8. Batterie) wurden dem Major v. Estorff noch die 1. Kompagnie 1. Feldregiments, die 1. und 3. 2. Feldregiments, vier Funkensstationen und elf Signaltrupps zugewiesen. Bis der neue Führer und die Verstärkungen zur Stelle waren, mußte noch geraume Zeit vergehen.

Aber auch nachdem diese eingetroffen waren, konnte Major v. Cktorff noch nicht lossschlagen. Denn auch die sonstigen Borbereitungen zu den neu einzuleitenden Operationen vollzogen sich sehr viel langsamer, als man anfänglich angenommen hatte. Grenzschwierigkeiten verzögerten die Neufüllung der Magazine um so erheblicher, als gerade zu dieser Zeit die an sich schon geringe Leistungsfähigkeit des Baiweges durch Ninderpest und Lungenseuche, die verheerende Opser unter den Zugtieren forderten und zahlreiche Fuhrparts unbeweglich machten, auf ein Mindestmaß heradsgedrückt war. Selbst in gewöhnlichen Zeiten konnte auf diesem Wege nur der Bedarf für etwa 500 Mann und ebensoviele Pferde befördert werden. Da aber im Süden der Kolonie zu dieser Zeit etwa 5000 Mann und 6000 Pferde zu vers

pflegen waren, mußten andere Quellen erichloffen und andere Rufuhrwege gefunden werden. Man hatte baber auf die zwar aute, aber 550 km lange Bad von Windhut nach Reetmannshood zurudgreifen muffen. Auf ihr konnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen täglich herangebracht werben, die zum Teil bis in die Linie Gaibes-Kalkfontein weiter beförbert werben mußten. Gin Teil ber Truppe im Süben ber Kolonie wurde also auf einer 700 km langen Transportstraße mit Wagenbetrieb verpflegt. Gine folde Art bes Nachschubs war nur mit gang erheblichem Ginfat an Bersonal und Material sowie mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich. Auf dem Baiwege und auf der Bad Windhut-Reetmannshoop wurden Ende 1905 verwendet: 61 Offiziere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochsen), außerbem 430 Privatwagen mit 9600 Zugtieren. Der Berbrauch an Tieren war burch bie Anstrengungen so groß, daß man mit einem monatlichen Ersat von 10 v. B. rechnen mußte. Mit bem gesamten Bersonal und Material leisteten beibe Aufuhrmege ichlieflich nur ben Bedarf für etwa 3000 Mann und 3000 Tiere. Es fehlte bann noch ber Proviant für annähernb 2000 Mann und 3000 Tiere ber Truppe, aber auch der Bedarf ber Bivilbevölkerung und die Transporte für Munition, Sanitätsmaterial, Bekleibungs- und Ausruftungsgegenftanbe sowie für einen Überschuß, ber ftets nötig ift, um eine gewiffe Reserve nieberlegen zu können, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Soweit bie Transporte auf ben beiben Aufuhrwegen ben Bedarf nicht heranguschaffen vermochten, war man auf die Ginfuhr aus ber Kapkolonie angewiesen. Dadurch aber wurde das mächtige Deutsche Reich in seiner Ariegführung abhängig von der Kapkolonie, was vom nationalen wie wirtschaftlichen Standpunkt aus unerwünscht war. Alle Lebensmittel aus ber Kapkolonie waren erheblich teurer als die aus Deutschland bezogenen. Gin Zentner beutscher Hafer kostete in Keetmannshoop etwa 40 Mark, während der an Gute geringere aus der Kapkolonie am gleichen Orte mit 70 Mark bezahlt werben mußte. Infolge ber Rufuhr aus ber Kapkolonie und burch die unerhörten Breistreibereien der händler find bem Deutschen Reiche ungezählte Millionen verloren gegangen.

Gine bauernde Befferung aller biefer ungunftigen Berhaltniffe mare nur burch den Bau einer Gisenbahn von Lüderigbucht nach Keetmannshoop zu erlangen gewesen. beutung bes Rur burch sie war es möglich, Stetigkeit in ben von Witterung und Seuchen ab- vom wirtschaftbangigen Nachschub zu bringen und die Bufuhr in einem Mage zu fteigern, bag bie lichen und Truppen unter allen Umftänden ausreichend und gut verpflegt und die deutsche Krieg= militärischen führung von der Kapkolonie unabhängig gemacht werben konnte. Rudem bedeutete ber Bau ber Bahn eine sehr erhebliche Ersparnis ber Kriegskoften. Gin Zentner Fracht auf bem Baiwege fostete bis Keetmannshoop etwa 30 Mark, auf ber Bab Windhuk-Reetmannshoop etwa 45 Mark, mahrend die Bahnfracht auf etwa 9 Mark berechnet wurde. Durch rechtzeitigen Bahnbau maren baber auch bie Roften ber Unterhaltung ber Schuttruppe fast um die Salfte verminbert worden, ba bann ber foftivielige

Die Bes





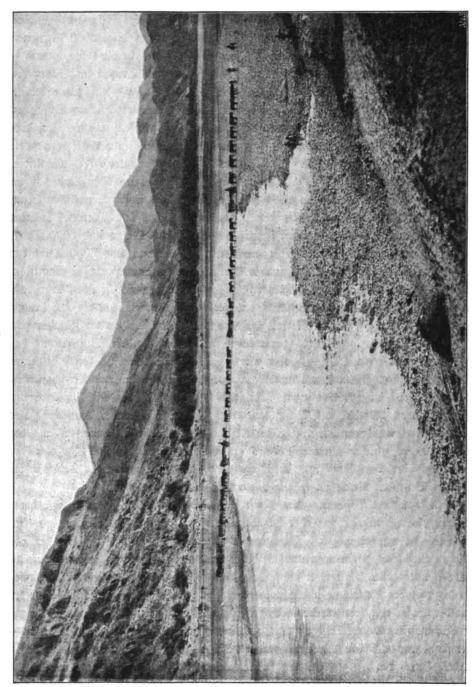

Abbildung 39.

Transport auf ber Pad Windhut—Keetmannshoop hätte eingestellt und allein an Transportkosten monatlich über zwei Millionen Mark hätten erspart werden können.

So lange die Gisenbahn indes noch nicht gebaut war, mußten alle Übelstände, bie ihr Fehlen für die Kriegführung mit sich brachte, wohl ober übel mit in den Kauf genommen werben. Die beutsche Kriegsleitung konnte es sich schon als einen Erfola anrechnen, wenn es unter rudfichtslosester Ausnutung aller Aufuhrmöglichkeiten bisber gelungen war, im Suben bes Schutgebietes die Operationen fortzuführen, ohne baß die Truppe längere Zeit hindurch Mangel leiden mußte. Als aber jett plöplich bie englische Grenze infolge von Grenzftreitigkeiten am Oranje für bie Ginfubr in bas Schutgebiet gesperrt wurde und gleichzeitig bas gesamte Zufuhrwesen, sowohl auf bem Baiwege, wie auf ber Bab Binbhut-Reetmannshoop, infolge von Biehseuchen barnieberlag, mar es unmöglich, bie Operationen gegen Morenga, beren unverzügliche Wiederaufnahme für ben balbigen Ausgang bes Krieges durchaus notwendig mar, fortauführen. Die beutsche Kriegführung im Suben bes Schutgebietes war lahmgelegt, und damit war das eingetreten, was General v. Trotha von Anfang an vorausgesehen hatte, bag nämlich bie Schwierigkeiten ber Rufuhr bie allerschlimmsten Rolgen für ben Ausgang bes Feldzuges im Suben zeitigen murben, falls nicht eine Gifenbahn gebaut würde.

Eine gefahrvolle Krisis war hereingebrochen. Nicht nur, daß alle weiteren Operationen zur Nieberwerfung bes Gegners für bie nächfte Zeit eingeftellt werben mußten, auch die Erhaltung ber Gesundheit und Schlagfertigfeit ber Truppe felbst mar ernstlich bedroht. Es war ein großes Blud, daß sowohl zu dieser Zeit, wie vorher, bas Ctappenwesen in ber Sand von außerordentlich tatfräftigen und umfichtigen Berfönlichkeiten gelegen hatte. Ihrer Tüchtigkeit sowie bem Gifer und ber Singabe aller auf ber Stappe tätigen Kräfte war es zu danken, bak bamals ichlimmes Unbeil vermieben wurde und wenigstens bas militärische Ansehen bes Deutschen Reiches gewahrt werben konnte. Ein besonderes Berdienst hieran hatten Oberftleutnant Dame, Die Majore Quade, v. Lengerke, v. Rebern, Buchholt, Maerder, Lequis, die Hauptleute Stard, v. Roppy, Wobring, Schulz, Trott, v. Fritsche, Raila, die Oberleutnants v. Livonius, Joerbens, Thiel, Wagenführ und nicht minber die Intendanturräte Nachtigall. Köstlin, Engel und v. Lagiewski. Sie alle hatten während der ganzen Zeit vorher ihre Magnahmen in weitschauender Borsorge getroffen, und als die Krisis hereinbrach, war in allen größeren Magazinen ein für mehrere Monate reichender Reservevorrat aufgestapelt, so daß die Truppe vor größerer Not bewahrt blieb. Erft Ende 1905, als die Zustände unerträglich waren, ja bas militärische Ansehen Deutschlands auf bem Spiele ftand, hatte man in ber heimat ein Ginsehen und bie Mittel für ben Bahnbau murben bewilligt, freilich junächst nur für eine Bahn burch ben Buftengürtel von Lüberitbucht bis Rubub.

## 12. Die Unternehmungen gegen die Bondelswarts bis zur Vertreibung Morenaas.

Die Bonbel awarts Ende 1905.

Als Major v. Eftorff bei feinem Eintreffen in Warmbab am 28. Dezember 1905 bas Rommando über die Truppen im Subbezirke übernahm, ftanben Morenga und Johannes Christian nach wie vor am Oranje oberhalb Hartebeestmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius-Bande befanden, hielt fich in ber Gegend zwischen Saibmund und Biolsbrift auf.\*) Bährend bieser hauptsächlich bie Aufuhren von Ramansbrift nach Warmbab beunruhigte, unternahmen die Orlog-Leute Morengas wiederholt weitgebenbe Raubzüge. So waren ihnen am 4. Dezember bei Norecas und am 7. bei Kalkfontein zahlreiche Pferde und viel Bieh in die Hände gefallen. wußten fich jeber Berfolgung burch raiche Flucht in die Schlupswinkel bes Oranjeberglandes zu entziehen, wo fie im Notfalle ftets fichere Ruflucht fanden und wo ihnen bie Nähe ber englischen Grenze bie Möglichkeit bot, fich gegen ihren Raub alle ihre Bedürfniffe an Nahrungsmitteln und Munition einzutauschen.

Die Süb: truppen merben meiter perftarft. Borgeplanten Operation gegen bie Bonbels.

Die blutigen Erfahrungen von Hartebeeftmund ließen es geboten erscheinen, ben Angriff auf ben in so gunftiger Lage befindlichen Keind erst nach Gintreffen aller im Anmarich befindlichen Berftartungen zu beginnen. In biefem unendlich schwierigen bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf seiten bes Verteidigers waren, konnte auf eine gegenseitige Unterftugung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werben, jebe mußte für fic ftart genug fein, den Rampf mit ben hottentotten allein aufzunehmen. Damit bie beutschen Truppen unter allen Umftanden ihren Aufgaben gewachsen waren, überwies baher bas Rommanbo bem Major v. Eftorff zu ben ichon im Subbezirke ftehenden gebn Kompagnien und zwei Batterien ju Beginn bes Jahres 1906 noch eine halbe Batterie (7.) und Anfang Kebruar noch zwei Kompagnien (2. 2. und 11. 1. Keld= regiments).

> Bis diese Truppen sämtlich an bem Orte ihrer beabsichtigten Berwendung eingetroffen waren, mußte geraume Zeit vergehen, die aber auch in anderer Beziehung bringend erforberlich war: burch eingebende Erfundungen mußte das Angriffs= gelände erft erforicht und die Grundlage für die Anordnungen der Kührung geschaffen werben. Es burfte nicht wieber vortommen, daß eine Abteilung bei ber Entscheidung ausfiel, weil fie keinen Weg burch bie Berge finden konnte. Außerbem mußte bie Berpflegung für die vermehrte Truppenzahl so sichergestellt werden, daß die Operationen burch Berpflegungsrudfichten auf teinen Sall geftort werben konnten. gerade um diese Zeit der Nachschub über Lüberigbucht-Reetmannshoop fast vollkommen ftodte und die Rufuhr über bie erft vor kurgem wieder geöffnete Grenze faum ben laufenben Bedarf bedte, machte bie Bereitstellung ber unentbehrlichen Berpflegungereserve große Schwierigkeiten.

<sup>\*)</sup> Stuze 9.

Durch alle biese Umstände mar eine langere Operationspause bedingt, während ber bie beutschen Truppen sich abwartend verhalten mußten. Ru Beginn bes Jahres 1906 ftanben:

> Saubtmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Bug Maschinengewehre und fünf Beiduten von Norecab bis Ramansbrift.

> Hauptmann Anders, an beffen Stelle fpater Hauptmann v. Hornhardt trat, mit zwei, später brei Kompagnien, zwei Maschinengewehren und zwei Geschützen bei Warmbab und Alurisfontein,

> Hauptmann v. Lettow mit vier Kompagnien, zwei Maschinengewehren und vier Beschüten an ber Oftgrenze nördlich und füdlich Utamas,

> Hauptmann Beud mit brei, später vier Rompagnien und vier Geschützen an ber Oftarenze nördlich Ufamas.

Die Raubzüge ber hottentotten führten trot ber Burudhaltung ber beutschen Truppen zu gelegentlichen Zusammenstößen. So hatten am 21. Dezember etwa 50 Hotten= totten versucht, die Bferde der in Blydeverwacht ftebenden 8. Kompagnie 2. Kelbregiments abzutreiben. Sauptmann v. Lettow hatte, um eine Bieberholung biefes Berluces zu verhindern und bie Etappenftrafe Schuitbrift-Utamas wirtsam zu fichern, eine dauernde Beobachtung ber benachbarten Wafferstellen durch Patrouillen angeordnet. Eine berfelben, unter Unteroffizier Reller, traf am 3. Januar einige breifig Dottentotten bei Ondermaitje. Auf die Welbung hiervon ließ Sauptmann v. Lettow am 4. nachmittags bie 8. Kompagnie und bie 3. Ersatsompagnie auf Ondermaitje porgeben, die hottentotten waren aber bereits in ber Richtung auf Duurdrift (Gub) abgezogen.

Die 8. Kompagnie folgte sofort und lagerte völlig verstedt, 6 km süblich hauptmann Duurdrift. Hauptmann v. Lettow nahm noch während ber Nacht perfonlich eine v. Lettow greift forgfältige Ertundung bes ganzen umliegenden Geländes vor und stellte in ben Bergen bei Duurbrift Lagerseuer fest. Er beschloß, die hottentotten im Morgengrauen zu über- bei Duurbrift fallen. Bährend zwei Ruge ber Rompagnie fich gegen bie Front beranschlichen, besetze ber britte eine Bobe im Ruden bes feinblichen Lagers. Ghe inbeffen ber Angriff erfolgen konnte, waren bie hottentotten burch eine bie Begend zufällig freuzenbe Abteilung ber 3. Ersatsompagnie unter Keldwebel Ringleib und einen Signaltrupp unter Leutnant v. Reinersborff bereits aufgescheucht worben. Sie besetzten sofort bie ringsumgelegenen Felstuppen. Es entspann fich ein heftiges Feuergefecht, in bem Hauptmann v. Lettow sehr bald schwer am Auge verwundet wurde. über bas völlig bedungslose Belande gegen ben anscheinend überlegenen Zeind durchauführen, hielt hauptmann v. Lettow bei ber Schmache ber verfügbaren Rrafte nicht für angezeigt. Bon ber 8. Kompagnie waren 60, von ber Ersattompagnie nur 10 Mann jur Stelle. So blieb alles liegen und setzte stundenlang bas Feuer von brei Seiten gegen bie feinbliche Stellung fort. Gin Bersuch, bie Sottentotten burch

eine Hotten: tottenbanbe an. 5. Januar 1906.



Befetzung einer in ihrer linken Flanke gelegenen Ruppe auch auf ber vierten Seite au umftellen, icheiterte: Leutnant Cbeling wurde bierbei verwundet, ber Bigefelbwebel Blod fiel. Erst bei einem zweiten Bersuche gelang es bem Oberleutnant Schweiger, eine ben Feind links flankierende Ruppe zu gewinnen. Gegen Mittag gludte es ben Deutschen, von ben gur Tranke gebenden Tieren ber hottentotten 24 gu fangen und 20 gu erschießen.

Mit Einbruch ber Dunkelheit verschwanden bie Sottentotten unter Aurudlassung von brei Toten, unter benen fich ein Bruder Morengas, Mathias, befand. Auf beuticher Seite maren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und fieben verwundet. \*)

Hauptmann Siebert, ber an Stelle des verwundeten Hauptmanns v. Lettow ben Befehl über bessen Abteilung übernahm, bezeichnet bas Gefecht bei Duurdrift als einen schweren Schlag für bie hottentotten und einen wirksamen Dampfer für ihre wachsende Unternehmungsluft. Der Erfolg war in erster Linie ber Entschloffenheit und Tatfraft bes Hauptmanns v. Lettow zu banken, ber vor bem Gefecht unermublich erfundet und trot feiner ichweren Bermundung ben Rampf bis zu beffen Beendigung mit unerschütterlicher Rube geleitet hatte.

Die Hottenwieber an ben Dranie.

Den Berbleib des Feindes festzustellen, war nicht gelungen; anfänglich bieß totten ziehen es. er sei nach Norben ausgewichen, ja, es lief bie Melbung ein, daß mehrere hundert Bonbels unter Morengas und Johannes' eigener Führung bei Springput ständen. Daraufbin 30g Hauptmann Siebert seine Abteilung sowie die 1. Kompagnie 2. Felbregiments auf Beirachabis jusammen, mahrend die Abteilung Seud ohne bie an ber Oftgrenze verbleibende 5. Etappenkompagnie nach Das und hubab vorgeschoben wurde. Die Nachricht von ber Anwesenheit ber Bonbels bei Springput bestätigte fich jedoch nicht; schon am 8. Januar wurde festgestellt, daß Morenga und Johannes Christian am Oranje oberhalb Hartebeestmund sagen. Hauptmann Siebert, ber am 10. Nanuar von Springpus auf Tsamab vorging, fand nur unbedeutende Spuren. Er besetzte bemnächst wieber die Linie Duurdrift (Gub)-Ondermaitje-Naros, während bie Abteilung Beud in die Gegend weftlich Beirachabis- Subab verlegt murbe.

Im allgemeinen herrschte Ende Januar und während des ganzen Februars in bem füboftlichen Winkel bes Schutgebietes Rube. Den Bonbels ichien nach bem Mikerfolge von Duurbrift alle Luft zu Unternehmungen in biefer Gegend vergangen au fein.

Da mit ber fortidreitenben Fullung ber Magazine ber Reitpunkt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Bartebeeftmund gemelbeten Feind näherrudte, wurden die im Suboften ftebenben beutschen Truppen im Laufe bes Februars allmählich gegen den Oranje vorgeschoben. Anfang März befanden sich die Abteilung Siebert in Udabis, Belloor, Rantsis und Raimas, die Abteilung Seuck in

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Rooiberg, Geendorn und Arus. Den Befehl über beibe Abteilungen hatte Ende Februar Major Taeubler übernommen.

Während dieser Borgänge im Sübosten hatten auch an der Straße Kamans- überfälle ber brift-Warmbab verschiebentliche Zusammenstöße mit ben Hottentotten stattgefunden. Bottentotten So war am 9. Januar abends die Spige eines auf dem Marsch von Alurissontein an ber Straße nach Rooifontein befindlichen Zuges ber 2. Kompagnie 1. Felbregiments unweit Marmbab. bieser Bafferstelle in einen hinterhalt geraten. Leutnant v. Ditfurth und zwei Januar/Fe-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Am 22. Januar waren ber Abteilung Erdert bei Norechab 120 Ochsen abgetrieben worden. Um 7. Kebruar wurde auf einem Erkundungsritt eine Batrouille unter Leutnant Benber in ber Gegend von Gendoorn von Hottentotten umzingelt, wobei ber durch fühne Aufflärungsritte vielfach bewährte Führer und fünf Reiter fielen. Wenige Tage fpäter, Mitte Februar, versuchten bie Bonbels einen neuen Schlag gegen ben wichtigen beutschen Boften bei Noredab.

hier standen nämlich um biese Reit die 10. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments mit einem Gebirgsgefdut ber 2. Batterie unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Erdert. Die Abteilung gählte insgesamt sieben Offiziere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, die 11/2 km lange Norechab-Schlucht für ben Transportverkehr Ramansbrift-Warmbad offenzuhalten und den bei Norechab befindlichen Fuhrvark zu sichern, der bauernd 600 bis 800 Tiere umfaßte und auf beffen Erhaltung bie Durchführung ber Berpflegung bes Subbezirfes berubte.

Bei ber großen Ausbehnung ber schmalen Schlucht, bie von fteilen, bis zu 150 m ansteigenden Gelfen eingefaßt war, hatte fich hauptmann v. Erdert auf bie Besetung ber wichtigften Buntte befchranten muffen; er hatte auf einem gelsvorsprung am Subeingang ber Shlucht bas Bebirgsgeschüt in Stellung gebracht, mahrend bie 12. Rompagnie ungefähr in ber Mitte auf einem Bügel bicht öftlich ber Schlucht, bie 10. Kompagnie und der Kuhrpark an der Wasserstelle selbst weiter nördlich lagerten. Der Weideplat ber Tiere lag außerhalb ber Schlucht, etwa 11/2 Stunden vom Sübeingang entfernt; er war der einzige auf der ganzen Strecke Warmbad-Ramansbrift.

Alle biefe Berhältniffe, bie schwierige Geländegestaltung, bie Schwäche ber beutschen Abteilung, die Bichtigfeit bes Boftens sowie die Möglichkeit eines großen Biebraubes waren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Sie hatten von allebem burch Späher und burch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberpersonal eine fehr genaue Renntnis, bie fich fogar bis auf die Diensteinteilung bei ter beutichen Truppe erftredte, gewonnen und grundeten hierauf ihren Blan auf bas geschidtefte. Bahrend bie Orlog-Leute im Morgengrauen bie bei Norechab stehenden Deutschen überfallen und in ber Schlucht fefthalten follten, hatten bie Richtfämpfer von bem weit abgelegenen Beibeplat sämtliche Tiere abzutreiben. Die Möglichkeit, von ihren

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gabmeftafrita. IL.

Lagerpläten am Oranje burch bas Hom-Revier schnell und unbemerkt überlegene Kräfte uach Norechab heranzuführen, kam der Ausführung ihres Blanes sehr zustatten. Ihre Rechnung hatte nur einen Fehler: sie hatten die Wachsamkeit der deutschen Reiter unterschätt.

Die Abteilung non ben Bonbels an= gegriffen. Gefecht bei Norechab. 14. Februar 1906.

In ber Nacht zum 14. Kebruar näherten fich etwa 200 Hottentotten unbemerkt Erdert wird bem Subeingang ber Schlucht und besetten bie biesem öftlich und nörblich vorgelagerten Relfen. Sie ließen ben Leutnant Beigel, ber 416 morgens mit einem Teil ber Bferbe und Maultiere bie Schlucht in ber Richtung nach bem Weibeblat verließ, noch ungestört burch. Erst gegen 500 morgens begannen 50 Bonbels fich im Halbdunkel unter Benutung des Reviers gegen bas am Sübeingang stehende Gefout beranzuschleichen, um beffen Bebienungsmannschaften zu überrumpeln. Der Keind war eben im Begriff, die dem Auffiellungsorte bes Geschütes unmittelbar vorgelagerten Rlippen zu besethen, als von beutscher Seite ein Schuft trachte. Der Boften batte bie in der Dämmerung beranschleichenden Gestalten bemerkt und seine Rameraden in aller Stille geweckt. Die Enttäuschung ber hottentotten über bie Bereitelung ihres ichonen Planes war nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, bas fich jett aus ber halbfreisförmigen, von ihnen besetzten Stellung über bas Befdut ergoß. Gie konnten inbeffen ber gut verschanzten Befdutbebienung nichts anhaben, die den Schluchteingang behauptete. Gine zweite Berbe Bferde und Maultiere, die fich eben bem Ausgang aus ber Schlucht naberte, fonnte trot ber einschlagenden Geschosse glücklich noch zum Ruhrvark zurückgeführt werben.

> Das lebhafte Beuer bes Gegners hatte die ruhende beutsche Abteilung sofort alarmiert. Die 12. Rompagnie mar in fechs Minuten gefechtsbereit und eilte unverzüglich auf ben Kampfplat. Nur 17 Mann blieben beim Lager zurück, um eine feinbliche Abteilung zu befämpfen, die ben rechten Flügel ber Hottentotten verlängert und einen Bergklot nahe bes Lagers beseth hatte. Bon ber vorgeeilten Kompagnie besette ein Rug unter bem Rompagnieführer, Oberleutnant hunger, bas ihm entgegenschlagende Keuer nicht achtend, die Klippen bicht süblich der Geschützstellung, während ber Rug bes Leutnants Bavel, ebenfalls heftig beschoffen, an bem mit Geröll und mächtigen Bloden bebedten Oftrand ber Schlucht in Stellung ging.

> Es entspann sich ein lebhafter Feuerkampf, in dem die Kompagnie zwar Berlufte erlitt, aber auch den Feind wirksamer als gewöhnlich beschießen konnte, weil biefer in ber Racht feine Stellung nicht mit ber üblichen Sorgfalt hatte wählen können und jett beim Tageslicht zu mehrfachen Berichiebungen gezwungen war. Rury nach bem Beginn bes Gefechts war in treuer Ausübung seines Berufs ber Affistengarat Dr. Westphal schwer verwundet worden.

> Anzwischen war auch die 10. Kompagnie unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, bie nach Abaug ber jum Schute bes Lagers und jur Flankenficherung gurudgelaffenen Leute nur noch 17 Gemehre gablte, am Subausgange ber Schlucht eingetroffen.

Hauptmann v. Erdert verwandte einige Leute diefer Kompagnie unter Leutnant Deininger zur Berstärkung des Zuges Pavel und ließ die übrigen im schärssten Feuer einzeln sich hinter den rechten Flügel ziehen, wo er die Entscheidung herbeizuführen gedachte. Zu diesem Zweck sollte die Abteilung Hunger eine umfassende Bewegung machen. Als aber um 835 vormittags die ersten Schützen sich erhoben, um sich hinter den nächsten Klippen zu der Umgehungsbewegung zu sammeln, erhielten sie plötzlich von einem Bergkegel in der rechten Flanke Feuer. Eine Umgehung des linken Flügels der Hottentotten am Norechabrevier war somit ausgeschlossen, vielmehr hegte nun Hauptmann v. Erdert seinerseits ernste Besorgnisse für seine rechte Flanke und für





Die Norechabschlucht.

bie nach dem Weibeplat abgerückte Abteilung Weigel. Um diese Gesahren abzuwenden, nahm er alsbald die Abteilungen Hunger und Gaisberg unter heftigem Kreuzseuer der Hottentotten in eine weiter nordwestlich am Rande der Norechabberge gelegene Stellung zurück, während Leutnant Pavel und das Geschütz in ihrer Aufstellung am Schluchteingang verblieben.

Die Abteilungen Hunger und Gaisberg, die nunmehr ihr Feuer gegen den äußersten linken Flügel der Hottentotten auf dem Bergkegel richteten, waren nicht wenig erstaunt, als sie wahrnahmen, daß dieser Feind bereits mit einer anderen beutschen Abteilung im Gesecht stand. Es war die Abteilung des Leutnants Weigel, der auf den Gesechtslärm hin seine Tiere in den Bereich der auf dem Weideplatz aufgestellten Geschütze hatte treiben lassen und mit der Pferdewache auf den Kampsplatz geeilt war. Er war auf den hinter Klippen gut gedeckten äußersten linken Flügel

ber Hottentotten gestoßen und lag seit mehreren Stunden im Feuerkampse mit biesem überlegenen Gegner. Es gelang ihm, diesen in seiner Stellung sestauhalten und dadurch eine weitere Einkreisung der deutschen Hauptabteilung sowie eine Bebrohung des ihm anvertrauten Biehes zu verhindern. Als jetzt auch noch die Abeteilungen Hunger und Gaisberg sich gegen diesen Teil des Feindes wandten, gaben die hier liegenden Hottentotten den Kamps auf und verschwanden in süblicher Richtung. Bor der Front der Abteilung Pavel flammte das Feuer kurz nach 200 mittags noch einmal hestig aus, um nach etwa zehn Minuten endgültig zu verstummen. Dann sah man den Feind auch hier eiligst im Norechabbett zurückgehen, verfolgt durch das Feuer der deutschen Reiter und die letzten Schrapnells des Gebirgsgeschützes.

Gerade in diesem Augenblick erschien der Oberleutnant Rudolf mit 30 Mann der 2. Kompagnie 1. Feldregiments auf dem Gesechtsselbe und übernahm die weitere Bersolgung sowie das Absuchen des Geländes dis zu den Sandsonteiner Bergen, während Leutnant Pavel die Höhen östlich des Reviers durchsuchte und Leutnant Beigel seine Tiere glücklich in die Norechabschlucht zurücksührte. Sine weitere Unterstützungsabteilung, die Hauptmann v. Hornhardt von Warmbad heranführte, traf erst gegen Abend bei Norechab ein und kam nicht mehr zur Berwendung.

Der Mas schinengewehrs zug Degenkolb greift ein.

Dagegen fand ein Rug Maschinengewehre noch Gelegenheit zu wirksamem Gingreifen. Der Führer biefes Buges, Leutnant Degenfolb, hatte turz nach 100 nachmittags auf seiner Station Stunberaquelle von Sauptmann v. Sornhardt mittels Beliogramm Kenntnis von den Borgangen bei Norechab erhalten und war 200 nachmittags mit einem Gewehr und 21 Reitern auf Norecab abgerudt. Er erreichte bie Ginmundung bes Norechabreviers in ben Som gerade in bem Augenblid, als ein Sottentottentrupp, anscheinend eine Spite, sich im Norechabtale biesem Bunkte näherte. Es gelang, bie Bobe öftlich bes Rusammenfluffes mit bem Bewehr zu erreichen und bie Sottentotten überraschend zu beschießen. Unter biefem Feuer brachen sofort mehrere Reiter und Tiere ausammen. Auch bie folgenden größeren Trupps wurden unter geuer genommen und mußten sich aus bem Revier in bie weftlich gelegenen Rlippen flüchten. Dehrere Leute und gablreiche Tiere blieben liegen. Nur wenige hottentotten eröffneten vom Weftrande bes Reviers ein schwaches Reuer auf bie Deutschen, mährend bie übrigen fich in Gruppen gerftreuten. Erst mit Ginbruch ber Dunkelheit magte ber Zeind bas homrevier in öftlicher Richtung zu überschreiten und die Rlucht in der Richtung auf Sartebeeftmund fortzuseben. Leutnant Degenfolb ging in ber Racht nach Stunbergquelle gurud. Sein selbsttätiges und erfolgreiches Gingreifen batte ben Sieg vollenbet. Er hatte ben Hottentotten vier Gewehre abgenommen und gahlreiche ftebengebliebene Bferbe ericoffen.

So hatte ber Tag von Norechab mit einem vollen Erfolge ber beutschen Waffen geendigt, der neben der Hingabe der Truppe vor allem der umsichtigen und tatkräftigen Führung des Gesechts durch den bewährten deutschen Führer, Hauptmann v. Erdert, zu

banten war. Der Keind bufte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Raffern gehn Tote und acht Bermundete ein, abgesehen von ben burch bie Abteilung Degentolb abgeschoffenen Leuten. Morenga, ber anscheinend auch biese Unternehmung geleitet hatte, hat von diesem Zeitpunkt ab sich in ben Oraniebergen vollkommen rubig verhalten, bis ihn die deutschen Truppen auch aus diesem Schlupswinkel verjagten. Auf beutider Seite batte bie Abteilung Erdert einen Berluft von fünf Toten und fieben Berwundeten zu verzeichnen, bei ber Abteilung Degenfolb traten feine Berlufte ein.\*)

Die jest eintretende Ruhe wurde eifrig zur Vorbereitung der beabsichtigten Offen= DerBormarich five benutt. Die verfügbaren Truppen murben folgendermaken eingeteilt:

an ben Dranje mirb einaeleitet.

Rommandeur: Major v. Eftorff. Beneralftabsoffizier: Spim. v. Sagen. Abjutant: Oblt. v. Schauroth, Oblt. v. Alten.

Major Taeubler

|                                |          |         |                     |                    |                   |        |          |               |         | ~         |          |              |  |
|--------------------------------|----------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|---------------|---------|-----------|----------|--------------|--|
| Abteilung Erdert               |          |         | Abteilung Hornhardt |                    | Abteilung Siebert |        |          | Abteil. Heud. |         |           |          |              |  |
| 9./2                           | 10./2    | 12./2   | 2./1                | 2./2               | 3./2              | 11./2  | 3. Erf.  | 1./1          | 1./2    | 8./2      | 7./2     | 11./1        |  |
| Dbu.                           | Oblt.    | Oblt.   | Dolt.               | Nittm.             | Dblt.             | Hptm.  | Oblt.    | Hptm.         | Hpim.   | Obit.     | Hptm.    | Dbit.        |  |
| v. Tiede=                      | v. Gais: | hunger  | Rudolph             | v.Tres:            | Doering           | Anders | Beyer    | Graf          | Wunsch  | Rrüger    | Grüner   | v. Bähr      |  |
| mann                           | berg     | •       |                     | ďow                |                   |        |          | Solms         |         |           |          | •            |  |
|                                |          |         |                     |                    |                   |        |          |               |         |           |          |              |  |
| <sup>8</sup> / <sub>5</sub> 2. | 1/2 8.   | 1/890.2 | :                   | <sup>2</sup> /5 2. | 1/3 M.            | 2      | 1/3      | 9. 1/2        | 8. 1/3  | W. 2      | 1/3      | <b>9</b> . ' |  |
| Lt.                            | Lt.      | Oblt.   | Lt.                 |                    | Lt.               |        | Lt. Ob   |               | it. Di  | lt. Obst. |          | Oblt.        |  |
| v. Biller:                     | Halste   | Ro:     | 8                   | reytag             | Degento           | lb .   | Man      | n: St         | age Rla | uja       | v. Rofe  | nberg        |  |
| beď                            | •        | wala    | _                   |                    | -                 |        | hart     | t             | •       | •         | •        | •            |  |
| <u> </u>                       | 4.4.     | + +     |                     | <u> </u>           | · · · ·           |        | <u> </u> | <u> </u>      | 4 4     | <b>⊹</b>  | <u>+</u> | ±            |  |

Entsprechend bem Borgeben ber Abteilungen Siebert und Beud murben auch bie in ber Nähe ber Strafe Barmbad-Ramansbrift liegenden beutschen Truppen näher an den Reind herangeschoben. Bis Anfang Marg erreichten:

> bie Abteilung hornhardt Alurisfontein, Stunbergquelle und Umeis, bie Abteilung Erdert mit ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments, zwei Da= ichinengewehren und einer Funkenftation Homsbrift; die übrigen Truppen biefer Abteilung verblieben zunächft noch in Sandfontein und Norechab.

Nachdem die Bersammlung ber Truppen beendet und die Berpflegung sichergestellt war, hielt Major v. Eftorff ben Zeitpunkt zur Ausführung bes lange geplanten allgemeinen Angriffs gegen ben Zeind am Oranje für gekommen. Dieser saß immer noch unter ben Führern Johannes Chriftian, Morenga und Morris in zwei Lagern öftlich und westlich Kumtum, wo er burch Rundschafter, bie vom Etappenkommanbanten von Ramansbrift, Leutnant a. D. v. Quitow, auf bas englische Oranie-

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

user entsandt worden waren, dauernd beobachtet wurde; seine Stärke wurde auf 400 Gewehre geschätzt.

Anordnungen bes Majors v. Eftorff. Ertunbungen. Major v. Estorff beabsichtigte in mehreren Kolonnen vorzugehen und zwar: mit der Abteilung Erdert von Homsbrift Oranje auswärts,

mit der Abteilung Hornhardt von Umeis quer durch das Gebirge auf Hartes beeftmund,

mit der Abteilung Heuck von Arus—Gendorn ebenfalls auf Hartebeestmund, mit der Abteilung Siebert über Aragauros—Kaimas—Wassersall Oranje abwärts.

Die Erfundung von Anmarschwegen durch das unbekannte, unwegsame und zersklüftete Berggelände war die nächste Aufgabe aller Abteilungen. Bisher war nur der äußerst beschwerliche, von Osten am Oranje entlang sührende Weg bekannt, den im Oktober 1905 die Abteilung van Semmern gewählt hatte. Es stellte sich jetzt heraus, daß der geplante Bormarsch der Abteilung Heuck geradewegs durch das Gebirge auf Hartebeestmund nicht möglich war, da das Eendornrevier sich in seinem unteren Lauf als unzugänglich erwies. Die Abteilung wurde vorläusig in Belloor—Nantsis belassen, wo sie sich sür den Fall bereitzuhalten hatte, daß es dem Gegner vermöge seiner größeren Geländekenntnis und Beweglichkeit gelingen würde, sich zwischen den deutschen Kolonnen durchzustehlen. Für die Abteilung Hornhardt wurde dagegen von Umeis dis zum Oranje ein zwar sehr schwieriger, aber immerhin für Fußgänger benutharer Anmarschweg gesunden.

Die Mitnahme von Wagen war bei allen Abteilungen durch die Geländeverhältnisse von vornherein ausgeschlossen. Die Zugtiere mußten daher zurückgelassen und Munition, Berpstegung und Sanitätsmaterial auf Tragetieren mitgeführt werden; durch die Zurücksassignen der bei den Zugtieren als Bedeckung verbleibenden Mannschaften wurden die ohnehin geringen Gesechtsstärken der Truppenteile noch weiter geschwächt.

Der gemeinschaftliche Angriff wurde für ben 12. März in Aussicht genommen, vorausgesetzt, daß der Gegner in seiner Stellung stehen blieb; er konnte sich indessen einem Angriff der Deutschen jederzeit durch Übertritt auf das englische Oranjeuser entziehen, das den vordringenden deutschen Abteilungen Halt gebot. Für die Hottentotten, die einen fortgesetzten Berkehr über den Strom unterhielten, bildete die englische Grenze bei der geringen Stärke der kapländischen Grenzpolizei keineswegs ein Hindernis. Die Ausmerksamkeit der Kapregierung war zwar hierauf hingelenkt, diesen Berkehr gänzlich zu unterbinden, war sie indes trotz ehrlichsten Wollens nicht in der Lage.

Hauptmann Siebert geht auf Pellabrift por.

Ehe indes der Befehl zum allgemeinen Angriff ausgegeben werden konnte, mußte die am weitesten zurückstehende Kolonne Siebert, die Oranje abwärts vorrücken sollte, so weit vorgezogen werden, daß auf ihre rechtzeitige Mitwirkung

gerechnet werden konnte. Sie erhielt am 4. März Besehl, unverzüglich auf Pelladrift vorzurücken.

Die Abteilung trat ben befohlenen Bormarsch in brei Kolonnen an

mit ber rechten Kolonne — 1. Kompagnie 1. Felbregiments und einem Maschinengewehr — am 5. März von Rooiberg aus über Aragauras auf Pilgrimsrust,

mit ber mittleren Kolonne batterie Stage unter Hauptmann Siebert selbst — am selben Tage von Nantsis über Kaimas ebenfalls auf Bilgrimsruft,

mit der linken Kolonne unter Oberseutnant Beyer — 8. Kompagnie 2. Feldregiments, 3. Ersakkomspagnie, 1/3 9. Batterie, einem Masschinengewehr — am 6. März von Kaimas am Oranje entlang über Wassersall auf Belladrift.

Am 7. März vormittags vereinigten sich die rechte und mittlere Kolonne unweit Bilgrimsrust am Nordeingang der Kambreckschlucht, wo sie zunächst hielten, da die Meldung eingetrossen war, daß die Schlucht 6 km südlich Bilgrimsrust vom Feinde besetz sei. Die linke Kolonne meldete aus der Gegend von Wassersall, daß sie am 9. früh Pelladrist zu erreichen gedenke. Hauptmann Siebert beschloß daraushin, am 9. März mit der rechten und mittleren Kolonne den Marsch durch die Kambreckschlucht zu erzwingen und seine drei Kolonnen am 10. März an

mit ber mittleren Rolonne — 1. Kompagnie 2. Feldregiments, Salb=

#### Abbildung 41.



Abstieg der Abteilung Beyer am 7. Marz.

beren Sübeingang zu vereinigen, um von hier aus Oranje abwärts gegen Kumkum vorzuruden. Auf die Meldung hiervon setzte Major v. Estorff den allgemeinen Angriff gegen den Feind bei Kumkum auf den 12. März endgültig sest.

Die Hottentotten waren indessen während dieser Bewegungen der Deutschen, über Die Hottensteilen, über Die Hottensteilen der Kundschafter auf das genaueste unterrichtet waren, keineswegs untätig die Offensive geblieben. Der schlaue Morenga beschloß, sich mit Übermacht auf den ihn zunächst gegen die Absteilung bedrohenden Feind, die Abteilung Siebert, zu wersen und deren Kolonnen, die sich Siebert.

in bem unwegsamen Bebirgsland gegenseitig nicht unterftugen fonnten, vereinzelt anzugreifen. Bahrend eine ichwächere Abteilung ber über Pilgrimsruft vorrudenben Rolonne bas Heraustreten aus bem Bebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben beften Orlog-Leuten, etwa 100 Gewehren, amischen Belladrift und Bafferfall in febr gunftiger Stellung ber Oranje abwärts porrudenben Rolonne vorlegen, um ihr ein zweites hartebeestmund zu bereiten. Johannes Chriftian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumfum jum Schute ber bier sitenben Berften.



Abbildung 42.

Gefechtsfeld der Abteilung Beyer bei Wasserfall. Bon Dften aus gejeben.

Gefecht meft-8. März 1906.

Die Oranje abwärts vorrudenbe Rolonne Beper hatte am 8. März 300 vorlich Wassersall. mittags den Vormarsch aus der Gegend westlich Wassersall auf dem von Oberleutnant Rrüger erkundeten Wege in der Richtung auf Rambred fortgesette. Um 900 vormittags raftete fie nach Durchschreiten eines fehr ichwierigen Engpaffes am Fluß, als zur Sicherung vorgefandte Batrouillen etwa 1000 m fluftabwärts von einem fehr fteilen, bis dicht an den Fluß herantretenden felfigen hang lebhaftes Feuer erhielten. Die vorne befindliche 8. Kompagnie und bas Maschinengewehr traten sofort gegen ben binnen turgem ringsum auf ben umliegenden Soben erscheinenden Feind ins Befecht, ber augenicheinlich die Deutschen in biefen Salbtreis hatte bineinlaufen laffen wollen, eine Absicht, die indessen dank den umsichtigen Aufklärungsanordnungen des deutschen

Führers vereitelt worben war. Die 3. Ersatsfompagnie entwidelte sich balb barauf links und rechts ber auf kleinen Kuppen liegenden 8. Kompagnie, während das eine Geschütz neben dem Maschinengewehr, das andere weiter rüdwärts auf einer Höhe in Stellung ging.





Da der Gegner mit gutem Erfolg das Feuer der Deutschen erwiderte, gelang es diesen nicht, im Laufe des Tages erhebliche Fortschritte zu machen. Der Abend brach herein, ohne daß sie den zähen Widerstand des Feindes hätten brechen können. Am Morgen des 9. wurde der Kampf in aller Frühe von neuem aufgenommen. Oberleutnant Beper sah dem Berlauf der Dinge mit um so größerer Zuversicht ent-

gegen, als ber Bormarsch ber beiben anberen Kolonnen bes Hauptmanns Siebert, bem er bereits am 8. Melbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftutung gefandt hatte, ben feindlichen Widerstand brechen mußte. Je länger er den Feind in seiner Stellung fesselte, um so größer konnte ber Erfolg ber über Rambred in ben Ruden bes Gegners maricierenben beiben anderen Rolonnen werden.

Im Laufe bes 9. wurde bas Keuer bes Gegners nach und nach schwächer, seine Stellung hielt er jedoch noch besett, wie von bem Standpunkt ber Artillerie aus beobachtet werben konnte. In ber Frühe bes 10. waren die Hottentotten indes fämtlich verschwunden. Balb nach Beendigung bes Kampfes traf die in Nantfis zurudgelaffene 11. Kompagnie 1. Felbregiments, bie bisher zur Abteilung Beud geborte, und die Major Taeubler auf die Nachricht von dem Gefecht zur Unterftutung ber Abteilung Beper entsandt hatte, auf bem Gefechtsfelbe ein. Oberleutnant Beper fette noch am felben Tage ben Bormarich auf Bellabrift fort, bas am 11. früh er= reicht wurde. Die 11. Kompagnie war "gur Sicherung ber rudwärtigen Berbindungen" auf bem Befechtsfelbe gurudgelaffen worben.

Dberleutnant Bener ftößt gum zweiten weichen nach Norben aus.

Beftlich Belladrift treten die Berge, wiederum in weitem Bogen einen Talkessel umschließend, vom Flusse zurud; Oberleutnant Beper ließ die Kolonne halten, um Dal auf ben zunächst bieses gefährliche, ben Feind zu einem Überfall einladende Gelande erfunden Feind. Die zu lassen. Diese Borsicht erwies sich als angebracht. Der mit der Aufklärung betraute Hottentotten Leutnant Engler stellte binnen kurzem fest, daß ber Feind die Sohen ringsum besetzt hielt. Oberleutnant Bever fette feine Abteilung jum Angriff hiergegen an; es gelang, nach furger Beit bie hottentotten von den nächsten vorgelagerten Ruppen gu verjagen; in ben Bergen leisteten fie jedoch von neuem Wiberstand, und bas Keuergefecht murbe wieber aufgenommen. Erft gegen Mittag wurde bas feinbliche Feuer ichwächer. Balb barauf murbe jenseits ber Berge Oranje abwärts in ber Kerne Gewehrfeuer und einige Zeit später auch Ranonenbonner vernehmbar, der anscheinend von den hier im Borruden vermuteten beiben anderen Rolonnen tam. Der Feind mar also zwischen bie beutschen Kolonnen eingeklemmt und von seinen bei Kumkum befindlichen Sauptfräften getrennt.

> Rurze Zeit barauf räumte ber Beind seine Stellung; alle Spuren wiesen in nörblicher Richtung. Eine Berfolgung fand nicht ftatt, ba Oberleutnant Beper ben Befehl, ber ihm bie Bereinigung mit ben anderen Teilen ber Abteilung Siebert in ber Gegend von Rambred vorichrieb, befolgen zu muffen glaubte. 800 abende murbe ber Bormarich Oranje abwärts fortgesetzt und am 12. März 100 morgens unweit Belladrift die Bereinigung mit ben anderen Rolonnen ber Abteilung Siebert vollgogen. Die zwischen bem 8. bis 11. März ftattgehabten Rämpfe hatten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefostet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Siebert war, nachbem fich bie rechte und mittlere Rolonne am DerBormaric 7. März unweit Bilgrimsruft am Eingang zur Kambredicblucht vereinigt batte, am 8. Mara bort steben geblieben. Da ber Ausgang ber Schlucht am Oranje vom Feinde besetzt gemelbet worden war, beantragte ber Führer bei Major Taeubler Unterftutung durch eine Kompagnie ber bisherigen Abteilung Seud. In ber Frühe bes 9. März erhielt hauptmann Siebert burch eine von der Abteilung Beger entfandte Batrouille Melbung von dem Gefecht der Oranjekolonne westlich Basserfall. Daraufhin

ber Kolonne Siehert.

#### Abbildung 43.



Gefechtsteld der Abteilung Bever bei Pelladrift.

ließ er biefer mitteilen, daß er am 10. März mit Tagesanbruch ben Bormarsch burch bie Rambredichlucht antreten werde; sobalb die Kolonne Bener Luft habe, solle fie langs bes Oranje ebenborthin vorgeben.

In der Nacht zum 10. März traf Major Taeubler bei Bilgrimsruft ein. hatte von ber Abteilung Seuc 1/2 9. Batterie ebendorthin in Marich gesett. In ber Frühe bes 10. wurde der Bormarich durch die Kambredichlucht angetreten. einen Zeind anzutreffen, wurde gegen 900 vormittags ber Südausgang ber Schlucht, ber besett gemeldet gewesen war, erreicht. Bon ber Rolonne Beyer fehlte jede Nachricht. Gegen Mittag wurde auf Beranlaffung bes Majors Taeubler eine fünfzehn

Digitized by Google

<

Gewehre ftarte Batrouille unter Oberleutnant Claus Oranie aufwärts zur Berbindung mit der Rolonne Beper entsandt. Gegen 400 nachmittags traf die Batrouille wieder im Lager an ber Kambreckschlucht ein: fie war unweit Bellabrift auf den Keind geftogen und hatte zwei Mann verloren.\*) Nachricht über bas Schicfal ber vermißten Kolonne batte fie nicht mitgebracht. Major Taeubler ordnete nunmehr für den 11. März ben Bormarich ber Abteilung Siebert Oranje aufwärts an, um bie Berbinbung mit ber Oranjekolonne zu suchen.

Die Abteilung brift auf ben 11./12. Mära 1906.

In ber Frühe bes 11. war Gewehrfeuer aus öftlicher Richtung, anscheinend von ftößt bei Pella- ber gesuchten Kolonne, hörbar. Major Taeubler glaubte jedoch, vor dem Abmarsch Feind und ver das Eintreffen der erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten zu muffen. einigt fich mit 900 pormittags, als biese gur Stelle war, murbe ber Bormarich angetreten. Begen ber Rolonne 1200 mittaas erhielt die Spite, als fie bei Pelladrift, aus einem Engweg heraustretenb, eine Talerweiterung betrat, überraschend geuer. Gine Erfundung bes vorliegenden Geländes ergab, daß die jenseits der Talerweiterung liegenden kleinen Ruppen und Dünen vom Zeinde besett waren. Während die 1. Kompagnie und die Artillerie sich gegen die feindliche Front entwickelten, holte ber Rest ber Abteilung links aus, um in bem den Talkeffel nörblich umgrenzenden Bergland gebeckt vorgebend, ben rechten Flügel ber Hottentotten zu umfaffen. Die feindliche Stellung mar indes so geschickt ausgewählt, daß sowohl die frontal wie die zur Umfassung angesetzten Truppen jur Durchführung eines Sturmangriffs eine etwa 500 m breite völlig offene Ebene burchidreiten mußten; um unnötige Berlufte zu vermeiben, beschloß Major Taeubler, ben Sturm auf ben nachften Morgen zu verfchieben; er follte in ber Brube bes 12. noch bei Dunkelheit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Racht gefechtsbereit in ihren Stellungen.

Gegen 100 morgens fab man im Mondicein eine Rolonne am Oranje entlang flugabwärts marschieren: es war die Rolonne Beger. Der Feind hatte auf die Runde von deren Anmarich in der Dunkelheit unbemerkt seine Stellung geräumt und war, wie am nächften Morgen feftgeftellt wurde, in nörblicher Richtung verschwunden.

Mit Tagesanbruch sette bie nunmehr vereinigte Abteilung Siebert ben Bormarich Oranje abwärts auf Rumfum fort. Es war um fo größere Gile geboten, als auf ben beutigen Tag, ben 12. Marz, ber gemeinschaftliche Angriff festgesetz und Oranje abwärts auch bereits Kanonenbonner hörbar war. Den Befehl über bie Dranjekolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Bener ber hauptmann heud, ber fich nach Auflösung seiner Abteilung bem Stabe bes Majors Taeubler angeschlossen hatte.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major v. Eftorff, der mit seinem Stabe noch in Warmbad verblieben mar, hatte hier am 9. die Rachricht von dem Gefecht der Kolonne Beper westlich Wasserfall erhalten; balb barauf war die Melbung eingegangen, daß eine Batrouille der Abteilung Taeubler Hartebeeftmund vom Feinde frei gefunden habe. Da es ben Anschein hatte, baß biefer oftwärts ber Abteilung Siebert entgegengezogen sei, wurde noch am selben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und Hornhardt die Weifung erteilt, beschleunigt auf Hartebeestmund und bann Oranje aufwärts vorzugehen. Da Major v. Eftorff von Maric gesett. Anfang an mit ber Möglichkeit gerechnet hatte, baß bie hottentotten in bem Beftreben, fic bem Rampfe zu entzieben, in nörblicher ober norboftlicher Richtung abzieben murben, hatte er bie in Nantsis stehenbe 7. Kompagnie 2. Regiments von ber bisherigen Abteilung Heuck mit ber Absperrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Rantsis beauftragt und fie burch bie von ber Abteilung hornharbt abgezweigte 2. Rompagnie 2. Regiments und durch einen Rug Maschinengewehre unter Leutnant Degenfolb verstärft. biesen Truppen trat später auf Beranlassung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Belladrift zurudgelaffene 11. Rompagnie, bie wieder nach Belloor aurudmarichiert mar.

Die Ab: teilungen Erdert und Hornbardt werben be-Sartebeeft= mund in

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entsprechend trat bie in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung Hornhardt am 10. März nachmittags ben Bormarsch burch bas Gebirge Hornhardt nach dem Oranje an. Jeder Mann trug eine zweitägige Verpflegung bei sich im Umeis vor. Tornisterbeutel: auf den Tragetieren wurde außerbem eine breitägige Berpflegung und für jede Rompagnie etwa 100 Liter Baffer in großen Bafferfäden mitgeführt.

Der in ben Tagen zuvor durch Hauptmann Anders und Oberleutnant Doering mubfam erfundete schmale Jufpfad führte inmitten hoher, fteil abfallender Berge in breiftundigem Aufftieg über Kelsblode und Steingeröll auf ben Ramm bes Gebirges. Der Abstieg gestaltete sich außerordentlich schwierig, ba der Fußpfad aufgehört hatte und ein Weg erst erfundet werden mußte, was in der Nacht trot bes Mondscheines sehr schwierig mar. Nach Süben fallen bie Berge schroff ab und bie Bange find überall mit großen Felsblöden bededt, die fich stellenweise sentrecht übereinander turmen. Beim Überwinden einer folden fcwierigen Stelle fturate ein Maultier ber Gebirgsartillerie ab und überschlug fich mehrere Male mit ber über zwei Bentner ichweren Laft ber Lafette, die hierbei zum Glud nur unbebeutenb beschädigt wurde. Durch den Unfall trat eine längere Berzögerung des Marsches ein. Nach mehrstündigem, fehr anstrengendem Rlettern betrat bie Abteilung bas bem Dranje vorgelagerte Berg- und Sügelland, bas aus gahlreichen fteilen, oft über 100 m hohen Ruppen besteht und gunftige Gelegenheit zu Überfällen bietet. Um sich hiergegen au sichern, mußte bas Gelande burch Batrouillen forgfältig abgefucht werben, wodurch ber Bormarich sehr verzögert wurde. Die Abteilung erreichte in äußerst erschöpftem Ruftande am 11. Marg gegen 700 abends zwijchen Hartebeeftmund und Rambred ben Dranje, wo ein Lager bezogen murbe. Durch bas Marichieren über bas fteinige Geröll und bie felfigen Bange batte bas Schubwert gang aukerorbentlich gelitten. Selbft bei gang neuen Stiefeln hingen ben Offizieren und Mannschaften bie Sohlen in gegen berunter ober hatten fich vom Oberleber abgelöft und mußten burch um ben Ruß aeschlungene Rienen festgehalten werben. Mit solchen "Stiefeln" auf bem harten und felfigen Boben weitermaricieren zu muffen, war zwar keine verlodende Ausficht, aber bie Hoffnung, nun endlich an ben Feind zu kommen, ließ alle Beschwerben vergeffen.

Die Abteilung die Gegend öftlich Hartebeeftmunb.

In der Nacht zum 12. März traf gegen 200 morgens die Oranje aufwärts Erdert erreicht marichierende Abteilung Erdert auf bem Lagerplat ein. Diefe hatte unter Burudlaffung der 1/2 8. Batterie als Befatung in Sandfontein bis jum 11. Marz frub auf die bis Homsbrift vorgeschobene 9. Kompagnie aufgeschlossen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Beitermarich auf hartebeeftmund an, bas fpat abends erreicht wurde. Am 12. 130 morgens wurde wieder aufgebrochen; nach halbftundigem Marich ftiek man auf die rubende Abteilung hornhardt. Ihr Kübrer versprach, sobald wie möglich auf Kambreck folgen zu wollen.

Auf ihrem Beitermarich mußte bie Abteilung Erdert in ein enges, vielfach verichlungenes Relfental eintreten, bas nur zu Ginem zu burchichreiten mar und ichlieftlich in einem fteilen Abstieg auf eine etwa 1 km lange Ebene munbete, bie von ben vom Rluß gurudtretenben Boben halbtreisformig umichloffen war, benen im norböftlichen Teil ein Krang von nieberen Ruppen porgelagert mar. Im Often mar die Ebene von einer jah auffteigenben Felsmand, bie bis an ben Oranje heranreichte, abgeschloffen. Der Führer, Hauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um persönlich zu erkunden. In fahlem Mondlicht breitete fich die Ebene vor ihm aus, aus ber fich ber gegenüberliegende Felskegel wie eine gewaltige schwarze Wand erhob. Das Gelände erinnerte in seiner gangen Gestaltung lebhaft an bas Gefechtsfelb ber Abteilung Semmern unweit Sartebeeftmund. Wenn ber Gegner überhaupt Wiberftand plante, fo konnte er kaum ein aunstigeres Gelände dazu finden. Es war also äukerste Borsicht geboten. Hauptmann v. Erdert beschloß, junachst die durch die Marschindernisse weit auseinandergekommene Abteilung aufschließen und etwas raften zu lassen. Beitermarich mußte erft eine genaue und forgfältige Erkundung ber Ebene und ber gegenüberliegenden Felswand porausgeben. Der zuerft binabgeftiegenen 9. Rompagnie wurde befohlen, gegen einen nördlich ber Felswand liegenden Sattel vorzufühlen und, wenn möglich, Ginblid in bas jenseitige Gelande zu gewinnen, mahrend bie balb barauf eintreffende 10. Kompagnie einen bem Felstegel selbst vorgelagerten Hügel besehen und ben Bag zwischen bem Juge bes Felsens und bem Flug absperren follte. Unter bem Schute Dieser porgeschobenen Sicherungen follte ber übrige Teil ber Abteilung aufmarschieren.

Befecht ber Als die Schüten des Auges des Leutnants Wagner ber 9. Kompagnie ben Juf Abteilung bes Sattels erreicht hatten, murben fie plötlich aus nächfter Rabe bon einem Erdert bei Rumtum am 12. Marg 1906. unsichtbaren Gegner mit lebhaftem Feuer in Front und Flanke überschüttet.

biesem überraschenden Zusammenprallen verlor der Zug zwei Tote und mehrere Berwundete. Leutnant Wagner ging sosort in eine weiter rückwärts gelegene Stellung zurück, die der übrige Teil der 9. Kompagnie inzwischen eingenommen hatte. Die 10. Kompagnie war unterdessen auf einer Düne gegenüber dem Felskegel mit dem rechten Flügel am Oranje in Stellung gegangen und hatte eine Aufskärungsabteilung gegen den Felsen vorgesandt. Nach äußerst mühseligem Klettern wurde diese plöslich auf halber Höhe aus nächster Nähe von über ihr eingenisteten





Gefechtsfeld der Abteilung Erckert bei Kumkum. Bon Beften aus gefehen.

Hottentotten beschossen. Da die Schützen sich mit den Händen an dem steil abfallenden Felshang festhalten mußten und in dieser Lage das Feuer nicht erwidern konnten, mußten sie sich den Felsen wieder hinabgleiten lassen und zur Kompagnie zurückgehen.

Nunmehr war die Lage geklärt. Die Hottentotten hielten den gesamten Gebirgswall, der die Ebene nach Often abschloß, stark besetz, anscheinend in der Absicht, die deutsche Abteilung nach Betreten der Ebene zu überraschen.

Hauptmann v. Erdert ließ die 12. Kompagnie und die Maschinengewehre links ber 9. Kompagnie auf der sich dort hinziehenden Hügelreihe in Stellung gehen. Die Truppen, die in günstiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, versschaften sich sorgfältig noch während der Dunkelheit und erwarteten ungeduldig das

Tageslicht, das den Beginn des Kampfes bringen mußte. Beim ersten Morgengrauen eröffnete der Feind von dem hochragenden Felskegel das Feuer, das alsbald auf der ganzen Linie aufflammte. Inzwischen war auch die Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbeck, hatte "mit der ihm eigenen, bei jeder Gelegenheit bewährten Energie", wie es in dem Bericht des Hauptmanns v. Erdert heißt, die in dem Engweg sestgesahrenen Geschütze trot der Dunkelheit und der außerordentlichen

## Skizze zum Gefecht bei Kumkum am 12. März 1906.



Geländeschwierigkeiten nachgeführt. Die brei Geschütze fanden auf einer hinter ber Front der 12. Kompagnie gelegenen Ruppe eine gunftige Stellung.

Die beutschen Schützen hatten sich in ber ihnen vor Eröffnung bes Kampses belassenen Zeit so gut verschanzt, daß das seindliche Feuer diesmal ziemlich wirkungslos war. Aber auch der Gegner war in seiner mit hervorragendem Geschick ausgewählten Stellung in der Front unverwundbar. Der Kamps wurde auf einer Entsernung von 400 bis 500 m geführt. Nach einiger Zeit bemerkte Hauptmann v. Erdert, daß die Hottentotten auch die in der rechten Flanke der Deutschen liegenden, englischen Oranje-

inseln besetzen und von hier ein wirksames Keuer gegen Ruden und Planke ber 10. Kompagnie richteten. Um biefer Gefahr zu begegnen, jog er ben linten Flügelzug ber 12. Kompganie aus seiner Stellung beraus, mit bem Auftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen biefen Begner eingeschwenften Rug ber 10. Rompagnie bie Sottentotten von den Inseln zu verjagen, mas auch nach einiger Beit gelang.

Inzwischen hatte die Abteilung Hornhardt bas Gefechtsfeld erreicht. Gie war hauptmann nach furzer Rube gegen 430 morgens der Abteilung Erdert nachgerudt. Hauptmann v. Hornhardt v. Hornhardt war, sobald der Gesechtslärm zu ihm gedrungen war, vorausgeeilt. Von Gesecht ein.





Gefechtsfeld der Abteilung hornhardt/Erckert bei Kumkum. Bon Guben (Oranje) aus gefeben.

einer weiter rudwärts gelegenen Sohe aus übersah er mit einem Blid die schwierige Lage ber Abteilung Erdert und bie Gefahr, bie für ihren linken Rlügel vom Gebirge ber brobte. Er beschloß, seine Abteilung nördlich im Berglande vorgeben ju laffen, um baburch die Abteilung Erdert vor Umfaffung zu ichnigen und feinerseits die Entscheidung herbeizuführen. Begen 600 vormittags gingen seine brei Rompagnien - rechts 3./2., links 11./2., in ber Mitte amischen biesen 2./1 - entwidelt gegen bie fteilen, in ber linten glante ber Abteilung Erdert gelegenen Gebirgswälle por, von benen aus fie balb ein lebhaftes Beuer empfing, ohne bag es möglich gewesen ware, irgend etwas vom Jeinde zu sehen. Es gelang dem energischen Führer

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrifa. II.

ber Artillerie, Leutnant Freytag, unter großen Anstrengungen bie beiben Gebirasgeschütze in die Stellung der Schützen der 3. Kompagnie vorzubringen. Artilleriefeuer, das unregelmäßig gestreut wurde, hatte unzweifelhaft gute Wirkung, man konnte bald, wenn auch nur gang ichattenhaft, Bewegung in ben Felfen bemorten. Begen biefe Stellen murbe bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Reuerkampf wurde allenthalben auf 350 bis 450 m lebhaft geführt. Die links fechtende 11. und 2. Kompganie batten eine breite decungslose Fläche vor sich, während die auf dem rechten Klügel befindliche 3. Rompagnie bessere Deckung fand. Sie erhielt gegen 1100 vormittags Befehl, den ihr gegenüber befindlichen Gebirgswall in Besit zu nehmen. Durch äußerst geschickte Ausnutzung bes Gelandes gelang es ibr, trot lebhaften Feuers des Gegners ohne Berluft bis an den Jug des Berges ju gelangen, wo fie fich im toten Winkel befand. Der jest erfolgende Aufstieg erforberte faft eine Stunde Reit und konnte jum Teil nur burd Rriechen und Rlettern auf Banben und Füßen bewertftelligt werben.

Die Hotten= außeinanber.

Als die Kompagnie gegen 1230 nachmittags die Höhe erreichte, war der Keind totten laufen verschwunden, wie festgestellt wurde, in nörblicher und norböstlicher Richtung. Gine weitere Berfolgung bes Gegners mar ausgeschloffen, ba er fich beim Burudgeben vollständig gerftreut hatte und in dem wilden Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Schluchten seine Spuren nicht festzuhalten waren. Von ber Höhe des von der 3. Kompagnie genommenen Bergrudens aus bemerkte man, wie auch ber bem Sauptmann v. Edert gegenüberliegende Begner nach und nach begann, feine Stellung zu räumen, mas ber Abteilung Erdert durch Beliographen mitgeteilt Hier mar feit Mittag bas feindliche Feuer immer schwächer geworben, bis es gegen 200 nachmittags ganz verstummte. Daraufhin hatte Hauptmann v. Erdert die 10. Rompagnie gegen den Bag am Fluffe vorgefandt mit dem Auftrage, nach vorne aufzuklären und ben Berbleib bes Feindes festzustellen. v. Hornhardt beschloß, noch am Abend mit den beiden Abteilungen Oranje aufwärts vorzuruden, um den Feind der flufighwärts rudenden Abteilung Siebert entgegenzutreiben. Der fast zehnstündige Rampf hatte ber Abteilung Erdert zwei Tote und sieben Berwundete\*) gekostet, mährend die durch das decungsreiche Gelände begünftigte, fehr geschickt geführte Abteilung Hornhardt keine Berlufte erlitten batte.

Infolge ber großen Erschöpfung ber burch zwei Nachtmärsche und ein langes Die Abteilungen horn Gefecht ermüdeten Mannschaften verschob Hauptmann v. Hornhardt den Abmarich um hardt und Erdert fegen einige Stunden, um ben Leuten wenigstens eine turge Rube gu laffen. Der Beiterben Bormarich marich ber vereinigten Abteilung Hornhardt und Erdert auf Kambred wurde am Dranje auf: 13. März 100 morgens angetreten; nach mehrstündigem Marsch stieß die Spitze in märts fort.

13. März

\*) Anlage 2. 1906.

einem Talkessel dicht am Oranje auf eine größere, erst vor kurzem anscheinend eiligst verlassene seinbliche Werft, in der 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Zaumzeuge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorgefunden wurden. Die seindliche Werft selber hatte sich über den Oranje geslüchtet, den Nachzüglern konnten nur noch einige Schüsse in das Inselgewirr nachgesandt werden. Einzelne Hottentotten versschwanden in den nördlichen Bergen. Nach kurzer Ruhe erfolgte der Weitermarsch bis Kumkum, wo die Abteilungen zur Ruhe übergingen, nachdem zuvor durch eine Vatrouille die Verbindung mit der über Kambreck Oranje abwärts marschierenden

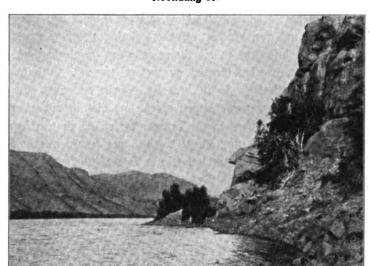

Abbildung 46.

Oranjelandschaft zwischen hartebeestmund und Pelladrift.

Abteilung Siebert aufgenommen worden war. Diese war bis auf eine kurze Ruhepause während des ganzen 12. Oranje abwärts marschiert, um womöglich noch am Kampse teilzunehmen In der Nacht vom 12./13. hatte sie wenige Kilometer östlich Kumkum ein Lager bezogen.

Wie Tags darauf festgestellt wurde, hatte sich die von der Abteilung Erdert verstriebene Werft auf eine dicht bewachsene Oranjeinsel gestüchtet, die sich wenige hundert Meter vor der Front des deutschen Lagers befand. Hauptmann v. Erdert dat den dort stationierten englischen Korporal um eine Unterredung, die mitten im Fluß auf einer Felsslippe stattsand, die von beiden Teilen schwimmend erreicht wurde. Der deutsche Führer erhielt die Zusicherung, daß die seindliche Werst, die aus 240 Köpsen bestand, worunter etwa 40 Männer und zwei Unterkapitäne, von der Kapregierung

entwaffnet und abseits der Grenze untergebracht würde: sie wurde tatsächlich einige Tage später in das Innere der Rap-Kolonie abtransportiert.

Der Berbleib ber Hotten: totten. Ergeb: nis ber am Dranje.

Die Hottentotten hatten ihre Stellung, in der fie fast ein halbes Rahr lang wie in einer Felsenburg gesessen hatten, geräumt, ohne es auf einen Enticheidungstampf ankommen zu laffen. Gin Teil, vor allem bie Beiber und Rinber, waren auf englisches Operationen Gebiet übergetreten, die Mehrzahl der Orlog-Leute unter Morenga und Johannes Chriftian mar jedoch, in kleine Banden gerteilt, nach Often und Nordoften entfommen und hatte fich später teils an ber Oftgrenze, teils unterhalb Ramansbrift wieber gesammelt, eine ichwächere Gruppe unter Morris entkam nach Westen in ber Richtung auf den Fischfluß. Die Deutschen waren im unbestrittenen Besitz ber Oranjelinie. Dies bebeutete einen um so wichtigeren Erfolg, als der Geaner von den Wasserstellen am Oranje vertrieben und von ber bort besonders günstigen Aufuhr abgeschnitten war.

> "Wenn auch feine besonders in die Augen fallenden Erfolge gegenüber dem der Kampfentscheidung ausweichenben Geaner zu melden waren", so heißt es in bem Bericht des Majors v. Eftorff, "so ift boch ein Schritt vorwärts zur endgültigen Nieberwerfung bes Aufftanbes gurudgelegt worden, und bies ift vor allem zu banten ben höchst anzuerkennenden Leistungen ber Truppe, die richtig zu würdigen wohl nur ber vermag, ber selber an Ort und Stelle das Gelände kennen gelernt hat."

Major v. Eftorff ordnet die Bejekung ber

Major v. Eftorff, ber inzwischen mit seinem Stabe gleichfalls in Rumtum eingetroffen war, beichloß junachst die Oranjelinie besetzt ju halten, um bem Gegner, ber mit fleineren Trupps noch in ben Bergen faß und versucht hatte, im Oranje Bafferstellen Waffer zu schöpfen, alle Wafferstellen und die Berbindung mit seinen jenseits bes am Dranje an. Fluffes sigenben Werften zu sperren. Demaufolge ließ er beseben:

> burch bie Abteilungen Erdert und Beud die Bafferstellen am Oranje von Homsbrift bis Kaimas,

> burch bie Abteilung Siebert bie Wasserstellen zwischen Belloor-Stolzenfels-Ufamas-Groendorn.

burch bie Abteilung Hornhardt alle Wafferftellen füblich Warmbab.

Die Abteilungen Siebert und Heuck blieben bem Major Taeubler unterstellt, ebenso die Besatzungen an der Oftgrenze zwischen Hasur und Ukamas. Sämtliche Abteilungen hatten das ihnen zugewiesene Gelände zu durchstreifen. hierbei wurde festgestellt, daß in den Bergen nördlich der Linie Belladrift—Somsdrift stärkere feindliche Kräfte sich nicht mehr befanden. Dagegen führten gablreiche Spuren kleinerer Trupps durch das wild zerklüftete Gelände in die Gegend öftlich der Linie Stolzenfels-Ukamas, wo die Hottentotten anscheinend ihre Bereinigung anftrebten.

Die beutschen Abteilungen marfdieren nach Often.

Major v. Eftorff nahm sofort mit vier zum Teil neu gebilbeten Abteilungen bie Berfolgung in öftlicher Richtung auf und erreichte am 24. März mit ben vorderften Teilen die Linie Stolzenfels-Ukamas und zwar:

mit ber Abteilung Taeubler - 2., 8., 9. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Ersastompagnie, 1/2 9. Batterie und zwei Maschinengewehren - Stolzen= fels und die Gegend öftlich bavon:

mit der Abteilung Seuc - 1., 2., 11. Kompagnie 1. Felbregiments. 1/3 9. Batterie — die Gegend von Jerusalem — Blydeverwacht unter Belassung ber 1. Rompagnie besselben Regiments in Ondermaitje:

mit ber Abteilung Rappard - 7. Kompagnie 2. Felbregiments, 1. Ctappentompagnie, 7. Batterie — die Gegend Ariam—Gapüs—Utamas;

mit der Abteilung Hornhardt - 3. Kompagnie 2. Felbregiments. 2/6 2. Batterie, zwei Maschinengewehren — Ubabis.

Die Abteilung Erdert, die in ihrer bisberigen Ausammensetzung am Oranje in ber Gegend von Bellabrift verblieben war und beren guhrung ber neu eingetroffene Major v. Freyhold übernommen hatte, wurde mit ber Sicherung ber Etappenstrafe Ramansdrift - Warmbad beauftraat.

Major v. Eftorff hatte fich mit seinem Stabe nach Blydeverwacht begeben. Hier erhielt er die Nachricht, daß am 21. März eine ftarkere Hottentottenbande eine Bferdemache bei Berusalem überfallen habe, wobei auf beutscher Seite vier Reiter gefallen, ein Reiter verwundet\*) und fünfzehn Pferbe abgetrieben scien.

Auf die gleichzeitig eintreffende Melbung, daß eine Hottentottenbande am unteren Sam-Revier festgestellt sei, ordnete er am 27. März beren Berfolgung burch bie Abteilungen Taeubler und Hornhardt an. Das Oranie-Revier zwischen Stolzenfels und Davis sowie bas untere Sam-Revier wurden aber bereits vom Feinde geräumt gefunden. Brennende Feuer und gahlreiche frische Spuren verrieten, daß der Gegner turz vorher burch eine Seitenschlucht nach Often entkommen war: andere Banden wurden in der Gamfibtluft feftgeftellt, ebenso bei Ratab an der Grenze öftlich Utamas: die lettere, etwa 60 bis 70 Sottentotten ftarte Banbe 20g anscheinend in bie Gegend von Ariam.

Um 26. Marg überfiel eine etwa 100 Mann ftarke hottentottenbande gwifchen Gin beuticher Utamas und der Oftgrenze einen Transport von fechs leeren Bagen. Bon dem 17 Mann ftarten Begleitkommando waren der an der Spige reitende Führer, mirb bei Ratab Leutnant Keller, sowie zehn Mann sofort gefallen und vier Reiter verwundet worden.\*) Die Wagen waren von den hottentotten verbrannt und die Ochsen in sudweftlicher Richtung abgetrieben worden. Nur ein Mann ber Bedeckung war zu Fuß nach Utamas zurudgefehrt, von wo sofort 24 Mann ber 7. Kompagnie nach Natab ent= sandt wurden. Der in Ariam befindliche Hauptmann v. Rappard brach auf die Nachricht von dem Überfall am 27. März früh mit 40 Gewehren nach Rakab auf. Er überraschte unweit ber Überfallftelle Die völlig forglosen hottentotten, Die nach

Transport 26. März 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

furzem Teuergesecht abzogen. Bom Feinde wurden sechs Tote und zahlreiche Blutspuren gefunden, mabrend die Abteilung Rappard feine Berlufte hatte. Natab murbe von ihr am 28. März befett. Gine von bier gegen bie Gamfibtluft entsandte Batrouille erhielt an deren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet wurde.

Die Sotten= zum Übertritt Gebiet ge= zwungen.

Auf die Nachricht hiervon setzte Major v. Eftorff am 2. April die Berfolgung totten werben bes Geaners nach Often in der Richtung auf Gamfibiluft fort, und zwar mit ber gunt englisches Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit der Abteilung Hornhardt über Blydeverwacht, mit ber Abteilung Seud über Ariam und Ufamas; bie Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Nafab. Hierdurch wurden die Hottentotten gezwungen, auf britisches Gebiet überzutreten. Gine ftarke Hottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beibern und Kindern wurde von der Kappolizei nach der Gegend von Rietfontein (Süd) geschafft.

> Unscheinend aus Rurcht vor einem gleichen Schidfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit der Mehraahl der Orlog-Leute in Sobe von Ariam britisches Bebiet betreten hatten, mit ihren Banden wieder auf beutsches Gebiet gurud. Am 5. April überschritten fie die Bad Nababis-Ulamas und schlugen die Richtung auf Heirachabis ein. Auf diesem Marsche wurden zahlreiche Nachzügler durch eine von Nababis in Anmarich befindliche Kunkenstation unter Oberleutnant v. Mielczewski angegriffen und nach turgem Fenergefecht nach Norden gurudgeworfen. Nördlich Heirachabis scheinen sich Rohannes Christian und Morenga wieder getrennt zu baben: mabrend ersterer fich mit einem Teil der Banden über Amas den Groken Rarrasbergen zuwandte, zog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten durch das Gainab-Revier nach Norden.

> Die Abteilung Hornhardt, beren Führung Major Sieberg und bis zu beffen Gintreffen Rittmeister v. Trescow übernommen hatte, nahm die Berfolgung des Feindes über Utamas auf Beirachabis auf, mahrend fich bie Abteilung Beud auf hudab zusammenzog, unter Besetzung von Gaput, Dawignab und Das. Inzwischen hatte Morenga die Gegend von Fettfluft erreicht.

Gcfecht bei Rettfluft. 8./9. April 1906.

Hier stieß am 8. April ein Teil ber Abteilung Beuck, ein auf bem Marsche nach hubab befindlicher Zug der 1. Kompagnie 2. Feldregiments, in tief eingeschnittener Felsichlucht auf ftarte Hottentottenbanden. In bem fich entspinnenden Rampf fielen auf beutscher Seite acht Reiter, ber Subrer, Leutnant Gaebe, sowie feche Reiter wurden verwundet.\*) Erst als der Rest der 1. Kompagnie in der Frühe des 9. April von Hubab zur hilfe herbeieilte, ließ ber Gegner von ber hartbebrängten fleinen beutschen Schar ab und floh in ber Richtung auf Das, von wo fich die hier ftebende 11. Rompagnie 1. Felbregiments unter Oberleutnant v. Baehr fofort zur Berfolgung aufmachte. In der Frühe des 10. griff fie die nörblich Das lagernden hottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und warf fie nach zweiftundigem Gefecht zurud, in bem Oberleutnant v. Baehr und ein Unteroffizier verwundet wurden.\*) Nach biesem Kampfe icheint fich ber Feinb wiederum geteilt zu haben; mahrend Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten fich nach Nordosten wandte, scheint ber andere Teil unter Johannes Andreas, einem Berwandten Chriftians, die Richtung nach Westen auf Die Großen Karrasberge eingeschlagen zu haben, wohl um sich hier mit biesem zu vereinigen.

Um den unter Morenga nach Nordosten entwichenen Hottentotten die Grenze ju sperren, ließ Oberstleutnant v. Eftorff\*\*) Hanavan burch die 5. Stappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann Bech und Klippdamm durch die 1. Ctappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann v. Rappard befeten, mabrend er die Verfolgung ber nach Westen giebenben Sottentotten ben Abteilungen Sieberg und Beud übertrug. hierbei wurde die Gegend fublich Das und weftlich bis zur Linie Stinkborn-Duurbrift (Nord) vom Jeinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung des Gegners übernahm jett die Abteilung Beuck allein, während die Abteilung Sieberg die Linie Schambockberg—Das und die Abteilung Siebert die wichtigen Bunkte Kais (Nord), Dawignab, Baput, Beirachabis befette, ba die von der Bamfibkluft herangezogene, bisher hier stehende Abteilung Taeubler auf die fich später als falsch er= weisende Nachricht von dem Erscheinen starker Banden unter Johannes Christian am Oranje zur Bereinigung mit ber Abteilung Frenhold auf Udabis-Belladrift in Marich gesett worden war.

Der von der Abteilung heuch verfolgte Zeind war weiter nach Weften Johannes in die Großen Karrasberge ausgewichen, wo er fich mit ber Bande des Johannes Christian sieht Auf seiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgen= Rarrasberge Christian vereiniate. arauen die Bferbewache ber 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Narudas, wobei nach Weften. auf beutscher Seite ein Unteroffizier fiel und sechs Reiter verwundet murben.\*) Es gelang bem Begner, einen Teil ber Pferbe abzutreiben. Obwohl bie Abteilung Beud ununterbrochen nachbrangte, batte fie ben Reind nicht mehr öftlich ber Karrasberge zu fassen vermocht; fie burchschritt auf bisher unbefannten Begen ben sublicen Teil ber Großen Karrasberge und erreichte endlich nach zehntägigen außerst beschwerlichen Marichen am 20. April ben Wegner, beffen Stärfe ingwischen auf über 150 Gewehre angewachsen war, bei Wittmund am Westhang ber Großen Karrasberge. fich entspinnenben Rampfe gelang es, bie Hottentotten gurudzuwerfen. Auf beutscher Seite fiel ber bereits am 10. April bei Das verwundete Oberleutnant v. Baebr. mahrend Leutnant Schlüter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Keind bufte mehrere Gefangene fowie eine Angahl Gewehre und Pferbe ein; ftarte Blutspuren beuteten barauf bin, bag er ichwere Berlufte gehabt haben mußte. Die weitere

Gefecht bei Wittmund. 20. April 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Oberftleutnant beförbert worben.

Berfolgung ergab, daß der Rudzug des Gegners nach den Kleinen Karrasbergen gegangen war, wo der Gegner sich mit den dort sitzenden Banden unter Fielding und Lambert vereinigte, so daß er jest über 250 Gewehre gablte. Gine in ben Großen Karrasbergen zurudgebliebene fleinere Banbe überfiel am 22. April an beren Ofthang eine Berpflegungsfarre der 6. Kompagnie 2. Felbregiments, wobei ein Rablmeisteraspirant fiel.\*) Die auf den Gefechtslärm berbeieilende 6. Kompganie unter hauptmann v. Bentivegni marf die hottentotten nach zweistündigem für fie fehr blutigem Rampfe zurud; fie ließen allein sechs Tote auf dem Rampfplate, fämtliches abgetriebene Bieh konnte ihnen wieder abgenommen werben.

Johannes Lowenfluk. Gefecht bei Gawachab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Chriftians perfonlicher Führung wieder vereinigte Maffe Christian am der Bondels 20g balb darauf von den Kleinen Karrasbergen nach dem unteren Lömenfluß, wo die bei Gawachab ftehende 7. Kompagnie 1. Kelbregiments unter Oberleutnant Eruse sie am 4. Mai feststellte. Unweit bieses Orts kam es am 5. Mai in schwierigem Gebirgsgelande zu einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf der Begner seine Stellung raumte und in füblicher Richtung zurudging. Seite waren drei Reiter gefallen, der Kompagnieführer Oberleutnant Cruse sowie Leutnant v. Oppen, Oberarzt v. Haselberg und brei Reiter waren vermundet worden.\*)

Morenga tritt von neuem auf englisches

Anawischen mar Morenga nach dem Gefecht bei Das an den deutschen Grengbesatzungen vorbei wiederum auf englisches Gebiet entkommen. Am 13. meldete ein Gebiet über. Buverlässiger Bur, in Ban Rooisvley sagen vierzig bewaffnete Hottentotten, welche bie Abficht hatten, beutsche Transporte abzufangen. Auf die wenige Tage später ein= treffende Nachricht, bag eine ftarte Hottentottenbanbe in ben Dunen sublich Bolpan lagere, rudte Hauptmann v. Rappard mit der 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Klippdamm borthin ab. Es entspann fich noch am selben Tage ein boftiger Rampf, in beffen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über die Grenze zurudgeworfen wurde; auf beutscher Seite war Hauptmann v. Rappard und ein Reiter verwundet worden.\*)

> An Stelle bes Sauptmanns v. Rappard übernahm nunmehr Hauptmann Bech ben Befehl über alle Truppen zwischen Klippbamm und Hanapan. Es standen aegen Ende des Monats die 1. und 5. Etappenkompagnie bei Bisseport und je 1/2 7. Batterie in Hanavan und Klippbamm. Am 29. April melbete ber in Klippbamm befehligende Oberleutnant v. Davidson, daß 50 Hottentotten in der Racht vom 27. jum 28. Die Bad Klippdamm-Bitpan in öftlicher Richtung überschritten hatten. Oberftleutnant v. Eftorff befahl baraufhin bem in Sanapan weilenben Sauptmann Bech, mit äußerster Energie gegen biese Bande vorzugehen. Die Berfolgung fei so lange burchzuführen, bis englische Polizei die Bande stelle.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Noch am Abend besielben Tages rudte Sauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannicaften nach Klippdamm ab, woselbst er am 30. April eintraf und erfuhr, bak der Keind bereits über die Grenze entkommen fei. In der Racht gum 1. Mai fette er, verftärkt burch bie Befatung von Alippbamm, ben Maric auf Witpan fort und beschloß, von hier aus die Grenze in breiter Front abzusuchen. Grenapfabl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen berüber und melbete, er habe in ber letten Nacht eine bewaffnete nach Guben giehenbe hottentottenbande gesehen, fie murbe jest mohl auf beutschem Gebiete fein. Balb barauf traf die Melbung ein, daß Morenga selbst mit einer etwa 50 Mann starten, wohlbewaffneten Bande 4 km füblich Grenzpfahl 92 gewesen und von dort in westlicher Richtung abmarschiert sei. Seine Absicht sei. über Kahlkopie nach ben Karrasbergen zu ziehen. Hauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterftellten Truppen bei Grengpfahl 92 und beichloß, am nächften Tage auf ber Spur Morengas zu folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidson gerittene Patrouille fand auch tatsächlich noch während ber Nacht die Spur Morengas.

Am 2. Mai vormittags trat die Abteilung in der Stärke von 83 Gewehren hauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Geschützen war Bech folgt ber in dem schwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Eintreffen in Fahltopje morengas. 1000 pormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berstärfung durch die 3. Ersat= kompagnie unter Oberleutnant Beper, der auf bas Ersuchen bes Hauptmanns Bech vom Tage zuvor sofort von Dawignab herbeigeeilt war. Westlich Kahltopje teilten sich die Spuren nach zwei Richtungen. Während die 3. Ersattompagnie ber in weftlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Hauptmann Bech mit seiner Abteilung bie in fublider Richtung führende Sauptspur. Diese ruhrte meift von Juggangern ber und war gang frifch, ein Zeichen, daß ber Gegner nicht weit entfernt fein Solange es bas Tages- und Mondlicht irgend zuließ, murbe mahrend fonnte. bes ganzen 2. Mai und auch am 3. Mai die Berfolgung ber Spur fortgefett, beren Fefthaltung auf bem fteinigen Boben ftellenweise fehr ichwierig mar. Rur ber unermudlichen Tätigkeit bes bauernd bie Spige führenben Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlesen besonbers gewandten Buren mar es ju banken, bag man ftets auf ber richtigen Spur blieb, bie andauernd nach Suben bicht an ber Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippbamm nur die not= wendiaften Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jebe Berpflegung. Offiziere wie Mannichaften lebten von ben fich zahlreich vorfindenden Tichammas. Um 4. Mai wurde mit dem ersten Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfänglich führte bie gang frische Spur auch weiter in füdlicher Richtung, bann bog fie plöglich nach Often um. Gegen 800 vormittags wurden weibende Biehberden bemerkt und nabe bei ihnen einige Hottentottengestalten.



Morenga wird In Erwartung eines Zusammenstoßes schloß das Gros auf die Spitze auf bei Ban und die ganze Abteilung rückte gesechtsbereit vor, in vorderster Linie die Spitze Mooidvlog ges mit den Zügen der Oberleutnants Häublein und Dannert. In zweiter Linie rechts 4. Mai 1906, und links rückwärts gestaffelt folgten die Züge der Leutnants v. Sichart und Motschensbacher. Gegen 8<sup>15</sup> vormittags näherte man sich einer Niederlassung, welche später als Ban Rovisvley sessellt wurde. Als die vordersten Züge einen Dünenrand

### Skizze des Gefechts bei Uan Rooisvley.

# Ma Englische Polizeistation

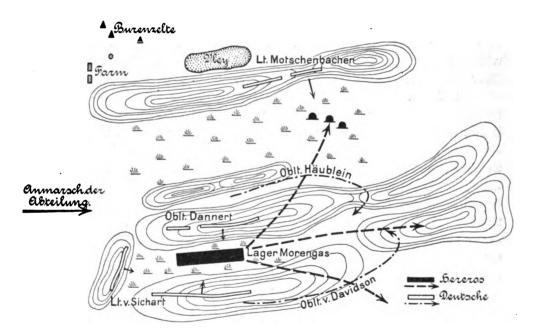

erreichten, stießen sie plöglich auf eine zwischen ben Dünen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhastes Feuer eröffneten. Die Hottenstotten waren völlig überrascht, einige suchten so schnell als möglich unter Zurücslassung ihrer Gewehre zu entkommen, andere bemühten sich, die umliegenden Dünen zu besetzen, was ihnen jedoch dank der Schnelligkeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gelang. Während die Züge Sichart und Dannert den Lagerplatz der Hottentotten von Westen, Norden und Süden umschlossen, waren die Oberleutnants v. Davidson und Häublein mit ihren Leuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Ressels herumgaloppiert und

jagten den größten Teil der entweichenden Hottentotten in diesen zuruck oder schossen sie nieder. Der Feind suchte jetzt Widerstand zu leisten, wo er gerade stand, und erwiderte das Feuer, in Büschen gut gedeckt liegend, sehr lebhaft. Doch sein Bemühen war vergeblich, einer nach dem anderen siel den wohlgezielten deutschen Schüssen zum Opfer. Beim Borgehen auf einen der Büsche wurde Oberleutnant Molière, der Führer der 1. Etappenkompagnie, der sich dem Zuge Sichart angeschlossen hatte, durch zwei Schüsse verwundet. Einzelnen Hottentotten war es gleich zu Beginn des Gesechtes gelungen, aus dem Kessel in nordöstlicher Richtung zu entsommen.

Hauptmann Bech. der dies bemerkte. hatte den links rückwärts folgenden Bug Motichenbacher sofort angewiesen, eine in biefer Richtung liegende hohe Dune zu besetzen, auf die ein Teil der entwichenen Hottentotten gerade zulief. Als diese die Dune ersteigen wollten, wurden fie plötlich von einem Schnellseuer überschüttet, bem bie meiften zum Opfer fielen. Einzelne wenige, die noch am leben geblieben waren, flüchteten in nabe gelegene Bontoks, aus benen beraus fie unabläffig feuerten. Hauptmann Bech befahl bem Leutnant Motschenbacher, Die Bontoks zu fturmen. Mit wenigen Leuten seines Ruges brang bieser, bes Keuers nicht achtend, gegen die Bontoks vor, und die darin befindlichen Hottentotten wurden mit dem Bajonett niedergemacht. Gegen 900 vormittags verftummte bas Feuer ber Hottentotten allenthalben, fie waren fast fämtlich von den beutschen Geschossen niedergestreckt. Nunmehr befahl Hauptmann Bech ben Zügen, bas umliegende Gelände nach einzelnen Berfprengten abzusuchen. Er selbst brach mit den Zügen Motschenbacher und Sichart zur Verfolgung ber in füböftlicher Richtung entkommenen Sottentotten auf. Nett ericien ein Korporal ber englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anderen Boliziften und machte ben hauptmann Bech barauf aufmerkfam, bag er fich auf britischem Gebiete befande und auf biesem nicht schiegen burfe. Er fügte bie Aufforderung bingu, die Deutschen sollten ihre Baffen an ihn abliefern. Hauptmann Bech erwiderte ihm, er bedaure, bei ber Berfolgung von gang frifchen Hottentottenspuren auf britifches Bebiet geraten zu fein, und bate, die Ankunft ber beutschen Truppen lediglich in bem Sinne aufzufaffen, bag es ihr Beftreben gewesen fei, ber englischen Bolizei bei Entwaffnung ber Hottentotten behilflich ju fein. Rett fei biefes Riel erreicht und er murbe umgehend auf beutsches Webiet gurudfehren. Die Baffen murben Die Deutschen jedoch behalten. Infolge bieses Gingreifens ber englischen Bolizei, Die, wie Hauptmann Bech ausdrücklich hervorhebt, ruhig und sehr höflich auftrat, ftellte Sauptmann Bech bie weitere Berfolgung ein und sammelte seine Abteilung bei Van Rooisvlen.

Der Kampf hatte ben Deutschen einen Toten und brei Berwundete gekostet,\*) Morenga siellt während von ben Hottentotten 16 Mann auf bem Lagerplate sielen und noch sieben sich ber englischen Polizei.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, darunter Samuel Morenga, bei der Verfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Van Rooisvley in Pflege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse am Kops und Hals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entkommen. Völlig wehr= und hilflos, krank und aller Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewaffneten Hottentotten und zwei Hereros der englischen Kappolizei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassen der Morengabande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergerät sielen in die Hände des Siegers. Nachdem die Toten in ein Massengrab zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Ausenhalt auf deutsches Gebiet zurück.

Das Ausscheiden bes Morenga aus der Zahl der Gegner der Deutschen bebeutete einen wichtigen Erfolg ber beutschen Waffen. Wenn auch bieses Ereianis infolge des immer mehr abnehmenden Ansehens Morengas unter ben Bondels nicht annähernd die Wirkung ausüben konnte, wie seinerzeit der Tod des alten Bendrif Bitboi, jo überragte dieser Bererobaftard boch alle Bottentottenführer bei weitem an personlicher Bedeutung, Entschloffenbeit, Tatkraft und Mut. Er konnte als ber geistige Urheber ber meisten mit so großem Geschick burchgeführten Anschläge ber Hottentotten angesehen werden, und seine Gefangennahme bedeutete einen nicht zu ersetzenden Berluft für bie Sache der Hottentotten. Dieses bedeutsame Ergebnis war vor allem der energischen Verfolgung des Hauptmanns Bech zu danken, beffen rudfichtslose Tattraft hohe Anertennung verdient. Daß bas Gefecht selbst mit einem fo durchichlagenden Erfolg endete, mar ben umfichtigen und geschiedten Anordnungen bes Rührers juguschreiben, ber hierbei in vorbildlicher Beise von der entschloffenen Selbsttätigkeit seiner Unterführer und ber tobesmutigen hingabe jedes einzelnen Reiters unterftütt worden war.

### 13. Die Unterwerfung der Bondelswarts.

Operationen gegen Jos hannes Chriftian im Fischflußs gebiet. Nach Morengas Bertreibung herrschte im östlichen und süböstlichen Teile des Südbezirts im allgemeinen Ruhe, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Johannes Christian und Fielding die Fischslußgegend unsicher; auf ihrem Marsch Fischsluß abwärts hatten sie sich in der Gegend von Rosindusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setzte das Kommando mehrere Abteilungen unter dem Major v. Frenhold, Rittmeister Ermefeil und Hauptmann Wilck von Süden, Norden und Osten auf Rosindusch an, aber auch diesmal entzog sich Johannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Osten durch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornssluß sestgestellt. Fest entschlossen, mit dem flüchtigen Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rudficht auf die ihm drobende Gefahr der feindlichen Spur. Allein auch diese Braven sollte das Schicksal so vieler kühner beutscher Patrouillen ereilen; ber tapfere Offizier wurde am 19. Mai mit seinen wenigen Reitern westlich Gais von ben hottentotten aus bem hinterhalt abgeschoffen. Die weitere Berfolgung bieses Feindes wurde dem Major Rentel mit ber 7. und 8. Rompagnie 2. Felbregiments und ber 3. Erfattompagnie übertragen, während die Abteilungen Frephold und Ermefeil das Gelände am unteren Fischfluk absuchten, ohne hier jedoch etwas vom Reinde zu finden. Demnächft wurden sie nach Barmbad berangezogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermefeil bielt ben unteren Fischfluß befett.

Major Rentel nahm am 21. früh mit ben zunächst zur hand befindlichen Major Rentel Truppen, ber 8. Kompagnie und 3. Ersaktompagnie — die von Kalkfontein berangezogene 7. Kompagnie und der Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle - von in die Gegend Amas aus die Verfolgung ber feindlichen Spur auf.

folgt ben Hottentotten füböftlich ber Ende Mai

1906.

An demselben Tage waren die Hottentotten auf ihrem Ruge ostwärts bei De Karrasberge. Billiersput auf die Kunkenftation des Oberloutnants v. Milczewski gestoßen, die auf dem Marsch von Utamas nach Warmbad begriffen war; trot ihrer bedeutenden Stärke magten fie jeboch keinen entscheibenben Angriff, ba bie kleine beutsche Schar ben enticoloffenften Biberftand zeigte. Nur eine Seitenpatrouille fiel ihnen gum Opfer.\*)

Beim Berannaben ber Abteilung Rentel in ber Nacht zum 22. ließen die Hottentotten von ber Kunkenstation ab und wandten sich scharf nach Rorben, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Am 23. mittags gelang es dieser, in der Gegend von Dataib ben Begner, ber einen weit überhöhenben, festungsähnlichen Bebirgeftod befett hielt, einzuholen und ihn zum Kampfe zu ftellen. Nach heftigem Wiberftanbe räumten die Bondels ihre ftarke Stellung und jogen in der Nacht jum 24. nach Suben ab. Der schwere, fehr erbittert geführte Rampf hatte ben Deutschen vier Tote und 18 Berwundete gekoftet.\*) Alle Spuren führten in der Richtung auf Springput. wohin Major Rentel sofort mit ber 3. Ersattompagnie und ber inzwischen eingetroffenen 7. Kompagnie und dem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn ftieß am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Ranonenbonner mit ber 1. Rompagnie 2. Felbregiments und zwei Gebirgsgeschützen aus ber Gegend von Utamas auf bas Gefechtsfelb geeilt war, zur Abteilung Rentel. Beibe wird von ben folgten nun gemeinsam bem Gegner, ber in sublicher Richtung weiter gezogen war. Che fie ihn indeffen erreichten, gelang diesem wieder einer jener hinterliftigen Überfälle, bie icon fo manchen im Lande umbergiehenden beutichen Abteilungen verhängnisvoll geworden waren. Wahrscheinlich am 24. Mai abends ftießen die Hottentotten bei Tsamab auf ben Leutnant Kürbringer von ber Felbsignalabteilung, der mit seinem

**Leutnant** Fürbringer Sottentotten überfallen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Trupp bort eine Station gur Berbindung mit Beiracabis einrichten wollte. und machten bie gange awölf Dann ftarte Schar nieber.\*) Die Leichen wurden am 25, morgens von ber Abteilung Sieberg-Rentel gefunden und bestattet. Der Berluft war um fo ichmerglicher, als bie Schuttruppe in bem Leutnant Fürbringer einen besonders bewährten Batrouillen= und Signaloffizier verlor.

Die Hottens

Bon ber ftillen Rubestätte ihrer gefallenen Rameraden weg setzte die beutsche totten ftellen Abteilung unverzüglich die Ragd hinter ben Hottentotten fort, das wild zerklüftete sich bei Nutais Harting undergugtag die Jugo hinter dem Gottentoten fort, das ides gertraftete jum Kampf. Ham-Revier abwärts. Unterhalb Nutais führten die Spuren plötlich in öftlicher Richtung 25. Rai 1906, aus dem Flußbett heraus in ein von mehreren höheren Beraketten durchzogenes Bügelgelände, bas zur Borficht mahnte. Die 3. Ersautompagnie, bie die Avantgarbe hatte, ging entwickelt und unter bem Schut ber in Stellung gebrachten Befchute von Abichnitt zu Abichnitt vor. Gegen 50 nachmittags ftieft fie auf eine Sugelreibe, bie von ben hottentotten in mehreren Stodwerken übereinander besetzt mar. Die 3. Erjaktompagnie und die rechts neben ihr eingesette 7. Kompagnie eröffneten sofort bas Feuer, auch die Artillerie sandte Schrapnell auf Schrapnell in die Reihen des Keinbes. Es gelang der 3. Erjakkonwagnie, in die fich ein Aug der 1. Kompagnie eingeschoben hatte, fich noch vor Ginbruch ber Dunkelbeit auf nächste Entfernung an ben Reind heranquarbeiten, worauf biefer gurudgutriechen begann, verfolgt von ben Schuffen ber beutschen Reiter, solange bas Tageslicht noch mahrte. Das Gefecht kostete ber beutschen Abteilung an Berwundeten einen Offizier und vier Mann.\*) Eine weitere Ausnutzung des errungenen Erfolgs verbot die Dunkelbeit und das unüberfichtliche Rlippengelände. Zahlreiche Blutspuren in ber feindlichen Stellung bewiesen, daß ber Gegner nicht ungestraft weggekommen war, und stehengebliebene Pferbe und Maultiere zeugten von der Gile, mit der er sich dem Feuer der Deutschen zu entziehen gesucht hatte.

> Um frühen Morgen bes 26. Mai nahm Major Sieberg die Berfolgung der Hottentotten von neuem auf, während eine andere Abteilung: 9. Rompagnie 2. Felbregiments und ein Maschinengewehrzug unter hauptmann Siebert, fich bei Bludeverwacht bereitbielt, um die hottentotten abzufangen. Diefe aber merkten die Abficht und bogen aus ihrer aufänglich nach Often gerichteten Marichrichtung nach Rorben und fpater scharf nach Westen um. Die Abteilung Sieberg-Rentel erreichte am 28. Mai Naruchas. wo fie auf Befehl bes Oberftleutnants v. Eftorff bie weitere Berfolgung einstellte, die nunmehr einer anderen Abteilung übertragen wurde. Die Truppen des Majors Rentel hatten in acht Tagen 230 km, bie bes Majors Sieberg in sechs Tagen 190 km zurudgelegt, in Anbetracht ber bazwischen liegenden Gefechte, ber großen Geländeschwierigfeiten und ber unzureichenden Berpflegungsverhältniffe eine fehr achtungswerte Leiftung, die vom Hauptquartier in einem Telegramm besonders anerkannt wurde.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Sieberg wurde in ben folgenden Tagen in Ralffontein erganzt und bann zu weiterer Berwendung in Warmbad bereitgestellt. Sbendorthin führte Hauptmann Siebert die 2. und 9. Kompagnie 2. Felbregiments und einen Maschinen-Major Rentel übernahm mit seiner bisberigen Abteilung in der Linie Rubub (Oft) - Groendorn - Heirachabis die Sicherung an der Oftgrenze. 2. Rompganie 1. Felbregiments trat in Kalffontein zur Berfügung bes Oberftleutnants v. Eftorff.

Inzwischen hatten sich die Bondels wieder nach Westen gewandt und in der Nacht zum 28. die Bad Kalffontein-Barmbad überschritten. Die in Gabis stebende 8. Batterie melbete, bag 150 meift berittene Hottentotten unter Johannes Chriftian in der Nacht zum 28. an einer Bley westlich Gabis gelagert hatten.

Die Berfolgung dieses Feindes übertrug Oberstleutnant v. Eftorff ber Ab=Major v. Frepteilung Frenhold. Diese war nach der vergeblichen Unternehmung am Fischflusse auf die Meldung, daß Morris bei Nobasebmund in den Oraniebergen site, auf Uhabis vorgerudt; nachdem jedoch ber Leutnant v. Abendroth durch eine mit großer Umficht folgung ber gerittene Patrouille festgestellt hatte, daß die Gegend von Marinkabrift bis westlich hotten. Ramansbrift vom Beinde frei mar, murbe die Abteilung nach Saib gurudberufen.

hold über: nimmt bie weitere Ber:

In Ausführung des ihm erteilten Auftrages rudte Major v. Frenhold am 30. Mai mittags mit der 3., 10., 11. und 12. Kompganie 2. Keldregiments, je einem Ruge ber 2. Batterie und ber Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2, einer Funkenstation und einer Kamelabteilung - jusammen 25 Offizieren und 348 Mann - in ber Richtung auf Zwarthut vor, wo er am folgenden Tage eintraf und gang frische Spuren vorfand, - ein Zeichen, daß bie Hottentotten eben erft abgezogen maren. Leutnant v. Abendroth gewann mit einer Batrouille auch balb Rühlung mit ihnen und ftellte fest, bag fie in ber Richtung gegen ben Oranje weitergezogen waren. Bei Sperlingsput, einer Bafferftelle amifchen Gaobis und Ramigaus, machten fie indes wieder balt.

Ebe Major v. Freyhold fie bort angriff, führte er seine Abteilung junächst nach Norechab, um fie bier mit Wasser zu perseben. Am 1. Juni abends trat er von bier mit ber 3., 10. und 12. Rompagnie, bem Maschinengewehrzug und zwei Geschützen ben Bormarich über Gaobis an. Um ben Hottentotten ein Ausweichen über ben Dranje zu verwehren, hatte er ben Hauptmann Anders mit seiner Kompagnie (11. 2. Felbregiments) und einem Beschüt über Ramansbrift in die Oranje-Berge entsandt.

Die Hauptabteilung erreichte am 2. Juni ohne Zwischenfall Gaobis und wartete bort bas Herantommen ber Berpflegung aus Ramansbrift ab. Da außerbem beim Tranken erhebliche Bergogerungen eintraten, konnte erft am 3. 1230 nachmittags ber Maric auf Sperlingsput fortgesett werben, und zwar zunächst nur mit ber 3. und 10. Kompagnie. Gine Stunde später folgte Major v. Frenhold mit bem größten Teil ber 12. Kompagnie, ber Artillerie und ben Maschinen= gewehren. Ein Rug der 12. Kompagnie und die Funkenstation waren noch beim Tränken ber Bferbe.

Die Abteilung Frenhold greift ben Feind bei an. 3./4. Juni 1906.

Die Spite ber 10. Kompagnie war etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Schlucht, in ber bie Bafferftelle Sperlingsput lag, vorgebrungen, als fie plotlich gegen 6° abends mit lebhaftem Zeuer überschüttet wurde. Der Bortrupp konnte sich Sperlingsput jedoch ohne Berlufte auf die Kompagnie zurudziehen, die beim Gintritt in bas unüberfichtliche Gelande zwei ihrer Ruge entwidelt hatte. Sie besette jest die Boben unmittelbar weftlich des Weges, während die 3. Rompagnie sich öftlich entwickelte. Die Hottentotten hatten anscheinend in großer Stärke bie Boben zu beiben Seiten ber Schlucht befest; es begann ein lebhafter Feuerkampf.

> Major v. Frenhold war auf die erste Welbung des Kührers der 10. Kompagnie. Oberleutnants Dannert, auf den Rampfplat geeilt und ordnete nach bem Gintreffen ber 12. Rompagnie und der Artillerie furz nach 730 abends an, daß bie beiden entwidelten Rompagnien am Wege entlang vorgeben, die 12. Kompagnie, die Artillerie und bie Maschinengewehre binter ber Mitte folgen sollten. Beim Borgeben ber Deutschen wichen bie Hottentotten indes gurud; nur bie 3. Kompagnie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftief noch auf Biderftand, nahm aber in entschlossenem Anlauf die feindliche Stellung. Der Zeind war indessen nur wenige hundert Meter gurudaewichen und leiftete in einer zweiten vorzuglichen Stellung erneut Widerstand. Major v. Freyhold liek die Geschütze in der Linie der 3. Kompganie auffahren und die 12. Kompagnie links von der 3. fich entwickeln, mit bem Auftrage. ben feindlichen rechten Rlügel zu umfaffen; beim Borgeben murbe fie jeboch balb felbft in ber Klante und im Ruden beschoffen und mußte links rudwärts ber 3. eine Art Defensivflante bilben, um fich vor ber feinblichen Umgingelung gu ichugen. Das Gefecht nahm auch nach Einbruch ber Racht bei Monbicein seinen Fortgang, bie Gegner lagen fic auf 40 bis 50 Schritt gegenüber, sobaft die Artillerie dauernd mit Kartatichen feuern mußte. Um linten Flügel wurden jur Abwehr ber immer noch brohenden Umfassung nach 1100 abends ber eben eingetroffene lette Rug ber 12. Rom= pagnic und eine Abteilung Ramelreiter eingesett. Erft von 12º mitternachts ab lieft bas Feuer nach, um 3° morgens mit bem Untergang bes Mondes gang zu verftummen.

> Sobald ber Tag graute, versuchte Major v. Frenhold bie Entscheidung mit den bisher weniger bedrängten Truppen des rechten Flügels berbeizuführen: die 10. Kompagnie sollte unter Mitwirkung ber Maschinengewehre ben ihr gegenüberliegenben Feind in der linken Flanke angreifen. In Ausführung dieses Befehls wollte Oberleutnant Dannert junachft mit feiner Kompagnie eine vor feiner bisberigen Stellung gelegene Sobe gewinnen und ließ feine Leute einzeln bas zwifchen ben beiben Boben befindliche, vom feindlichen Reuer beberrichte Revier überschreiten. Er selbst eilte als erster über die gefährbete Stelle, gefolgt von seinen Offizieren, ben Leutnants v. Abendroth und Deininger, und mehreren Leuten. Aber kaum hatten

vie ersten vierzehn Schützen die Höhe erreicht, da brach plötzlich von rechts, von vorn und von links ein verheerendes Schnellseuer los. Sosort war die Berbindung nach rückwärts unterbrochen, sodaß die kleine Schar ganz auf sich angewiesen war. Sie suchte sich zu beden, so gut es ging, einzelne liesen in das Revier zurück, die anderen leisteten, jeder für sich, da, wo sie sich gerade besanden, Widerstand. Nach einiger Beit ging von links her ein Trupp von etwa 30 Hottentotten zum Angriss vor. Leutnant Deininger versuchte mit wenigen Leuten diesen Borstoß abzuwehren, aber die Stellung war unhaltbar. Der in vielen Gesechten bewährte Kompagniesührer, Obersleutnant Dannert, und sein kühner Patrouillenossizier Leutnant v. Abendroth sowie mehrere Schützen waren bereits gesallen, die Überlebenden versuchten, den Anschluß an den rückwärts liegenden Teil der Kompagnie zu gewinnen, was ihnen unter dem Schutz des Feuers derselben auch gelang. Die Kompagnie wurde dabei wirksam von dem Maschinengewehrzuge des Oberleutnants Strehlse unterstützt, der schon zu Beginn der Angrissbewegung links von der Kompagnie in Stellung gegangen war und das seindliche Feuer niederzuhalten versucht hatte.

Nach diesem aufregenden Borsall ließ auf beiden Seiten das Feuer an Heftigkeit nach; kurz nach Mittag lebte es jedoch plöglich wieder auf, da die Hottentotten verssucht hatten, die deutsche Abteilung auch im Rücken anzugreisen. Hier war die Funkensstation des Leutnants Jochmann seit dem frühen Morgen erfolgreich tätig, um die Bersbindung mit Warmbad aufrecht zu erhalten. Sie hatte wiederholt das Feuer einzelner angreisender Hottentotten erwidern müssen, aber trothem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterstützt durch Pferdehalter, Wagenführer und Leute des Kamelkorps unter Zahlsmeisteraspirant Molling vermochten sie auch jetzt, die Hottentotten zurückzuweisen.

Im Laufe des Nachmittages lich die Kampflust und Widerstandskraft des Feindes immer mehr nach, zumal er wohl Nachricht von dem Anrücken der 2. Kompagnie 2. Feldregiments erhielt, die durch den Funkentelegraphen benachrichtigt, den Marsch von Kamansdrift auf Sperlingspüt angetreten hatte. Major v. Freyhold konnte daher um 3.45 nachmittags trot der Ermüdung seiner Truppen durch einen 22 stündigen schweren Kamps seine Kompagnien zu beiden Seiten des Weges zum Angriss vorsühren. Die Bondels hielten nicht stand, sondern wandten sich unter sortwährendem Feuern zur Flucht. Um 630 nachmittags war die Wasserstelle Sperlingspütz in den Händen der Deutschen, und das letzte größere Gesecht dieses Feldzuges damit siegreich beendigt. Der Kamps hatte hohe Ansorderungen an die Tapserkeit und Ausdauer der deutschen Reiter gestellt und ihnen schwere Opser auserlegt, zwei Offiziere, acht Mann waren tot, ein Offizier und sieden Mann verwundet.\*) Aber die Reiter konnten auf diese letzte größere Wassentat mit berechtigtem Stolz zurückblicken. "Sämtliche Truppen einsschließlich der Funkenstation und der Bedeckungsmannschaften haben sich vorzüglich verhalten" — so lautete das Urteil des Kommandeurs der Schutzruppe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita. II.

Der Feind, den Major v. Frenhold auf etwa 200 Gewehre schätte und der wahrscheinlich Zuzug aus dem Englischen erhalten hatte, war bestrebt gewesen, seinen durch die schnellen Kreuz- und Querzüge erschöpften Wersten die ersorderliche Zeit zum Abzug zu verschaffen, was ihm auch gelang. In diesem Kampse, in dem er zum letzten Male entschlossenen Widerstand leistete, hatte er noch einmal seine ganze Zähigkeit und sein Geschick in der Ausnutzung umfassender Feuerstellungen bewiesen. Daß er einem schlimmeren Schicksal entging, verdankte er dem Umstande, daß die 11. Kompagnie, die von Kamansdrift am Oranje entlang gegen Nohasebmund vorgedrungen war, nicht mehr rechtzeitig hatte eingreisen können, obwohl sie, sobald sie den Kanonen-

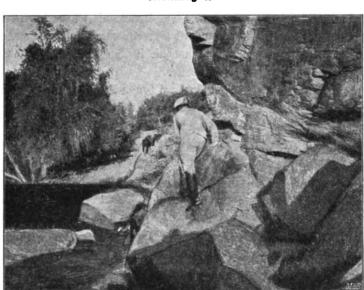

Abbildung 47.

Schwieriger Marsch am Oranje entlang.

bonner vernommen hatte, sofort auf biesen losmarschiert war. Auch die 2. Kompagnie 2. Feldregiments traf erst nach Beendigung des Kampses in Sperlingspütz ein. Am 5. Juni langte noch Oberstleutnant v. Estorsf mit der 1. und 9. Kompagnie 2. Feldregiments, ½ 2. und ½ 8. Batterie und einem Maschinengewehrzuge aus Warmbad an. Die bei Sperlingspütz vereinigte Truppenmacht mußte indessen wegen Wassersmangels an die Straße Warmbad—Ramansbrift und an den Oranje verlegt werden.

Der Feind Die Berfolgung bes geschlagenen Feindes wurde der durch die 9. Kompagnie Westen aus 2. Feldregiments verstärkten Abteilung Freyhold übertragen, während Major Sieberg und tehrt dann mit der 7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments, einem Maschinengewehr= und einem von Warmbad Artilleriezuge an der Pad Ramansdrift—Warmbad ein Ausweichen der Bondels nach gurud.

Often verhindern sollte. Rittmeifter Ermekeil ftand bei Augenkehr bereit, mabrend hauptmann Wild mit zwei Kompagnien über Uhabis gegen ben Oranje porbrang. aber ber außerorbentlich beschwerliche Bormarsch in bas wild zerklüftete Oranjebergland führte auch diesmal nicht zum Ziel. Am 18. Juni erschienen die Bondels bei Auros plöglich im Ruden ber Abteilung Frephold und gingen in zwei Gruppen auf Saib und Barmbab vor, offenbar mit ber Absicht, Bieb zu ftehlen. wurden in Auros, Saib und Gabis Rrafte bereitgestellt, um die Berfolgung aufzunehmen, sobalb ber Reind an irgend einer Stelle mit Sicherheit seftgeftellt mare. Der Transportverfehr zwischen Ramansbrift und Ralffontein wurde eingestellt, an alle Stationen erging eine Warnung. Tropbem fielen einer Banbe von über 100 Bonbels am 20. Juni nörblich Warmbad 36 Maultiere in die Hände, die infolge eines Berfebens auf ber Beibe belaffen worben waren. Teile ber Befatung von Barmbab unter Hauptmann v. Stodi und Oberleutnant v. Schauroth sowie ein von Ralffontein tommenber Transport Erganzungsmannichaften unter Oberleutnant Barlach permochten die Sottentotten awar noch aum Kampfe gu ftellen, ihnen aber die geftohlenen Tiere nicht mehr abzujagen.\*)

Einen noch größeren Erfolg hatten bie Sottentotten am 21. Juni bei Gabis, wo fie der 8. Batterie nicht weniger als 118 Pferde und Maultiere abtrieben. Batterie griff zwar mit ber 3. Ersattompagnie zusammen die Räuber sofort an, aber Die etwa 150 Röpfe ftarte Banbe fette fich bis jum Ginbruch ber Duntelheit erfolgreich aur Wehr und verschwand bann mit ihrer Beute in sublicer Richtung. Sie wurden in ben folgenden Tagen von Major Sieberg mit ber 2. und 8. Kompagnie 2. Felbregiments, ber 3. Erfatfombagnie, einem Artillerie- und einem Maschinengewehrauge sowie ben am Gefecht bei Warmbab beteiligten Truppen eifrig verfolgt. Obwohl jeboch bie Verfolgung trot mehrtägigen Mangels an Waffer und Weibe burch bas Nohaseb= revier bis zum Oranje und an diesem aufwärts bis Ramansbrift fortgesett wurde, führte fie zu teinem fichtbaren Ergebnis. Auch bie Abteilung Frenhold, bie inzwischen bei Biolsbrift eingetroffen war, tonnte bie hottentotten, bie in ber Gegend von Goabbrift ben Oranje erreichten, nicht mehr einholen. Sie ftief am 26. und 27. Juni in ben Oranjebergen auf einzelne fcwache Trupps, bie aber überall auswichen. Stärkere Banden traten unterhalb Biolsbrift auf englisches Gebiet über. Sie versuchten einen Teil ber geraubten Tiere in Steinkopf \*\*) abzusegen, ein Teil der Bondels, darunter der Unterkapitan Roseph Chriftian, wurde aber bei bieser Gelegenheit von der Kappolizei festgenommen und in bas Innere abgeführt, nach einigen Bochen jedoch wieder freigelaffen. Der Reft ber Banbe bes Johannes Chriftian, nach ber Schätzung bes Majors v. Frenhold immer noch etwa 200 Köpfe, blieb in der Gegend öftlich Außenkehr, verhielt fich hier aber im allgemeinen untätig. In ber zweiten Balfte Juli jagte bie Abteilung

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Berluft ber beutschen Truppen siehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stizze 7.

Frenhold fie von neuem auf, und am 23. fam es bei Uhabis au einem größeren Aufammenftoft, bei bem Oberleutnant Barlach fiel und ein Offizier und brei Reiter perwundet wurden,\*) Danach trat im außersten Suben für turze Reit Rube ein.

Rampfe in ben

Anzwischen war es auch in ben Großen Karrasbergen noch einmal lebenbig Rarrasbergen. geworden. An beren Rorbostede hatten fich bereits Mitte Mai etwa 40 Hottentotten, wohl Bersprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie dauernd von ber bort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt wurden. Es gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biese hottentotten, die ihren Raubzug nörblich bis gegen Daweb ausgebehnt und bei Kamelmund\*\*) eine Anzahl Ochsen abgetrieben hatten, am 26. Mai bei Gaminei mit je einem Auge ber 5. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments jum Rampfe ju ftellen. Der Feind wich nach furzem Biberftanb in nörblicher Richtung aus und ließ eine Anzahl Pferde und Ochsen steben. Am folgenden Tage fette Sauptmann v. Bentivegni feine Streife über Nuinui auf Ririis (Weft) fort, wo die Bafferstelle von Hottentotten besetzt fein sollte, ohne jedoch eine Spur vom Zeinde anzutreffen. Daraufhin verteilte Hauptmann Wohring, dem bie Truppen in ben Karrasbergen unterstanden, die 5. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments und bie Maschinengewehrabteilung Nr. 1 auf bie Stationen ber nörblichen Karrasberggegend. Im Juni unternahm Sauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife burch bie Berge, ohne bag es noch zu nennenswerten Busammenftogen gekommen mare.

Dberft p. Deimlina übernimmt bas Rom= manbo ber Schuttruppe. Juli 1906.

Anfang Juli war ber neuernannte Kommanbeur ber Schuttruppe, Oberft v. Deimling, im Schutgebiet eingetroffen und hatte fich nach Rudfprache mit bem Gouverneur über Lüderisbucht nach Reetmannshoop begeben, wo ihm der in die Beimat gurudtehrende ftellvertretende Kommandeur, Oberft Dame, am 6. Juli bas Rommando übergab, bas er acht Monate lang mit großer Umficht und Hingabe aeführt batte, au einer Reit, in der die Kriegführung infolge der Berpflegungsschwierigfeiten besondere hemmnisse zu überwinden batte.

Der neue Rührer war nicht im Aweifel barüber, bak es fich im Suben bes Schutgebiets um einen von ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Rabigfeit geführten Aleinfrieg handele, und daß die Hauptquelle ihres Widerstandes in ihren erfolgreichen Biebbiebftahlen ju fuchen fei, burch die fie nicht nur bie Mittel ju ihrem Lebensunterhalt, sondern auch Tauschaegenstände erhielten, mit benen fie bei ihren Belfershelfern jenseits ber Grenze jeberzeit einhandeln konnten, mas fie an Baffen, Munition, Bekleibung und fonstigen Beburfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen, meift mit größeren Abteilungen fonzentrisch geführten Unternehmungen bas Ergebnis oft in einem Migverhältnis zu bem Kräfteaufwand gestanden hatte, glaubte er von biefer Art ber Kriegführung abseben und zur Nieberwerfung bes Gegners anbere Mittel anwenden zu muffen. Er beidrantte fich im wesentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

gegen 30:

bannes

juges.

Hauptvunkten des Südbezirks, in Ukamas, Warmbad, Uhahis sowie an den Groken und Rleinen Karrasbergen ftets marichbereite Berfolgungstolonnen aufzustellen, die, sobald fie iraendwo größere Spuren mahrnahmen, sofort die Berfolgung aufnehmen und fich hierbei gegenseitig ablösen sollten: ferner sollte alles Bieh ber Karmer und bie entbehrlichen Biehbeftände ber Truppe nach Norden an militärisch gesicherte Sammelpuntte abgeschoben werben. Er hoffte auf biese Beise bie Aufftanbischen zwar ohne glangenbe Schlage, aber ficher ihrer hilfsmittel zu berauben und fie zu aussichtslojen Angriffen auf gut gesicherte Bosten zu veranlassen. Die bann einsetende ununterbrochene Bete mit ftets frifden Berfolgungsabteilungen mußte ben Gegner ichlieflich ericopfen und feiner Biderstandetraft berauben. Wie autreffend Oberft v. Deimling die Lage erkannt hatte, und wie fehr das neue Berfahren geeignet war, eine ichnelle Beendigung bes Rrieges berbeizuführen, follte fich bald zeigen.

In ben nächsten Monaten trat awar im Suben eine an bebeutsamen friegerischen Ereignissen ärmere Reit ein, die jedoch für die Truppen nicht minder anstrengend war. Anstelle ber zusammenhängenden Operationen mehrerer Abteilungen traten zahlreiche Heinere Ginzelunternehmungen.

Am 6. Auguft zeigte fich ber Beind, anscheinend unter Führung von Johannes Ginzeltampfe Christian, bei Alurisfontein, wo er mit etwa 50 Gewehren die Pferdewache der 2. Kompagnie 2. Feldregiments angriff, aber von der herbeieilenden Kompagnie Chriftian bis vertrieben und verfolgt wurde.\*) Er flüchtete über Umeis, ben Oranje aufwärts, jur Beendiin das Hamrevier, wo er durch Zuzug fich auf 150 Gewehre verftärkte. Die Ber- gung bes Feldfolgung übernahmen, ben Absichten bes Oberften v. Deimling entsprechend, bis Pelladrift die Abteilung Sieberg, dann die 7. Kompagnie 2. Felbregiments und schlieklich die im Südosten befindliche Abteilung Bech (1., 8., 9. Kompagnie 2. Kelbregiments, 7. Batterie). Diese stellte ben Keind am 18. August bei Noibis südlich von den Naraobbergen und zersprengte ihn nach dreiftundigem heftigen Rampfe unter erheblichen Berluften. Auf beutscher Seite fiel Leutnant v. Bepben und ein Reiter, fünf Reiter wurden verwundet.\*\*)

hauptmann Bech fette bie Berfolgung unermublich fort und ichlug ben Geaner jum zweiten Male am 22. Auguft bei Aos im Badrevier, worauf biefer fich in bie Großen Karrasberge warf. Aber auch hier wurde er von Hauptmann Bech und ben Besatungen von Narudas und Dunkermodder gebett, so daß er in die Rleinen Karrasberge ausweichen mußte. Gin Überfall, den die Hottentotten am 29. Auguft auf den Biehposten Barmbakies unternahmen, schlug fehl, worauf Hauptmann Wobring mit Leuten der 4. Ersaksompagnie, einem Ruge der 5. Kompagnie 2. Keldregiments und einer in Reetmannshoop aus Schreibern, Burschen und Orbonnanzen zusammengestellten Abteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, den Gegner noch am felben Abend

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Kompagnie fiehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2.

20 km fühmestlich Areb überraschte und nach breiviertelftundigem Feuerkampfe mit aufgevflanztem Seitengewehr aus seiner Stellung marf. Hinter dem Alüchtigen berjagend, sprengte er ihn nach viertägiger Hete völlig auseinander und nahm ihm fämtliche Bferbe sowie sein Roch= und Lagergerät ab.

Gefecht meft Ramansbrift

Eine zur felben Reit in ber Umgegend von Ramansbrift auftretenbe Banbe lich ber Straße wurde von dem IV. Bataillon 2. Felbregiments unter Hauptmann Anders in fünf= -Marmbab, ftunbigem Gefecht geschlagen und nordwärts auseinandergeiaat.\*)

Eine britte, gleichfalls in ben Oranjebergen auftretenbe Gruppe Aufftanbischer wurde von Hauptmann v. Bentivegni mit der 4. und 6. Kompagnie 2. Felbreaiments, einem Artillerie= und einem Maschinengewehrzuge am 20. August zwischen Uhabis und Biolsbrift geftellt und floh nach turgem Gefecht unter Aurudlaffung ibrer famtlichen Borrate in die Oranjeberge und weiterhin auf englisches Gebiet, ba die beutsche Abteilung fie unermüdlich bis an den Oranie verfolgte.

Das Ergebnis biefer eifrigen Tätigkeit ber beutschen Truppen war, daß die Aufftandischen sich in kleinere Banden am Oranje, am Fischfluß, in und östlich von ben Großen Karrasbergen auflöften. Allenthalben burchstreiften sie bas Land und machten jeglichen Berkehr gefahrvoll. Wie wenig gesichert zu bieser Reit die Berhältnisse waren, beweift bie Tatfache, daß ber Oberft v. Deimling bem Reichstagsabgeorbneten Dr. Semmler, ber in Diesen Monaten bas Schutgebiet bereifte, um es burch perfönlichen Augenschein kennen zu lernen und in der Heimat aufklärend wirken zu können, dauernd Bealeitmannschaften zur Berfügung stellen mußte, da er auf seinen Reisen mehrfach in bedrohliche Lagen geraten war.

Allmäblich begannen indes die neuen Maknahmen wirksam zu werden. Da fast alles Bieh bei ber ununterbrochenen Hege jugrunde ging und es den Bondels nur einmal am 11. September in der Gegend nörblich Reetmannshoop gelang, der Truppe solches abzunehmen, begann bei ihnen Nahrungsmangel einzutreten.

In der Folge fanden nur zusammenhanglose Ginzelkämpfe ftatt. So wurden Ende September und Anfang Ottober 1906 in und öftlich ber Großen Karrasberge wieberholt von ehemaligen Morengaleuten und zugelaufenem Gefindel ber Berfuch gemacht, weibende Tiere abzutreiben. Die Angriffe wurden aber überall erfolgreich abgeschlagen, und wo sich ber Feind zeigte, sofort die Berfolgung aufgenommen. Besonders anerkennend hebt Oberft v. Deimling die rühmliche Berteibigung eines Berpflegungstransports in ber Gegend von Dassiefontein am 1. Oktober 1906 burch die 20 Mann ftarke Bebedung gegen eine weit überlegene, angeblich von Johannes Chriftian selbst geführte Bande hervor. Der Transport wurde schließlich burch die herbeieilende Besatzung von Wafferfall unter Oberleutnant Chriftiani aus seiner schwierigen Lage befreit. Immerhin traten auch bei biesen kleineren Kämpfen nicht unerhebliche Berlufte

<sup>\*)</sup> Deutsche Berlufte fiehe Anlage 2.

ein.\*) Gine Banbe, Die bie Oftarenze in ber Gegend von Bisseport unficer machte, wurde am 12. Ottober von ber 3. Rompagnie 2. Keldregiments unter Oberleutnant Müller v. Berned zwischen Holpan und Sandput überfallen und zum Teil über bie Grenze getrieben. \*\*) Derselben Rompagnie gelang es am 23. Ottober bei Narus, wo im Sommer 1905 so viel beutsches Blut gestossen war, eine ftartere Hottentottenbande ju überfallen, bie unter Burudlaffung von fieben Toten, gebn Gewehren und 30 Tieren die Flucht erariff. Sie wurde nachmittaas von der inawischen unter bem Befehl bes Hauptmanns Siebert vereinigten 3. Kompagnie und 8. Batterie nochmals eingeholt und völlig zersprengt.

Bom 25. Ottober ab wurden auf Befehl bes Oberstleutnants v. Eftorff im süböftlichen Ramalande alle weiteren Operationen eingestellt, ba fich bie in ber Begend von Beirachabis befindlichen Hottentotten unter Johannes Chriftian zu Friedensverhandlungen geneigt gezeigt hatten.

Am 1. November gelang indeffen ben zwischen ben Großen und Rleinen Karras- überfall von bergen herumftreifenden hottentotten noch einmal einer ihrer Streiche: fie überfielen bie Station Uchanaris, machten fünf Reiter nieber und verwundeten brei.\*) Oberleutnant v. Kürstenberg, der mit der 9. Kompagnie 2. Kelbregiments und einem Maschinengewehrzuge unverzüglich die Berfolgung gufnahm, ichlug die Bande am 5. November in ben Großen Karrasbergen fo gründlich, baß fie nicht nur völlig auseinanberlief, unterwirft fic. sondern daß sich nach und nach 27 Stürmannleute mit dreizehn Gewehren in Lisbood bem Hauptmann Siebert ftellten.

Uchanaris. 1. Rovember 1906. Die Stiltmannbanbe

In ber Fischflußgegend batte fich im Ottober wieder ber Bandenführer Fielding geregt. Oberleutnant Molidre war baraufhin am 23. Ottober gegen beffen schwer augänglichen Schlupfwinkel im Fischflußtal süblich ber Kabmunbung vorgegangen und Oktober/Rohatte ihn durch das Kontiptal in die wasserlosen Huid-Berge\*\*\*) gehett. Teile seiner vember 1906. Banbe, die am 8. November bei Willem Chrifas fühlich vom Baiwege eine Anzahl Bugtiere abtrieben, wurden von Kuibis aus durch eine Abteilung unter Leutnant Gerlich verfolgt und am 9. ihrer Beute wieber beraubt. Mitte November gelang es bem Oberleutnant Rausch mit 35 Reitern der Abteilung Molière, von Tierkluft aus durch das Ruob-Revier an den Oranje vorzudringen und an der Ruobmündung am 16. November den Fielbing zu überraschen, so daß dieser unter Breisgabe seines gesamten Biebes und seiner sämtlichen sonftigen Sabe bei Lorelen über ben Oranje flüchten mußte.

Die letten Rämpfe am Fifcfluß.

Dies follte ber lette größere Schlag bes langwierigen Krieges fein! Bereits waren Berhandlungen angebahnt, die zum Frieden mit dem wichtigsten noch im Chriftian bittet Felde stehenden Führer, dem Bondelstapitan Johannes Chriftian, führen jollten. Oftober 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Berluft ber beutschen Rompagnie siehe Anlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Stizze 7.

Schon im Ottober war nämlich ein Bote in Reetmannshoop eingetroffen, ber angab. daß der Bondelzwartkapitan um Frieden bitte; die ununterbrochene Setze durch die beutschen Berfolgungstolonnen sowie bie Unmöglichteit, größere Biebbiebstähle ausauführen, batte bie Bonbels friegsmube gemacht. Rurg barauf, am 20. Ottober. ließ Johannes Christian ben bewährten Unterhändler Bater Malinowsti von ber Missionsstation Heirachabis um eine Unterredung bitten und traf am 24. nach Aufiderung freien Geleits in Beirachabis ein, wo er während der Berhandlungen unbeläftigt bleiben follte.

Mit beren Kührung wurde vom Obersten v. Deimling der Oberstleutnant v. Eftorff betraut, ber fich zu biefem Zwed von Warmbab nach Utamas begab. Die Berbandlungen wurden unter ber alleinigen Berantwortung bes Rommandeurs ber Schuts truppe geführt. Da es mehr als zweifelhaft erschien, ob fie zu einem Ergebnis führen würden, unterließ es Oberft b. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur und die bortigen maggebenden Stellen von bem Borgang in Renntnis ju feten.

**Langfamer** Unterhand: lungen.

Die Berhandlungen geftalteten fich fehr schwierig. Die Bonbelzwarts zeigten Fortgang ber sich außerordentlich mißtrauisch, was nach einem dreijährigen erbitterten Rampfe nicht au verwundern mar. Oberft v. Deimling ficherte ihnen Leben und Freiheit au, ein Augeftändnis, ohne bas fie nach ben zuverläffigen Reftstellungen ber Miffionare zum Kampf auf Leben und Tob entichlossen waren. Rur ihre Unterwerfung unter bie beutsche Herrschaft und die Abgabe von Baffen und Munition wurden geforbert. Es war klar, daß diese Bedingungen einem der Raad mit Leib und Seele so ergebenen. alteingesessenen Stamme wie ben Bonbels, Die mit außerorbentlicher Bähigkeit an ihrem Grund und Boden festhielten, besonders bart erscheinen mußten, und bie Berhandlungen waren mehr als einmal bem Scheitern nabe. Zunächft erklarte ber Rapitan, baß er über bie Waffenabgabe ohne Zuftimmung Joseph Christians und anderer Großleute nicht entscheiben könne; beren Gintreffen verzögerte fich indes trog ber Absendung von Boten von Tag zu Tag. Bersuche, die anwesenden Bondels zu Sonderverhandlungen zu veranlassen, scheiterten. So mußte Bater Malinowski Mitte November in die Oranje-Berge entsandt werben, um persönlich die Großleute aufzusuchen. Nachdem es ihm bis jum 9. Dezember nicht gelungen war, mit ben auf englischem Gebiet figenden Großleuten Berbindung zu bekommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas zurücktehren.

> Oberftleutnant v. Eftorff murbe nunmehr beauftragt, ohne bas Eintreffen ber Großleute abzuwarten, die endgültigen Berhandlungen einzuleiten. Ru diesen traf Johannes Chriftian mit ben bisher anwesenben Grofleuten am 21. Dezember in Utamas ein.

> über bie näheren Borgänge während der Berhandlungen schreibt der an diesen verbienftvoll beteiligte Generalftabsoffizier beim Rommando bes Subens, Sauptmann v. Hagen: "Ich war ständig zwischen Utamas und Heirachabis unterwegs, um zu vermitteln. Mitunter waren bie Berhandlungen recht schwierig und erregt; es geborte eine

Riesengebuld bazu, ben Bonbels immer wieber alle möglichen Bedenken auszureben. Am 21. Dezember ritt ich zur letten Berhandlung hinüber und hatte ihnen hierbei au eröffnen, daß nun die Borverbandlungen abgeschlossen und die endgültige Berbandlung am 22. in Utamas, ftattfinden muffe. Wirklich tam Nobannes mit fünf Grofleuten zu uns. Oberftleutnant v. Eftorff führte bie Unterhandlungen verfonlich mit hervorragender Rube und großem Beichid. Seine Kenntnis ber Eingeborenen, bas hohe Ansehen, bas er auch bei ihnen genoß, tam ber beutichen Sache bierbei in bervorragenbem Dage zustatten.

Am 22. abends gab der Kapitän die Waffenabgabe endlich zu, dagegen sträubte Den Bondels er sich gegen eine Ansiedlung bei Reetmannshoop. Oberftleutnant v. Eftorff gab wird bas Ber-Berenkzeit bis jum 23. Aber auch an biefem Tage blieben bie Bonbels bei ihrer ihren Stamm-Beigerung hinfichtlich ber Anfiedlung bei Reetmannshoop. Bon ihrem angeftammten figen gestattet. Grund und Boden wollten fie fich unter keiner Bedingung verpflanzen laffen, sondern Abichluß ber eber bis jum letten Atemzuge fämpfen und bis auf den letten Mann zu Grunde handlungen. aeben. Oberstleutnant v. Estorff stand also vor der Frage: Sollte er nachgeben ober auf der Ansiedlung bei Keetmannshoop bestehen bleiben. In diesem Falle war die Beenbigung bes Rrieges auf unabsehbare Zeit hinausgerudt. Dafür ericbien ihm ber Streitpunkt ju unbebeutenb; da er auf eine Anfrage vom Oberften v. Deimling bie Weisung erhielt, an bieser Frage bie Berhandlungen nicht scheitern zu lassen, gab er nach und ber Vertrag wurde von uns und ben Bondels unterschrieben."

Noch am selben Abend begab sich Hauptmann v. Hagen nach Heirachabis, um die abzugebenden Waffen in Empfang zu nehmen. In der Tat gaben bie Bondels, ohne irgend welche Schwierigfeiten ju machen, 85 Gewehre ab, fünf mehr als nach beutscher Schätzung in ihren Banben sein mußten. Sie waren also ents schloffen, ben Bertrag ehrlich zu halten.

Der Orlog war zu Ende! Am Abend fonnte Bater Malinowski, ber fich um bie Sache bes Friedens fo hohe Berbienfte erworben hatte, Sieger und Befiegte zu gemeinsamem Gottesbienst in ber Kirche von Beirachabis vereinigen, und am folgenben Tage feierten bie Deutschen bes sublicen Ramalandes seit brei Sahren zum ersten Male das Weihnachtsfest im Frieden.

"Am Abend", so heißt es in bem Briefe bes Hauptmanns v. Hagen, ber bie Baffen ber Eingeborenen in Heirachabis in Empfang genommen hatte, "hielt Bater Malinowsti in der kleinen Miffionskirche einen Gottesbienft ab; ba fagen alle bie Bonbels friedlich in der Kirche, nachdem fie brei Jahre lang Orlog gemacht hatten. Der Pater sprach sehr schön über das gelungene Friedenswerk. Wir persönlich war es ein merlwürdiges Gefühl, mit all diesen Leuten, die drei Jahre gegen uns gefämpft und manchen lieben Rameraben niebergeschoffen hatten, ausammen in ber Rirche zu figen.

Bahrend bes Gottesbienftes hatte ich unauffällig alle abgelieferten Gewehre auf eine Karre laden laffen und fuhr um 1000 abends nach Utamas zurud. Es war eine herrliche Fahrt! Endlich hatte man den Siegespreis, um welchen so lange gerungen war, in Sicherheit. Wieviele Gebanken gingen einem bei bieler Fahrt burch ben Kopf! Besonders mußte ich all ber tapferen Reiter gebenken, benen biese Bewehre gebort batten und die ibr Leben verloren batten! Denn es waren ja alles unsere Gewehre und mit jedem Gewehr war der Tob eines braven Reiters verbunden. Am 24. früh war ich in Ufamas. Es war gerade ber Geburtstag des Oberftleutnants v. Eftorff, und so konnte ich ibm als schönste Geburtstagsgabe bie Gewehre ber Bonbels aufbauen; in unserer Beihnachtsftube murben fie rings an ben Banben aufgeftellt, in ber Mitte ber Stube ber Weihnachtsbaum - - eine eigenartige Beihnachtsfeier!"

Ein wesentliches Berdienst an der Unterwerfung der Bondels gebührte dem Kommandeur ber Truppen des Südbezirks, Oberstleutnant v. Eftorff. Seit fast drei Rabren stand er ununterbrochen im Kelde und batte sich auf allen Kriegsschaupläten als selbständiger Truppenführer in ben ichwierigften Lagen bewährt, zuerst im Norben gegen die Bereros, bann im mittleren Namglande gegen bie Sottentotten und zulett im Suben gegen bie Bonbels. Durch feinen rechtlichen Sinn hatte er das Berg eines ieben Reiters gewonnen, und seiner gaben Ausbauer und unbeugsamen hingabe mar manch iconer Erfolg ber beutschen Baffen zu banten gewesen.

Die pertriebenen Bonbels febren in bas aurüd.

Die magvollen Bedingungen bes Unterwerfungsvertrages und beffen ftrenge Innehaltung hatten zur Folge, daß die Bondels begannen, wieder Bertrauen zur beutschen Regierung zu faffen, und zahlreich aus bem englischen Gebiet auf bas beutiche Gebiet beutiche gurudfehrten. Bis Anfang Juni ftieg die Bahl ber Bondels, die fich ben Bedingungen des Kriedens von Ukamas unterwarfen, einschließlich der Frauen und Rinber auf 1224. Unter benjenigen, welche aus bem Kaplande gurudtehrten, befand fich auch Rofeph Chriftian, der Bruder bes Johannes, der großes Ansehen unter den Bondels genießt. Auch bie meisten Gewehre ber Bondels befinden sich jett in beutschen Sanden; bis Ende Mary maren es einschlieflich ber in ben letten Rampfen erbeuteten 232 Stud. Die Überführung in die den Bondels zugewiesenen Anfiedelungen bei Kallfontein ging glatt vonstatten. Da ihnen beim Friedensschluß Bagzwang auferlegt wurde, burfen fie dieje Siebelungen, die unter behördlicher Aussicht fteben, nicht ohne Erlaubnis verlaffen.

Die übrigen Führer.

Bon ben übrigen Suhrern ber Aufftandischen stellte fich Fielding für seine Berson am 5, April 1907, ebenso eine Anzahl seiner Leute. Morris bat die mit ben Bonbelgwarts abgeschloffene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutsches Bebiet aurudfebren. Im Felbe stehen nur noch Simon Kopper\*) und Lambert, Lamberts Anhänger waren Anfang Februar von Leutnant Frbr. v. Crailsbeim und Oberleutnant Rausch bei Rofinbusch und Besondermaid geschlagen worden; Leutnant v. Crailsheim hatte turz barauf ihre Werft aufgehoben. Beitere kleine, für die

<sup>\*,</sup> Seite 215/216.

Deutschen siegreiche Gefechte gegen Lambertleute baben Mitte Abril 1907 ftatt= gefunden, wobei diese fünf Tote und eine Anzahl Gefangene verloren.

Da biese Gegner sämtlich zu größeren Unternehmungen unfähig waren, ftand Der Rriegsber Aufhebung des Kriegszustandes kein Bebenken mehr entgegen. Sie wurde durch buftand wird Allerhöchste Orbre Seiner Majestät bes Raisers für ben 31. März 1907 angeordnet. Gleichzeitig wurde ber Chef bes Generalstabs ber Armee von ber Leitung ber Operationen in Subwestafrika entbunden und angeordnet, daß die Schuttruppe, beren Berminderung bereits mit dem Eintreffen bes Oberften v. Deimling begonnen batte, allmählich in die für die Zukunft in Aussicht genommene Organisation überzuführen sei. Durch Beimsendung ber mit ben ersten Berftartungstransporten im Schutgebiet eingetroffenen Mannicaften murbe bie Schuttruppe gunächft bis Enbe Marg 1907 auf eine Stärfe von 7400 Mann gurudgeführt.

aufachoben. 31. Mära 1907.

Kür die Rufunft wurde in Auslicht genommen, die Schuktruppe in Nords und Sübtruppen zu teilen, die je einem alteren Stabsoffizier unterfteben sollten. gangen sollten außer ben erforderlichen technischen Truppen und Verwaltungsbehörden 17 berittene Kompagnien, vier Maschinengewehrzüge, brei Kelb= und brei Gebiras= batterien gebildet werden, \*) ihre fünftige Stärfe rund 4000 Mann betragen. An ihre Spige trat ber Oberftleutnant v. Eftorff. Der bisherige Rommanbeur, General v. Deimling, \*\*) war nach erfolgreicher Löfung feiner Aufgabe nach Deutschland abgereift. Die turge Beit seiner Rommandoführung hatte ihm erneut Belegenheit gegeben, seine hohe Tattraft und Ginficht, seine belebenbe Frische und seine kluge Mäßigung im Dienste bes Baterlandes zu bewähren.

Bis die allgemeine, tief gebende Erregung der farbigen Raffe sich gelegt hat, Die Lage in befindet sich das gesamte Schutgebiet in einer Übergangszeit, in der es gilt, das Er-Sudwestafrika reichte zu fichern, ben beginnenden Wiederaufbau zu ermöglichen und ben weißen Rolonisten bas Sicherheitsgefühl zu geben, ohne bas eine erspriekliche Erwerbstätig= feit ausgeschlossen ift. Das lange jurudgehaltene wirtichaftliche Leben ber Rolonie brängt nunmehr gur Betätigung und Entfaltung, aber völlig friedliche Berbaltniffe. die die Borbedingung bilben, sind gegenwärtig noch nicht überall vorhanden.

nach bem Frieben.

Im Damaralande werden von den fich herumtreibenden Felbhereros bauernd Biehdiebstähle verübt, wenn auch die meist nicht mit Gewehren bewaffneten Räuber feine nennenswerte Biberstandstraft besitzen. Die Besiedelung des Hererogebiets, die lebhaft fortschreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, bag die Felbhereros fich sofort stärter bemertbar machten und die Karmer zu bem Rufe nach militärischem Schut veranlagten, sobald bie Batrouillentätigfeit hier einige Reit ausgesetzt worden war. Die in der norböftlichen Omaheke sigenden Gereros, für beren

<sup>\*)</sup> Stigge 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Marg zu biefem Dienstgrad beforbert.

Zahl sichere Anhaltspunkte sehlen, scheinen entschlossen, ihre Freiheit zu wahren, und sind nicht geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Führer des Hererovolkes, wie Samuel Maharero, die den Krieg überlebten, sind nicht in unserer Gewalt. Sie sitzen in Britisch-Betschuanaland südlich des Ngamisees nahe der Grenze, von wo ihre Rückehr in das Stammland nach Beendigung des Kriegszuskandes kaum zu verhindern ist. Welchen Einfluß sie dann ausüben werden, ist zweiselhaft.

Im mittleren Namalande, im Bezirk Sibeon und Reetmannshoop, begünftigen Schwarzrand und Karrasgebirge, die Schluchten des mittleren Fischslußgebiets und die angrenzende Namib und Kalahari das Raubwesen ganz besonders. Hier wohnt eine zahlreiche, schwer zu beaufsichtigende, freie Eingeborenenbevölkerung, die mit den Aufständischen vielfach durch Bande des Bluts verknüpft ist und ihnen wiederholt Zuslucht gewährt hat. Bon den fast durchweg bewassneten Bersedaern wurde ein Teil der Jüngeren mehrsach nur mit Mühe vom Aufstand zurückgehalten. Benn auch augensblicklich ihr friedliches Berhalten gesichert zu sein scheint, so sind doch bei der zusnehmenden eingen Berührung, in der Weiße und nicht unterworfene Eingeborene in biesem Bezirk stehen, die Keime zu neuen Unruhen hier ganz besonders vorhanden.

Im Süben des Schutzebiets, dem eigentlichen Herde des Hottentottenaufstandes, braucht die volle Durchführung der Unterwerfung der Bondels Zeit und unmittelbar gegenwärtige Macht, die allein auf die unberechenbaren Eingeborenen wirkt, obschon es nach den bisherigen Ersahrungen den Anschein hat, daß die Bondels entschlossen sind, den Frieden ehrlich zu halten.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil ber beutschen Truppen wird zunächst noch benötigt zur Bewachung von rund 16 000 Gefangenen, beren Freiheitsbrang noch nicht erloschen ist. Äußerlich ruhig, innerlich aber kaum mit seinem Schickal ausgesöhnt, wird sich bas Freiheit liebende Bolk nur allmählich an die neue Lage gewöhnen. Keinesfallskönnen diese zahlreichen Gefangenen, von denen ein großer Teil zu Arbeiten unter militärischer Aussicht verwendet wird, auf einmal auf freien Fuß gesetzt werden.

Bon den etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer den Bersebaern, die Bastards von Rehoboth, die Bergdamara in Otombahe und die Betschuanen um Aminuis in Stammesorganisationen, zum Teil gut bewassnet und beritten, auf eigenem Besitz, zwischen denen die deutschen Siedler, Buren und Mischlinge sich niedergelassen haben.

In einem berartig besiebelten Gebiet von der anderthalbsachen Größe des Deutschen Reichs ist eine stärkere Truppenmacht zunächst noch notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die weit zerstreut liegenden Farmen und für die Verkehrsstraßen zu gewähren. Militärstationen müssen eingerichtet und so besetzt werden, daß jederzeit genügend starke Abteilungen verwendungsbereit sind. Ebenso müssen noch längere Zeit hindurch ununterbrochen Streifzüge unternommen werden, um die Entswassung der Eingeborenen endgültig durchzusühren.

## Schlußwort.

Als an jenem Januarmorgen bes Jahres 1904 bie erste Schreckensnachricht von der grausamen Hinmordung zahlreicher Deutscher durch die Hereros nach der Heimat drang, bestand hier wohl allgemein die Hosstang, es könne noch gelingen, den drohenden Aufstand im Reime zu ersticken. Es kam anders. Die ansangs mehr örtliche Erregung ergriff gleich einer Flutwelle die Bevölkerung des gesamten Schutzgebietes und jene blutigen Ereignisse bildeten den Ansang eines Kolonialkrieges, wie ihn das junge Deutsche Reich in einer solchen Ausdehnung und Bedeutung noch nicht erlebt hatte. Es galt, das Schutzgebiet dem Reiche neu zu erobern im Kampse mit Gegnern, die dem Kultur bringenden deutschen Einwanderer Todseindschaft geschworen hatten und die sest entschlossen waren, für ihre Unabhängigkeit und Freiheit alles hinzuopfern. Erst in diesem gewaltigen Ringen kamen ihre hohen kriegerischen Eigenschaften zur vollen Entsaltung; sie zeigten sich als geborene Krieger und fanden einen mächtigen Bundesgenossen in der Eigenart ihres Landes, der sie ihre Kampsesweise vortresssanden.

War schon ber Herero, jener Meister bes Buschfrieges, burch seine angeborene Bilbheit, seine bebeutenbe Rörpertraft, Ausdauer und Bedurfnislofigfeit ein nicht zu verachtenber Gegner, beffen Rampfesluft fich bei ber Berteibigung seiner Biebberben bis zur wilben Entichlossenbeit steigerte, so wurde er an friegerischem Wert boch weit übertroffen burch seinen Nachbar, ben Hottentotten. Auf bas innigfte verwachsen mit ber Natur seines Landes und von Jugend auf gewöhnt, das scheue Wild zu jagen, mar er ein geborener Schütze, ber bas Gelande in meisterhafter Beise ber Wirfung seiner Waffe bienstbar zu machen verstand. Durch sein ungebundenes Leben in ber freien Natur mit großer Schärfe aller Sinne begabt, von unübertrefflicher Schnelligkeit und Beweglichkeit zu Pferbe wie zu Jug, ausbauernd und beburfnislos, fah er in bem Rriege fein Lebenselement. Solange er feine Werften ju fcuten hatte, focht er noch in geschloffenen Stämmen und scheute nicht ben offenen Rampf im freien Kelbe. Allein von bem Augenblid ab, wo er die Seinen und fein Sab und Gut jenseits ber Grenze in Sicherheit wußte, verlegte er fich auf bie Kührung des Kleinkrieges. überall erspähte er Gelegenheiten zu hinterhalten. überfällen und Räubereien. Da er ben Begriff ber Waffenehre nicht fannte, empfand er keinerlei Scham, gurudzuweichen. Er hatte nach seiner Ansicht gesiegt, wenn es ibm gelungen war, das gestohlene Ariegsgut in Sicherheit zu bringen. In zahlreiche kleine Banden aufgelöst, durchstreifte er das Land. Marschierende und ruhende Truppen, Kolonnen, Stationen, Bosten waren nirgendwo und zu keiner Zeit vor den allenthalben auftauchenden Banden sicher. "Feind überall" — war das Kennzeichen der Lage.

Die Eigenart dieser Gegner, ihre im Berlauf des Krieges oft wechselnde Fechtweise und der sich stets ändernde Charakter der Kriegsschauplätze stellten ganz außergewöhnliche Anforderungen an den deutschen Soldaten. Anders gestaltete sich der Kamps gegen das hirtenvolt der Hereros im dichten Dornbusch, anders gegen das Jägervolt der ihre Wersten schützenden Hottentotten in den weiten Ebenen des Namalandes und der öden Kalahari, anders wiederum gegen die vom Kriege lebenden, ihrer Wersten ledigen und leicht beweglichen Banden in den wildzerklüsteten Karrasund Oranjedergen. Diese so verschiedenartigen Berhältnisse verlangten vom deutschen Soldaten ein hohes Anpassungsvermögen und einen Grad von Selbstätigkeit und Selbständigkeit, den der sür europäische Berhältnisse ausgebildete Soldat weder in so hohem Maße braucht, noch in der Gesamtheit je erlangen kann. Der koloniale Soldat ist vielsach auf sich allein angewiesen, und es darf keine Lage geben, in der er sich nicht selbst zu helsen weiß.

Es liegt auf der Hand, daß die aus Freiwilligen aller Waffen bes Heeres aufammengesetten Berftartungen ber Schuttruppe anfangs ben ju ftellenben Anforberungen nicht genügen konnten, und bag ihnen während ber erften Beit ihrer Berwendung im Schutgebiete oft Mängel anhafteten, die ihren folbatischen Bert berabbrückten und die erft mit der Reit durch die friegerische Gewöhnung schwanden. Es war nur natürlich, bag ber mit allen Silfsquellen feines Landes wohl vertraute eingeborene Rrieger fich bem beutschen Solbaten, bem ber Wegner ebenso wie Land und Rlima fremb waren, in manchem überlegen zeigte. Die Anforberungen, bie ber koloniale Krieg an den einzelnen Mann ftellt, find eben so grundverschieden von benen des großen europäischen Krieges, daß notwendigerweise hierdurch auch eine andere Ausbildung bedingt wird. Diefe muß für ben tolonialen Solbaten ein gang besonderes, individuelles Bepräge tragen, wie es allein eine nur kolonialen Wehrameden bienenbe Organisation verburgen tann. Die Notwenbigfeit ber Schaffung einer Rolonial=Stammtruppe ericeint vom militärischen Standpunkt aus burch bie Erfahrungen bieses Rrieges flar ermiesen. Die gabireichen Lehren, die die Rämpfe in Sudweftafrita hinfichtlich ber Ausbildung, Führung und Bermenbung tolonialer Truppen bieten, konnen bei ber Bilbung einer solchen Organifation von unicabbarem Berte fein, für europäifche Berhältniffe haben fie jeboch nur eine fehr beschränkte Bedeutung. Sie hier im einzelnen auszuführen, wurde bem 3mede biefer mehr ber Gesamtheit gewidmeten Darftellung nicht entsprechen. Bas allgemeinen und bleibenben Bert hat, liegt auf anderem Gebiete.

Fast 40 Monate hat die beutsche Schuttruppe im Felbe gestanden gegen einen Keind, ber in seltener Rähigkeit und Ausdauer und mit dem Mute ber Verzweiflung um seine Unabhängiakeit rang. Groß waren die Opfer, die der Kampf forberte. größer noch die Luden, welche Anstrengungen und Entbebrungen und in beren Gefolge perheerende Krantheiten in die Reiben ber beutiden Reiter rillen. Leiben aller Art. hunger und Durft, jener ichredlichfte Reind afritanischer Kriegführung, haben bie Wiberstandstraft ber Braven einer schweren Brüfung unterzogen. Der beutsche Solbat darf das ftolze Gefühl in sich tragen, in diesem harten Rampfe gang feinen Mann geftanden zu haben. Er war ein helb nicht nur ber Tat, fonbern auch bes ftillen, gebulbigen Leibens und Entbehrens und bat selbst in verzweifelten Lagen echt friegerischen Beift an ben Tag gelegt. In ihm lebte ber gabe, burch keine Leiben zu bezwingende Wille zum Sieg. Es ift ein leichtes, solchen Beift in einer Truppe au erhalten, ber es vergönnt ift, von Sieg au Sieg, von Erfola zu Erfola zu ichreiten, bier aber mußte er fich bewähren in einer langen, schweren Leibenszeit, in der nur zu oft die fichtbaren Erfolge ausblieben, und Mühfale und Entbehrungen icheinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele hunderte, ja Tausende von Kilometern ift die Truppe in jenem unwirtlichen Lande in der Blut ber afrifanischen Sonne binter bem flüchtigen Begner bergejagt, oft ohne bak es gelang, ibn jum Rampfe ju ftellen!

Jene endlosen und aufreibenden Versolgungszüge, in denen die Truppe häusig ihr Letztes hergab, ohne einen Lohn für alle ihre Mühe einheimsen zu können, haben diesen Geist fürwahr auf eine harte Probe gestellt und doch blieb er, wie alle Ariegsberichte übereinstimmend melden, vom ersten die zum letzten Tage des Feldzuges ein unsvergleichlicher. Gegründet auf eine Mannszucht, die ihre starten Wurzeln in dem gegenseitigen Bertrauen zwischen Führer und Soldat hatte, war er erprobt in der Schule der Leiden. Der Führer wußte, daß, wenn die Lage es ersorderte, er von seinem Soldaten alles verlangen konnte, und dieser ihm willig und gern auch in den Tod solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe auserlegen mußten, größer jedoch die Ansorderungen, die sie an sich selber stellten. In schwerer Stunde war der Soldat gewohnt, in seinem Führer ein Borbild zu sehen, an dem er sich aufrichten konnte, denn rückselds setzte dieser seine Persönlichkeit für die Sache ein, der er diente, und scheute keine Mühe und kein Opfer, wo es galt, für das Wohl der Truppe zu sorgen.

Ein solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Verhältnis sowie das Bewußtsein der Gemeinsamkeit aller Freuden, Leiden und Nöte des Kriegerlebens hatte ein starkes, unzerreißbares Band zwischen Führer und Mannschaft gewoben. Treue ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannszucht erwuchsen die wahren kriegerischen Tugenden: Treue, Tapferkeit, Selbstverleugnung, Gehorsam, Ausdauer und Geduld, jene Tugenden, die, von jeher dem beutschen Soldaten eigen, einst Deutschland groß und einig gemacht haben; in ihnen offenbart sich ber Geist, ber ein Bolksheer zu großen Taten befähigt, und Deutschlands Söhne haben in jenem harten Ringen nicht nur eine Probe auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Welt gezeigt, daß im beutschen Bolke diese hohen Tugenden noch nicht erstorben sind. Die stille und emsige Arbeit im Heere während langer, für den Berusssoldaten schwer zu ertragender Friedensjahre ist nicht vergeblich gewesen! Dieses Bewußtsein, weit entsernt, zu eitler Selbstüberhebung zu verleiten, mag uns ein Sporn sein, in dem Streben nach weiterer kriegerischer Bervollkommnung nie zu erlahmen.

Das beutsche Bolt aber kann mit Stolz und Vertrauen auf seine wehrhaften Söhne bliden! Der Kampf mit jenem harten und unverbrauchten Naturvolt in einem kulturarmen Lande hat dargetan, daß das beutsche Bolt trot aller Errungensschaften einer hohen Kultur an seinem kriegerischen Werte noch nichts eingebüßt hat. In diesem sieghaften Bewußtsein liegt ein hoher innerer Gewinn und schon um dieses Gewinnes willen sind die schweren Opfer an Gut und Blut nicht vergeblich gewesen.

Aber auch in anderer Hinsicht haben biese wertvollen Gewinn gebracht, ber für die nationale Zukunft Deutschlands von unschätzbarer Bedeutung ist. Erst durch die kriegerischen Taten seiner Söhne ist das deutsche Bolt in der Mehrheit aus seiner bisherigen kolonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im sernen Afrika vergossene Blut ist sein Herz für die Kolonien gewonnen. "Ein Land, in dem so viele deutsche Söhne gefallen und begraben sind," heißt es in einer Ansprache des Generals v. Deimling,\*) "ist uns kein fremdes Land mehr, sondern ein Stück Heimatland, für das zu sorgen unsere heilige Pflicht ist."

Der Krieg in Südwestafrika ift zu einem entscheibenben Wenbepunkt in der Geschichte der deutschen Rolonialpolitik geworden und bezeichnet den bedeutsamen Beginn eines neuen verheißungsvollen Zeitabschnittes nationaler, insbesondere kolonialer Betätigung des deutschen Bolkes. Dieser hohe nationale Gewinn ist in erster Linie zu danken den schweren und blutigen Opfern, die das Baterland in diesem Kriege hat darbringen muffen.

Inwieweit biese bermaleinst auch in wirtschaftlicher Hinsicht Früchte tragen werden, darüber schon jetzt Zutreffendes vorauszusagen, ist nicht möglich, auch hier nicht der Ort. Eines läßt sich indes schon jetzt mit Sicherheit behaupten: der Natur dieses zwar einer hohen Entwicklung fähigen, aber zunächst noch unwirtlichen Landes können wirtschaftliche Erfolge nur in harter, schwerer Arbeit abgerungen werden. "In einer Kolonie", so heißt es in der Denkschrift des früheren Gouverneurs v. Lindequist über die Besiedlung Deutsch-Südwestafrikas, "werden an die Arbeitstraft, Initiative und Tüchtigkeit des einzelnen weit höhere Ansorderungen gestellt



<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhut bei seinem Scheiben aus bem Schutzgebiet.

als in alten Rulturlandern." Sart ertampfte Erfolge find aber für ein Rulturvolt ftets von verfungenber Rraft, und ihr fittlicher Bert ift weit hoher einzuschäten als ber mühelofen Bewinnes. In bem Rampfe um die wirtschaftliche Erschliegung pon Gubmeftafrita muffen biefelben Rrafte lebenbig und tatig fein, bie bas Schutgebiet erobern halfen. Ohne hohe opferwillige hingabe an bie Sache, ohne Gelbstverleugnung, Treue, Ausbauer und Geduld, tann auch hier Großes nicht erreicht werben. Ohne biefe fittlichen Opfer bes einzelnen für bas Bange find Errungenschaften und Fortschritte ber Menschheit nicht Schwierig sind die Aufgaben, welche dem deutschen Bolke die Erschließung seines folonialen Besikes stellt, aber gerade in ihrer Schwierigkeit liegt auch ihr Reiz und mit bem Reiz einer Aufgabe mächst die Kraft zu ihrer Bemältigung. Aufgaben find bes Schweißes ber Beften wert. Handelt es fich boch hier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer kolonialen Angelegenheiten "um wichtige Guter, Guter, welche liegen auf materiellem, auf fulturellem und auf ethischem Gebiete, ein Dreiklang, den man turz zusammenfassen kann barin, daß es sich um eine nationale Frage allererften Ranges handelt".\*)

Mißerfolge und Fehlschläge werden auch hier nicht ausbleiben. Möge ber beutsche Kaufmann und Siedler dann nicht erlahmen, sondern in schwerem Kampfe des deutschen Soldaten gedenken, der auch in scheinbar hoffnungsloser Lage nicht verzweifelte, und bessen zähe Hingabe allen Schwierigkeiten und Gesahren siegreich Trot bot. Die Leiden unserer tapseren Soldaten, der Tod so vieler Braver werden dann nicht vergeblich gewesen sein, sondern aus jener Saat wird dem deutschen Bolke reicher Segen erblühen, und auf dem blutgetränkten Boden wird sich neues, vielsfältiges Leben entsalten!

Solange ein Bolt den Glauben an die sieghafte Kraft solch' sittlicher Joeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Jrrungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitgeistes zum Trot innerlich start und gesund bleiben. — solange hat es ein Recht, an seine Zukunft zu glauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birklicher Geh. Rat, Bortrag gehalten zu Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen hanbelstages am 11. Januar 1907 zu Berlin.



| Unlage 1. |                 |
|-----------|-----------------|
| 1906.     | • )<br>• )· • • |
| 1908.     | 9               |
| Anfano    | A               |
| Damalande | ***********     |
| ij        |                 |
| Armmen im |                 |
| n her O   |                 |
| ₹         | ٥               |

|                                                             | Baiweg                                                                                                       |                              |                                                | 4. Grt.<br>8.                                                        | v. Elpons                                                       | 4                     | 6.<br>Dbit                                  | Graf<br>d.Schwet-<br>nth             | ++++                          |                         |                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                              | In den                       | großen<br>Karraß-                              | mana                                                                 |                                                                 |                       | 1/39.                                       |                                      | ÷1                            |                         |                           |                                      |
|                                                             |                                                                                                              | An der Oft- In den<br>grenze |                                                | 1. Gr                                                                | v. Haeub.<br>Rap- leta<br>bard                                  | 4                     | 7.<br>Sptm.                                 | Øc <b>d</b>                          |                               | ,                       |                           |                                      |
| är; 1906.                                                   | 3. Alten                                                                                                     | bler                         | Hopfm. Stebert<br>Stg. Off. 2t. Obring         | 2 8/2 3. Erf 1. Et. 5. Et.<br>m. Obit. Obit. Hopim Obit.             | Grüner v. Wunfc Arüger Beyer-<br>Baehr                          | 4                     | · · · ·                                     | ge Lt. Manfa<br>Mann-<br>Harbt       | ÷<br>취                        |                         |                           |                                      |
| de Anfang W                                                 | Subdeglet Major d. Cfloeff.<br>Generalstad: Hoten. d. Hogen<br>Abjutantur: Hott b. Schauroch, Obst. d. Alten | tfor Lae                     | Spin. Heud<br>Eig. Off.<br>Et. v. Reinersdorff | 1/1 7./2 11./1 1./2<br>He m. He He Delt. He de Hen.                  | Gr. Grüner v. Wu<br>Golms Baehr                                 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4 |                                             | v. Rofenberg Singe                   | <u>후</u><br>뒤                 | Dolt. Riok              | <del></del>               | unaen:                               |
| Kriegsgliederung der Cruppen im Bamalande Anfang März 1906. | Subbez<br>Generalstab: .<br>Abjutantur: . L                                                                  |                              | Hptm. v. Hornhardt                             | 2/1 2/2 3/2 11./2<br>Obst. Vittm. Obst. Hytm.                        | Rus v. Lres. Doc. Anders<br>dolph cow ring<br>(Otto)            | 4 4 4                 | 2/6.2. (Geb.) 1/8.2.<br>21. Freytag 21. De- | gentolo                              | ÷<br>÷                        | Oblt. v. Miczewsti<br>} | (borher b. W. b. Parpart) | Auf den riicklvärtigen Berbindungen: |
| laddnuD aag 1                                               |                                                                                                              |                              | Sptm. b. Erdert                                |                                                                      |                                                                 | 4                     | 1/28. 1/3.2.<br>() 24. Dbit.                | L. Halste Kowala<br>b.Beller-<br>bed | · · · · · · · · · · · · · · · | 8t. Dunft               |                           | Auf den rückfo                       |
| gliederung                                                  | Bezirf<br>Oft-Namaland                                                                                       |                              |                                                | 1. Grf.<br>Obit.                                                     |                                                                 | 4                     | 1/21. 5.<br>Obit. Hytm.                     | v. Witter v. Woolf<br>ter-<br>feld   | +++++++++                     |                         |                           |                                      |
| Ariegag                                                     | Bezirt Rordbethanien—Berfeba.<br>Major Pierer                                                                |                              | . Spim. Spim.")<br>Bolfmann d.Benitbegni       | 7./1 2.Erf. 4./2 5./2 4./1 6./2<br>Obit. Obit. 8t. Obit. Obit. 8ptm. | Bifchoff Wilm Frhr. b. Wits Sers b. b. tens tortus Bentissentis | 4]                    | 3. 2/s 1. Dout.                             |                                      | ++++                          |                         |                           |                                      |
|                                                             |                                                                                                              | 1                            |                                                | 5./1                                                                 |                                                                 | 4                     | 1/2 1<br>Obit.                              | %<br>Stab                            | =                             |                         | Di                        | gitiz                                |

ungen: 11. 3. (Prod.) 1. Rol. Adig.

| Digitized by $G$ | Kalifontein,<br>Kw. Maltabbe<br>Majá. Kan.                                  | _                                | 1. Ceff. 28.<br>Aromp.<br>Hopfm. | Ant den 1<br>2. gelbtel.<br>2. gelbtel.<br>2. gelbtel.<br>5. gelbtel. | Ziickfu<br>Ziickfu<br>Zebelo<br>Zobie.<br>Obie. | (vorher d. W. d. Karbart)<br>Kärfigen Berbin<br>iv. Pferbebepot 1/1, E<br>Obli. Kuf<br>Koerting | arbart)   .<br><b>rbindu</b><br>1/4 Ean.<br>Fuhrp. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 900              | +++++                                                                       | \$<br>\$                         |                                  | <b>[</b> - X                                                          |                                                 | -[3]                                                                                            |                                                    |
| Agairt           | *) War, solange er mit der Säuberung igt war, dem Hauptquartier unmittelbar | t der Säuberu<br>:tier unmittelb | ~ <b>=</b>                       | ver Karrasberge bes<br>nterftellt.                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                    |

Erläuterung: 5 : Funkenstation.

5. (Krov.) Jedhfignalabilg. Rol. Achig. Obit. Anajor v. Schily. Pherer nagel

4. (Fuhrp.) Kol. Abtig. Hotm. Ratia

-🛛

## Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutzruppe.

| Lfb.<br>Nr.           | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                                  | Dienstgrab                                   | Name                                          | Schuttruppens<br>verband                  | Früherer Truppenteil                                                                                 | Be-<br>merfungen |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                       |            |                                                                      |                                              | A. Befallen                                   | •                                         |                                                                                                      |                  |
| 1                     | 4. 10. 05  | An ber Waffers<br>ftelle Gobas,<br>fübweftlich<br>Rectmannss<br>hoop | Reiter<br>                                   | Hoffmann                                      | 9. Batt.                                  | Felbart. Regt. Nr. 1                                                                                 |                  |
| 2                     | 5. 10. 05  | Auf Patrouille<br>bei Perfip                                         | Reiter                                       | Jaeger                                        | 1/2                                       | Gren. Regt. Nr. 1                                                                                    |                  |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 6. 10. 05  | Überfall von<br>Jerufalem                                            | Leutnant<br>Gefreiter<br>Gefreiter<br>Reiter | Surmann<br>Göhre<br>Raber<br>Dähne<br>Heffel  | 2. Batt.<br>9/2<br>10/2<br>Eri. Komp. 4 a | Felbart. Regt. Rr. 13<br>Ulan. Regt. Rr. 18<br>Schuttruppe<br>Inf. Regt. Rr. 97<br>Inf. Regt. Rr. 70 |                  |
| 8                     | 12. 10. 05 | Batrouillen:<br>gefecht am<br>oberen Tjub                            | Reiter                                       | Claufen                                       | 2. Erf. Romp.                             | ·                                                                                                    |                  |
| 9                     | 12. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonder:<br>maïd                              | Reiter                                       | Schide                                        | 4. Kol. Abt.                              | Inf. Regt. Nr. 95                                                                                    |                  |
| 10                    | 16. 10. 05 | Auf Patrouille<br>in der Nähe                                        | Reiter                                       | Feidert                                       | 11/2                                      | Leib = Drag. Regt.<br>Nr. 24                                                                         | h                |
| 11                    |            | der Seeis:<br>berge                                                  | s                                            | Köhler                                        | 3. Kol. Abt.                              | Ldw. Bez.<br>Bremerhaven                                                                             | Rorben           |
| 12                    |            |                                                                      |                                              | Schmieb                                       | 4/1                                       | Inf. Regt. Rr. 176                                                                                   |                  |
| 13                    | 17. 10. 05 | Bei Tjes                                                             | Reiter                                       | Märtens                                       | 6/2                                       | Inf. Regt. Rr. 54                                                                                    |                  |
| 14<br>15<br>16<br>17  | 24. 10 05  | Gefecht bei<br>Gorabis                                               | Reiter<br>:<br>:                             | Bofien<br>Grabowsfi<br>Medlenburg<br>Schraber | 4. Erf. Romp.  1. Et. Romp.               | Leib-Hus. Regt. Rr. 1<br>Fus. Regt. Rr. 90<br>Inf. Regt. Rr. 83<br>Pion. Bat. Rr. 10                 |                  |
|                       | ı          | 1                                                                    | 1                                            | •                                             | •                                         | 1<br>21*                                                                                             | ı                |

|             |                    |                                           |                     |                         | <del></del>              |                                          |                  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Ljd.<br>Nr. | Datum              | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad          | Name                    | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                     | Be:<br>mertungen |
| 18          | 24. 10. 05         | Gefecht bei                               | Haupimann           | d'Arrest                | Erf. Romp. 3a            | Gren. Regt. Rr. 12                       |                  |
| 19          |                    | Hartebeeft-                               | Leutnant            | v. Bojanowsty           | 2/1                      | 4. Garbe Regt. 3. F.                     |                  |
| 20          |                    | mund                                      | Stabsarzt<br>•      | Dr. Althans             | 9/2                      | Schutztruppe für<br>Oftafrika            |                  |
| 21          |                    |                                           | Bizefelbwebel       | Birkholz                | 9/2                      | Jäger:Bat. Nr. 2                         |                  |
| 22          |                    |                                           | Unteroffizier       | Schulze                 | 9/2                      | Inf. Regt. Rr. 68                        |                  |
| 23          |                    |                                           | \$                  | Stoewer                 | 2/1                      | Inf. Regt. Rr. 148                       | ]                |
| 24          |                    |                                           | Gefreiter           | Müller                  | 2/1                      | hus. Regt. Rr. 12                        |                  |
| 25          |                    |                                           | s                   | Wolfram                 | Stab 2. Felds<br>Regts.  | Sächs. Karab. Regt.                      |                  |
| 26          |                    |                                           | Reiter              | Englinsti               | Erf. Romp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 152                       | 1                |
| 27          | 1                  |                                           | :                   | Soffmeifter             | 2/1                      | Drag. Regt. Rr. 9                        |                  |
| 28          |                    |                                           | s                   | Hointis                 | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 8                        |                  |
| 29          | 1                  |                                           | *                   | Rlinker                 | 2/1                      | 2. Garbe-Drag. Regt.                     |                  |
| 30          |                    |                                           | s                   | Ruhne                   | 2/1                      | Hus. Regt. Rr. 9                         |                  |
| 31          | 1                  |                                           | :                   | Petersen                | 2/1                      | Inf. Regt. Rr. 59                        | l                |
| 32          | Ì                  |                                           | ;                   | Schreck .               | 2. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 38                    |                  |
| 33          |                    |                                           | <b>.</b>            | Schröber                | Stab 2. Feld:<br>Regts.  | Train=Bat. Nr. 1                         |                  |
| 34          |                    |                                           | :                   | Streder                 | Erf. Romp. 3 a           | Bayer. 2. Chev. Regt.                    |                  |
| 35          | 28. 10. 05         | Patrouillen:<br>gefecht am                | Reiter              | Eckl, gen.<br>Rupprecht | 2. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 173                       |                  |
| 36          |                    | Reitfub                                   | <i>s</i> .          | Robe                    | s                        | Schutiruppe                              |                  |
| 37          | 29. 10. 0 <b>5</b> | Beim Aberfall                             | Reiter              | GefeII                  | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Rr. 61                    | l<br>L           |
| 38          | i                  | eines Bro:                                | :                   | Ritul                   |                          | Felbart. Regt. Rr. 35                    | ļ                |
| 39          |                    | viantwagens<br>bei Fahlgras               | s                   | Stumpe                  | :                        | Felbart. Regt. Nr. 42                    |                  |
| 40          | 31. 10. 05         | Gefecht bei<br>Detacheibis                | Reiter              | Nitschie                | _                        | <b>Би</b> ј. <b>Regt. Nr. 4.</b>         |                  |
| 41          | 2. 11. 05          |                                           |                     | Jedanrził               | 2. Felbtel. Abt.         | - ,                                      |                  |
| 42          | 1                  | eines Wagens                              | \$                  | Lorenz                  | Feldsign. Abt.           |                                          |                  |
| 43          | 1                  | bei Uibis                                 | <b>.</b> *          | Delgner                 |                          | Pion. Bat Nr. 11                         | ]                |
| 44          |                    |                                           | Reiter              | Rodj                    | 2. Feldtel. Abt.         | Telegr. Bat. Nr. 2                       |                  |
| 45          | 2. 11. 05          | Gefecht bei<br>Koms                       | Unteroffizier       | Rlapedi                 | 1. Erf. Romp.            | Füf. Regt. Nr. 39                        |                  |
| 46<br>47    | 2. 11. 05          | Patrouillens<br>gefecht bei<br>KiriissOft | Gefreiter<br>Reiter | Reined<br>Schöller      | 8/2<br>8/2               | Jäg. Bat. Rr. 11<br>Bayer. 2. Man. Regt. |                  |
|             | I                  | I                                         | ī                   | I                       | 1                        | l                                        | I                |

| Lfd.<br>Nr.                | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                           | Name                                       | Schuttruppen:<br>verband        | Früherer Truppenteil                                                                                     | Bes<br>merfungen |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48<br>49                   | 7. 11. 05  | Bei Ganikobis                                          | Unteroffizier<br>Reiter              | Rejch<br>Griebel                           | 1. St. Romp.<br>1/2             | Inf. Regt. Rr. 126<br>Romb. Jäger : Regt.<br>3. Pf.                                                      |                  |
| <b>5</b> 0                 | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                 | Reiter                               | Taraba                                     |                                 | Felbart. Regt. Nr. 74                                                                                    |                  |
| 51<br>52<br>53             | 13. 11. 05 | Magenüberfall<br>bei Deutsche<br>Erde                  | Gefreiter<br>Reiter                  | Stollenwerk<br>Krull<br>Lange              | 7/1<br>7/1<br>7/1               | Inf. Regt. Nr. 65<br>Inf. Regt. Nr. 49<br>Hus. Regt. Nr. 19                                              |                  |
| 54<br>55<br>56             | 2. 12. 05  | Süböftlich<br>Kuis                                     | Leuinant<br>Reiter                   | v.Schweinichen<br>Boy<br>Läthe             | 1. Kol. Abt.                    | Man. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 26                                               |                  |
| 57<br>58                   | 7. 12. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gabis                   | Zahlmeifter:<br>Ajpirant<br>Sergeant | Seelbach<br>Durchholz                      | 12/2<br>12/2                    | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train-Bat. Nr. 7                                                                    |                  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63 | 8. 12. 05  | Bei Sande<br>fontein                                   | Gefreiter<br>Reiter                  | Webel<br>Brüffau<br>Higer<br>Jäfel<br>Wolf | 9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2 | Illan, Regt. Nr. 18<br>Kür. Regt. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 117<br>Inf. Regt. Nr. 32 |                  |
| 64<br>65<br>66             | 17 12.05   | Gefecht füblich<br>Toafis                              | Hauptmann<br>Sergeant<br>Gefreiter   | Kliefoth<br>Schmeißer<br>Berger            | 4/1<br>. 4/1<br>4/1             | Inf. Regt. Nr. 64<br>Hous. Regt. Nr. 19<br>Hous. Regt. Nr. 18                                            |                  |
| 67                         | 2. 1. 06   | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden             | Leutnant                             | Weizel                                     | <b>4/1</b> ,                    | Gren. Regt. Ar. 109                                                                                      |                  |
| 68                         | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Bferbewache<br>bei Bysteck | Unteroffizier                        | Lent                                       | 6/2                             | Inf. Regt. Nr. 179                                                                                       |                  |
| 69                         | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurdrift:<br>Süd                       | Bizefeldwebel                        | Blod.                                      | 8/2                             | Inf. Regt. Nr. 98                                                                                        |                  |

| Lfd.<br>Nr.                | Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrab                           | Rame                                                | Schuhtruppen:<br>verband             | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be:<br>mertungen |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 70                         | 9. 1. 06                  | Gefecht bei<br>Alurisfontein                | Leutnant                             | v. Ditfurth                                         | 2/1                                  | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 2                                                                                |                  |
| 71<br>72                   |                           | i<br>i                                      | Gefreiter<br>Reiter                  | Honig<br>Schramm                                    | 2/1<br>2/1                           | Ulan. Regt. Nr. 9<br>Inf. Regt. Nr. 15                                                                    |                  |
| 73<br>74<br>75             | 19. 1. 06                 | Bei Dochas                                  | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Birsner<br>Wöhrle<br>Brophet                        | 4/2<br>5/2<br>4. Erj. Komp.          | Inf. Regt. Ar. 112<br>Gren. Regt. Ar. 119<br>Inf. Regt. Ar. 149                                           |                  |
| 76                         | 20. 1. 06                 | Bei ber Signal-<br>ftation<br>Alurisfontein | Reiter                               | Schleich                                            | 2/1                                  | Inf. Regt. Nr. 147                                                                                        |                  |
| 77                         | 6. 2. 06                  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ramkas       | Reiter                               | Seiter                                              | 4. Ctapp. Romp.                      | Drag. Regt. Nr. 26                                                                                        |                  |
| 78<br>79<br>80             | 7. 2. 06                  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gendoorn     | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter      | Benber<br>v. Santen<br>Feldmeier                    | 1/2<br>1/2<br>1/2                    | Füs. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 41<br>Bayer. 3. Chev. Regt.                                           |                  |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 14. 2. 06                 | Gefecht bei<br>Norechab                     | Gefreiter<br>Reiter                  | Förschle<br>Baumer<br>Helmchen<br>Horcher<br>Rabtle | 12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2 | Inf. Regt. Nr. 122<br>Drag. Regt. Nr. 22<br>Gren. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 169<br>Inf. Regt. Nr. 144 |                  |
| 86                         | 5. 3. 06                  | Auf Batrouille<br>bei Raimas                | Ariegs:<br>frewilliger               | Schneider                                           | 3. Erf. Romp.                        |                                                                                                           |                  |
| 87                         | 6. 3. 06                  | Bei Umeis                                   | Vizewachtmftr.                       | v. Parpart                                          | 2. Funken-Abt.                       | Feldart. Regt. Nr. 55                                                                                     |                  |
| 88                         | 8. 3. 06                  | Gefecht bei<br>Pellabrift                   | Unteroffizier                        | <b>Rretschmar</b>                                   | Masch. Gew.<br>Abt. Rr. 2            | Majch. Gew. Abt.<br>Rr. 3                                                                                 |                  |
| 89<br>90                   | 10. 3. 06.                | Auf Patrouille<br>bei Pellabrift            | Gefreiter<br>Reiter                  | Rohad<br>Rubon                                      | 1/1<br>1/1                           | Ulan. Regt. Ar. 3.<br>Ulan. Regt. Ar. 10                                                                  | ;                |
| 91                         | 11. 3. 06                 | Bei Pellabrift                              | Reiter                               | Franz                                               | 1/1                                  | Inf. Regt. Nr. 80                                                                                         |                  |
| 92<br>93                   | 12. 8. 06                 | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund          | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Ewalb<br>Jünger                                     | 9/2<br>9/2                           | Hus. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 17                                                                    |                  |
| 94                         | <b>16. 8</b> . <b>0</b> 6 | Bei Aras<br>gauros                          | Sanität8:<br>sergeant                | Schopf                                              | Feldlazarett XI                      | Inf. Regt. Nr. 121                                                                                        |                  |
| 95<br>96<br>97<br>98       | 21. 3. 06                 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>Jerufalem    | Unteroffizier<br>Reiter              | Prugel<br>Albrecht<br>Müller<br>Steinert            | 1. St. Romp.                         | Inf. Regt. Ar. 48<br>Gren. Regt. Ar. 1<br>Inf. Regt. Ar. 61<br>Inf. Regt. Ar. 103                         | ,                |

| Ljd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad               | Rame        | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil      | Be:<br>merkungen |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 99          | 26. 3. 06 | Beim Überfall                          | Leutnant                 | Reller      | 9. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 49     |                  |
| 100         |           | einer Wagen:                           | Gefreiter                | Advena      | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 144        |                  |
| 101         |           | kolonne öftlich                        | Reiter                   | Anbers      | 7/2                      | Suf. Regt. Rr. 8          |                  |
| 102         |           | Ułamas                                 |                          | Baron       | 7/2                      | Gren. Regt. Nr. 6         |                  |
| 103         |           |                                        | :                        | Sutfce      | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 52         |                  |
| 104         |           | •                                      | :                        | Haude       | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 58         | l                |
| 105         |           | -                                      | s                        | Selfing     | 7/2                      | Fuf. Regt. Nr. 34         |                  |
| 106         |           |                                        | \$                       | Rimmel      | 7/2                      | Huf. Regt. Rr. 3          |                  |
| 107         |           |                                        | s',                      | Lichterfeld | 7/2                      | 2. Matrofen-Div.          | 1                |
| 108         |           |                                        | 3                        | Riegner     | 9. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 42     | İ                |
| 109         |           |                                        | :                        | Sierszyn    | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 13         |                  |
| 110         | 8. 4. 06  | Gefecht bei                            | Unteroffizier            | Steger      | 5. Et. Komp.             | Huj. Regt. Rr. 3          | Ì                |
| 111         |           | Fettkluft                              | Gefreiter                | Joiis d     | 1/2                      | Inf. Regt. Nr. 45         |                  |
| 112         |           |                                        | Reiter                   | Armbrecht   | 1/2                      | Inf. Regt. Rr. 79         |                  |
| 113         |           |                                        | :                        | Bienas      | 1/2                      | Ulan. Regt. Nr. 4         |                  |
| 114         |           |                                        | s ·                      | Bolle       | 1/2                      | Inf. Regt. Nr. 24         | ,                |
| 115         |           |                                        | *                        | Draeger     | 1/2                      | Inf. Regt. Nr. 132        |                  |
| 116         |           |                                        | \$                       | Sameister   | 1/2                      | Pion. Bat. Nr. 2          | 1                |
| 117         |           |                                        | :                        | Meyer       | 1/2                      | Inf. Regt. Nr. 44         |                  |
| 118         | 20. 4. 06 | Gefecht bei<br>Wittmund                | Oberleutnant             | v. Baehr    | 11/1                     | Drag. Regt. Nr. 10        |                  |
| 119         | 22. 4. 06 | Am Gausob:<br>revier                   | Zahlmeifter:<br>Afpirant | Wenba       | 6/2                      | Inf. Regt. Nr. 136        |                  |
| 120         | 4. 5. 06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley           | Reiter                   | Maile       | 7. Batt.                 | Gren. Regt. Rr. 119       |                  |
| 121         | 5. 5. 66  | Gefecht füblich                        | Gefreiter                | Weiß        | 7/1                      | Pion. Bat. Nr. 9.         |                  |
| 122         |           | Gawachab                               | Reiter                   | Dorfd       | 7/1                      | Drag. Regt. Rr. 21        | ł                |
| 123         |           |                                        | •                        | Hubrig      | 7/1                      | Jäg. Bat. Nr. 6           |                  |
| 124         | 19. 5. 06 | Auf Batrouille                         | Leutnant                 | Engler      | 8/2                      | 3nf. Regt. At. 179        | 1                |
| 125         |           | nöröli <b>ó</b>                        | Reiter                   | Finte       | 3. Erf. Romp.            | , ,                       |                  |
| •           |           | Kanus                                  |                          | ľ           |                          |                           |                  |
| 126         | 21. 5. 06 | Zwischen<br>Kubub und                  | Unteroffizier            | Welfer      | 2. Funten-Abt.           | Low. Bez. Mühl:<br>hausen |                  |
| 127         |           | Amtois                                 | Reiter                   | Loloje      | :                        | Inf. Regt. Nr. 49         |                  |
| 128         |           |                                        |                          | Romberg     | ,                        | Fußart. Schießschule      |                  |
| 129         | 21. 5. 06 | Zwischen Kalk-<br>fontein und<br>Kubub | Gefreiter                | Groening    | 12/2                     | Rür. Regt. Nr. 5,         | -                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                              | Rame         | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertunge |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 130         | 23. 5. 06 | Gefecht bei                                | Sergeant                                | Boas         | 8/2                       | Drag. Regt. Nr. 7            |                 |
| 131         |           | Dafaib                                     | Gefreiter                               | Radide       | 8/2                       | Jäg. Bat. Nr. 10             |                 |
| 132         |           |                                            | · ,                                     | Schröber     | 8/2                       | Fuf. Regt. Rr. 90            |                 |
| 183         |           |                                            | Reiter                                  | Seufert      | 8/2                       | Bayer. 2. Felbart.<br>Regt.  |                 |
| 134         | 24. 5. 06 | Bei Tsamab                                 | Leutnant                                | Fürbringer   | Felbsign. Abt.            | Huf. Regt. Rr. 5             |                 |
| 135         |           | ·                                          | Unteroffizier                           | Schwarz      | 7/2                       | Train-Bat. Nr. 14            | l               |
| 136         |           |                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Thelen       | 7/2                       | Hus. Regt. Nr. 11            |                 |
| 137         |           |                                            | Gefreiter                               | Schnalle     | 7/2                       | Bion. Bat. Rr. 6             | ļ               |
| 138         |           |                                            | Reiter                                  | Seber        | 7/2                       | Gren. Regt. Rr. 109          |                 |
| 139         |           |                                            | ,                                       | Rrause       | 7/2                       | Inf. Regt. Rr. 47            |                 |
| 140         |           |                                            | £                                       | Brochnow     | 7/2                       | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Nr. 8  |                 |
| 141         |           |                                            | s                                       | Rothe        | 3. Erf. Romp.             | Fus. Regt. Rr. 86            | İ               |
| 142         |           |                                            |                                         | Septorn      | *                         | Gren. Regt. Rr. 89           |                 |
| 143         | 4. 6. 06  | Gefecht bei                                | Oberleutnant                            | Dannert      | 10/2                      | Füf. Regt. Nr. 84            | ŀ               |
| 144         |           | Sperlingspüt                               | Leutnant                                | v. Abendroth | 10/2                      | Gren. Regt. Rr. 100          | l               |
| 145         |           |                                            | Sergeant                                | Funte        | 3/2                       | Ulan. Regt. Nr. 1            |                 |
| 146         |           |                                            | Gefreiter                               | Diegel       | 3/2                       | Inf. Regt. Nr. 144           | l               |
| 147         |           |                                            | 5                                       | Ulrich       | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 2             |                 |
| 148         |           | ٠                                          | Reiter                                  | Bernbt       | 10/2                      | Feldart. Regt. Nr. 6         |                 |
| 149         |           |                                            | 5                                       | Brunner      | 10/2                      | Drag. Regt. Nr. 24           |                 |
| 150         |           |                                            | s                                       | Dilg         | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Füs. Regt. Rr. 86            |                 |
| 151         |           |                                            | s                                       | Joswig       | 2. Batt.                  | Train-Bat. Nr. 1             |                 |
| 152         |           |                                            | *                                       | Schoer       | Stab III/2                | Inf. Regt. Nr. 81            |                 |
| 153         | 20. 6.06  | NördlichWarms<br>bad                       | Reiter                                  | Hänsel       | San. Fuhrpart             | Sächs. Jus. Regt.<br>Nr. 105 |                 |
| 154         |           |                                            | \$                                      | Ricchhoff    | ) ,                       | Ulan. Regt. Rr. 14           |                 |
| 155         | 20. 6.06  | Bwifchen Ralt-                             | Gefreiter                               | Beninde      | 10/2                      | Inf. Regt. Rr. 19            |                 |
| 156         |           | fontein (SAD)<br>und Warmbad               | Reiter                                  | Shurma       | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 51            |                 |
| 157         | 21. 6.06  | Überfall einer<br>Pferdewache<br>bei Gabis | Reiter                                  | Rogler       | 2. Funkentel.<br>Abt.     | Bayer. 2. Fußart. Regt.      |                 |
| 158         | 2. 7.06   | Auf Pferdes<br>wachebei Uhas               | Gefreiter                               | Schusbier    | 1. Funfentel.<br>Abt.     | Gren. Regt. Rr. 10           |                 |
| 159         |           | bis                                        | Reiter                                  | Brumme       | •                         | Luftschiffer-Bat.            |                 |
| 160         | 21. 7.06  | Auf Patrouille<br>bei Garunarub            | Reiter                                  | Дов          | 4. Rol. Abt.              | Inf. Regt. Ar. 78            |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Dat         | um          | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienstgrad            | Rame                    | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 161         | 23.         | 7.06        | Gefecht bei<br>Gams                                | Oberleutnant          | Barlad                  | 12/2                      | Fus. Regt. Nr. 86                       | ,                |
| 162         | <b>2</b> 6. | 7.06        | Bei Sperlings:<br>püş                              | Reiter                | Dörfler                 | 1/2                       | Inf. Regt. Nr. 145                      |                  |
| 163         | 2.          | 8.06        | Nörblich Rosins<br>busch                           | Gefreiter             | Gregory                 | 6. Batt.                  | 3.Bayer.Feldart.Regt.                   |                  |
| 164         | 2.          | 8.06        | Bei Liesbood                                       | Reiter                | Elbrachthülf:<br>wehgen | 8. Batt.                  | Felbart. Regt. Nr. 58                   |                  |
| 165         |             |             |                                                    | <b>\$</b>             | Desterschwin-<br>sterbt |                           |                                         |                  |
| 166<br>167  | 6.          | 8.06        | Bei Alurisfons<br>tein                             | Reiter                | Gorzny<br>Wittfopf      | 2/2<br>2/2                | Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 149 | `,               |
| 168<br>169  | 18.         | <b>8.06</b> | Bei Noibis                                         | Leutnant<br>Gefreiter | v. Heyben<br>Gricbel    | 9/2<br>8/2                | Inf. Regt. Nr. 164<br>Inf. Regt. Nr. 16 |                  |
| 170         | 25.         | 8.06        | Bei Dunter:<br>modder                              | Gefreiter             | Ritter                  | Masch. Gew.<br>Abi. Nr. 1 | Garbe-Maschinen:<br>gewehr:Abt. Nr. 2   |                  |
| 171         | 29.         | 8.06        | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warms<br>baties | Reiter                | Winter '                | 4. Erf. Konıp.            | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 172<br>173  | 7.          | 9.06        | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Groenborn              | Gefreiter<br>*        | Bade<br>Jonuschat       | 1/1<br>1/1                | Ulan. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 11 |                  |
| 174         | 11.         | 9.06        | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Bysterk         | Unteroffizier         | Thielert                | 5/1                       | 1. Sarbe-Man. Regt.                     |                  |
| 175         | 20.         | 9.06        | Auf Patrouille<br>bei Onder-                       | Unteroffizier         | Fiedler                 | 7/2                       | Low. Bez. Sanger-<br>haufen             |                  |
| 176         |             |             | maitje                                             | Gefreiter             | S <b>h</b> äfer         | 7/2                       | Inf. Regt. Nr. 82                       | 1                |
| 177         | 22.         | 9.06        | Auf Batrouille<br>bei Onders<br>maitje             | Reiter                | Hirth                   | <b>3/2</b>                | Drag, Regt. Nr. 20                      | , ,              |
| 178         | 24.         | 9.06        | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampriet       | Reiter                | Rüdert <sub>.</sub>     | 3. Bait.                  | Felbart. Regt. Ar. 38                   |                  |

| Ljb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                      | Dienftgrad | Name      | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil               | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 179         | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter     | Schmöller | 8/2                      | Bayer. 2. Inf. Regt.               |                  |
| 180         | 1. 10.06  | Gefecht bei                              | Gefreiter  | Gräfe     | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 162                 | i                |
| 181         |           | Daffiefontein                            | Reiter     | Ortmeier  |                          | Inf. Regt Rr. 47                   |                  |
| 182         |           | ,, ,                                     | 3          | Schlen    |                          | Gren. Regt. Rr. 3                  |                  |
| 183         |           |                                          | \$         | Stranz    | ,                        | Inf. Regt. Rr. 54                  |                  |
| 184         |           |                                          | :          | Strauß    |                          | Drag. Regt. Nr. 10                 |                  |
| 185         | 2. 10.06  | Gefecht bei                              | Gefreiter  | Braun     | 9/2                      | Bayer, 13. Inf. Regt.              |                  |
| 186         |           | Dafftefontein                            |            | Stahl     | 9/2                      | Low. Beg. Cobleng                  |                  |
| 187         | ·         | ., .                                     | s          | Wallner   | 9/2                      | Bayer. 2. schweres<br>Reiter-Regi. |                  |
| 188         | 12. 10.06 | Bei Sandpüt                              | Gefreiter  | Beholb    | 3/2                      | Füs. Regt. Nr. 38                  | Ì                |
| 189         |           |                                          | Reiter     | Usztoreit | 3/2                      | Ulan. Regt. Nr. 8                  |                  |
| 190         | 15. 10.06 | Bei Hanapan                              | Reiter     | Bretag    | 8. <b>B</b> att.         | Fußart. Regt. Rr. 11               |                  |
| 191         | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter  | Hauser    | 9. <b>Batt.</b>          | Felbart. Regt. Nr. 30              |                  |
| 192         |           | ·                                        | Reiter     | Beifert   | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 84                  |                  |
| 193         |           | *                                        | 3          | Sauermann |                          | Gren. Regt. Rr. 6                  |                  |
| 194         |           |                                          | :          | Schmidte  | :                        | Inf. Regt. Rr. 41                  |                  |
| 195         |           |                                          |            | Schubert  |                          | Inf. Regt. Rr. 91                  |                  |
| 196         | 1. 1.07   | Auf Patrouille<br>bei Daffiefons<br>tein | Reiter     | Oftertag  | 1/1                      | Bayer. 7. Chev. Regt.              |                  |

## B. Vermißt.

| 1 | 3.10.05                   |                                               |               | Gärtner     | 3. Batt.                | Felbart. Regt. Nr. 29 | <b>.</b> .                                               |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 |                           | bei Persip                                    | Reiter        | Franzie     |                         | Huf. Regt. Nr. 6      |                                                          |
| 8 | 7.10.05                   | Im Rutiprevier                                | Unteroffizier | Lünemann    | 5. <b>R</b> ol. Abt.    | Drag. Regt. Rr. 6     |                                                          |
| 4 | <b>22</b> . 10. <b>05</b> | Am Chamafis-<br>revier                        | Reiter        | Scholtyffet | 2.Scheinwerfer-<br>Abt. | Drag. Regt. Nr. 8     |                                                          |
| 5 | 24.10.05                  | Gefecht bei Har-                              | Unteroffizier | Babel       | 2/1                     | Füs. Regt. Rr. 38     |                                                          |
| 6 |                           | tebeeftmunb                                   | s             | Sehl        | 2/1                     | Pion. Bat. Nr. 18     | ļ                                                        |
| 7 |                           |                                               | Reiter        | Graf        | 2/1                     | Inf. Regt. Nr. 171    |                                                          |
| 8 | 13.11.05                  | Überfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erbe | Unteroffizier | Laubon      | 7/1                     | Inf. Regt. Rr. 164    | Am 17. 11. 06<br>mit Bauch-<br>fchug tot<br>aufgefunden. |

| Lfb.<br>Nr. | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrad                                    | Rame             | Schuttruppen-<br>verband     | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merfungen                      |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9           | 25.11.05          | Bei Aukam                                              | Leutnant d. Ref.<br>(Ariegsfrei:<br>williger) | Dreyer           | 4. Rol. Abt.                 | Inf. Regt. Nr. 43                         |                                       |
| 10<br>11    |                   |                                                        | Reiter                                        | Bechler<br>Tamm  | :                            | Drag. Regt. Ar. 1<br>Drag. Regt. Ar. 16   |                                       |
| 12          | 30. 11. <b>05</b> | Bei Dabib                                              | Reiter                                        | Schuster         | 1. <b>R</b> ol. Abt.         | Inf. Regt. Nr. 19                         |                                       |
| 13          | 7.12.05           | Warmbad                                                |                                               |                  |                              |                                           |                                       |
| 19          |                   |                                                        | Unteroffizier                                 | @dge             | 2. Feldtel. Abt.             | Inf. Regt. Nr. 127                        |                                       |
| 14          | 8.12.05           | Bei Aub                                                | •                                             | Overweg          | 2/2                          | Ulan. Regt. Nr. 15                        | -                                     |
| 15          | 9.12.05           | Bei Kowas                                              | Reiter                                        | Treutlein        | 5/1                          | Bayer. 9. Inf. Regt.                      |                                       |
| 16          | 17.12.05          | Bei Arinob                                             | Reiter .                                      | Beder            | 5. <b>E</b> t. <b>R</b> omp. | Inf. Regt. Nr. 79                         | •                                     |
| 17          | 23.12.05          | Bei Persip                                             | Gefreiter                                     | Trautwein        | Feldfignal-Abt.              | Drag. Regt. Nr. 14                        |                                       |
| 18          | 10. 1.06          | Bei Warmbad                                            | Reiter                                        | Dtto             | 1.Funkentelegr.<br>Abt.      | Train:Bat. Nr. 8                          | Um 15. 1. 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 19          | 12. 1.06          | Bei Tjamrob                                            | Gefreiter                                     | Chemnit          | 5. <b>Rol</b> . Abt.         | Train-Bat. Nr. 7                          |                                       |
| 20          | 7. 2.06           | Bei Gendoorn                                           | Reiter                                        | Serold .         | 1/2                          | Inf. Regt. Nr. 120                        |                                       |
| 21          | 12.2. 06          | Nörblich Ronus                                         | Reiter                                        | Rofiol           | 7. Batt.                     | Felbart. Regt. Nr. 57                     | Am 18. 2. 06<br>tot aufge-            |
| 22          | 8. 3.06           | Bei Tharob                                             | Reiter                                        | Schent           | 2. Kol, Abt.                 | Inf. Regt. Nr. 166                        | funben.                               |
| 23          | 24. 3.06          | Süblich Das                                            | Gefreiter                                     | Bielad .         | 1. <b>R</b> ol. Abt.         | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                   |                                       |
| 24<br>25    | 19. 5.06          | Patrouille<br>norblich Ras<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                       | Baafc<br>Lanyfc  | 11/2<br>6/2                  | Pion. Bat. Nr. 8<br>Schützen:Regt. Nr.108 |                                       |
| 26          | 21. 6 06          | Beim Überfall<br>einer Pferbe-<br>wache bei Ga-<br>bis | Reiter                                        | Reinde           | 6. <b>B</b> att.             | Felbart. Regt. Nr. 60                     |                                       |
| 27          | 24. 5.06          | Im Gefecht bei<br>Tsamab                               | Reiter .                                      | Wenglarczył      | Maschinengew.<br>Abt. Ar. 2  | Inf. Regt. Nr. 51                         |                                       |
| 28          | 27. 7.06          | Auf Patrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                        | Simiantfowsfi    | 6. <b>Batt</b> ,             | Inf. Regt. Ar. 135                        | Am 28. 7. 06<br>tot aufge-<br>funben. |
| 29<br>30    | 16. 8.06          | BeiGamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                    | Chlers<br>Studie | Feldfignal Abt.              | Inf. Regt. Nr. 49<br>Gren. Regt. Nr. 123  |                                       |
| 31          | <b>29.</b> 8.06   | Bei Warm:<br>badies                                    | Gefreiter                                     | Heinig '         | Signalabt.                   | Inf. Regt. Nr. 59                         |                                       |

| Lfb.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad | Name         | Schuţtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Be:<br>mertungen |
|-------------|----------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06 | Nördlig Okaua          | Gefreiter  | Behr         | 6/1                      | Jäger:Bat. Ar. 6     |                  |
| 33          | 25.12.06 | Bei Otjiamon-<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Kol. Abt.             | Jäger-Bat. Nr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2.07  | Bei Lahnstein          | Gefreiter  | Raumann      | 2/1                      | Bez. Koo. Altenburg  |                  |

## C. Verwundet.

|             |           |                                                                       | Ç.                    | ~ committee                     | <b></b>                                  |                                                                      |                                       |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1<br>2<br>3 | 5. 10. 05 | Auf Patrouille<br>im Autiprevier                                      | Sergeant<br>Gefreiter | Boß<br>Rowalewsky<br>Brange     | 5. <b>R</b> ol. Abt.<br>5. * *<br>1. * * | Felbart. Regt. Nr. 60<br>8. Matrofen:Art. Abt.<br>Inf. Regt. Nr. 162 |                                       |
| 4           | 6. 10. 05 | Gefecht bei<br>Jerusalem                                              | Gefreiter             | Löhr                            | 9/2                                      | Huf. Regt. Rr. 17                                                    | Um 15. 10.05<br>ben Wunden<br>erlegen |
| 5           | 9. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonder:                                       | Gefreiter             | Börner                          | Halbbatt. Nas<br>browsti                 | Felbart. Regt. Nr. 74                                                |                                       |
| Ġ           |           | maib                                                                  | Reiter                | Seeber                          |                                          | Inf. Regt. Rr. 71                                                    |                                       |
| 7           | 13.10.05  | Überfall einer<br>Rolonne bei<br>Zwartfontein                         | Unteroffizier         | Pytlik                          | 5. <b>B</b> att.                         | Felbart. Regt. Nr. 57                                                |                                       |
| 8           | 16.10.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>zwifchen Haris<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffizier         | Weigel                          | 1. Rol. Abt.                             | Drag. Regt. Nr. 19                                                   |                                       |
| 9           | 16.10.05  |                                                                       |                       | Gölfert                         | 1/1                                      | Bayer. 2. Jäger-Bat.                                                 |                                       |
| 10<br>11    |           | in der Rähe<br>der Seeis:<br>berge                                    | Reiter                | Golda<br>Labahn                 | 4. Stapp.Romp.<br>5. Batt.               | Inf. Regt. Nr. 51<br>Felbart. Regt. Nr. 2                            | I Im<br>Rorben                        |
| 12          | 17.10.05  | Bei Aminuis                                                           | Gefreiter             | Rammholz                        | 7. Batt.                                 | 2. Garbe-Drag. Regt.                                                 | 1                                     |
| <b>13</b>   | 20.10.05  | Uberfall ber<br>Farm Boigt-<br>land                                   | Reiter                | Rowad                           | 6/2                                      | Schützen = Regt.<br>Rr. 108                                          |                                       |
| 14<br>15    | 24.10.05  | Gefecht bei<br>Hartebeeft:<br>nund                                    | Leuinant<br>Oberarzi  | Schaumburg<br>Dr. Hanne<br>mann | 9/2<br>2/1                               | Inf. Regt. Nr. 96<br>Inf. Regt. Nr. 96                               |                                       |
| 16          | •         |                                                                       | Oberveterinär         | Diedmann                        | Erf. Komp. 3 s                           | Ldw. Bez. Rostod                                                     |                                       |
|             |           |                                                                       |                       |                                 |                                          |                                                                      |                                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad          | Rame                            | Schußtruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>mertungen        |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 17          | 24.10.05   | Gefecht bei<br>Hartebeefts            | Unteroffizier       | Gerbing                         | Feldfignal:Abt.           | Lehr-Regt, der Feld-<br>art. Schiehschule |                         |
| 18          |            | mund                                  | s                   | Hoene                           | 2/1                       | Schuttruppe                               | Ì                       |
| 19          |            |                                       | s                   | Rluge                           | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Feldart. Regt. Nr. 42                     | ٠,                      |
| 20          |            |                                       | :                   | Luchterhand                     | 10/2                      | Ulan. Regt. Nr. 9                         |                         |
| 21          |            |                                       |                     | Niebusch                        | 9/2                       | Suf. Regt. Rr. 17                         | Mm 1. 11. 00            |
| 22          |            |                                       | s                   | Bainczył                        | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 8                         | ben Bun-<br>ben erleger |
| 23          |            |                                       | Gefreiter           | Вооф                            | 2/1                       | Bion. Bat. Nr. 3                          |                         |
| 24          |            |                                       |                     | Werner                          | 9/2                       | Felbart, Regt. Nr. 18                     | Ì                       |
| 25          |            |                                       | s                   | Breder                          | 2. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 8                      |                         |
| 26          |            |                                       | =                   | Broid)                          | 2/1                       | 1. Garbe Drag. Regt.                      |                         |
| 27          |            |                                       |                     | Fehlert                         | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 11                        | ŀ                       |
| <b>28</b>   |            |                                       |                     | Rartheuser                      | 2/1                       | Fus. Regt. Nr. 36                         | ŀ                       |
| 29          |            |                                       |                     | Rodi                            | Masch. Gew.               | Masch. Gew. Abt.                          |                         |
|             |            |                                       |                     | ·                               | Abt. Nr. 2                | Nr. 3                                     | ,                       |
| 30          | ł          |                                       |                     | Meyer                           |                           | Felbart, Regt. Nr. 44                     |                         |
| 31          |            |                                       | Reiter              | Arnold                          | Erf. Romp. 3a             | Bayer. 7. 3nf. Regt                       |                         |
| 32          |            |                                       | s                   | Benz                            | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 21                        |                         |
| 33          | 1          |                                       | :                   | Bogalet                         | 2/1                       | 1. Garbe:Felbart. R.                      | ,                       |
| 34          |            |                                       | :                   | Hayeborn                        | 9. Batt.                  | Fußart. Regt. Nr. 11                      |                         |
| 35          |            |                                       | :                   | Hinke                           |                           | 1. Leib: Suf. Regt.                       |                         |
| 36          |            |                                       | :                   | Holztamm                        | 9/2                       | Ulan, Regt. Nr. 11                        | ł                       |
| 37          |            |                                       | ,                   | Ruds                            | 9/2                       | Huf. Regt. Rr. 9                          |                         |
| 38          |            |                                       | :                   | Lapfien                         | 2/1                       | Feldart. Regt. Nr. 31                     | }                       |
| 39          |            |                                       | ;                   | Mette                           | 2/1                       | Garde-Schützen:Bat.                       |                         |
| 40          |            |                                       | ;                   | Milusti                         | 2/1                       | Man. Regt. Nr. 4                          | İ                       |
| 41          |            |                                       | ,                   | Osciemsky                       | 2. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 15                     |                         |
| 42          |            |                                       |                     | Schönbaum                       | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 18                        |                         |
| 43          |            |                                       | ,                   | Staffel                         | 2. Batt.                  | Inf. Regt. Nr. 82                         | İ                       |
| 44          |            |                                       | <b> </b>            | Wia                             | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 1                          |                         |
| 45          |            |                                       | ,                   | Zimmermann                      | 2/1                       | Gren. Regt. Nr. 6                         |                         |
| 46          |            |                                       | Büchsenmacher       | Dreier<br>-                     | 9/2                       | Gewehrfabrik<br>Spandau                   |                         |
| 47          | 28. 10. 05 | Überfall der<br>Station Tjes          | Reiter              | Weinert                         | 6/2                       | Karab. Regt.                              |                         |
| 48          | 28 10.05   | Patrouillens<br>gefecht am<br>Keitfub | Reiter .            | Sandbrink                       | 2. Erf. Komp.             | Ulan. Regt. Nr. 10                        |                         |
| 49<br>50    | 28. 10. 05 | Auf Batrouille<br>bei Awadaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Wawrzynia <b>ł</b> | 4. Batt.                  | Fußart. Regt. Nr. 4<br>Hus. Regt. Nr. 2   |                         |

| Lib.<br>Nr.                           | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrab                  | Name                        | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                    | Be:<br>merfungen |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 51<br>52                              | 29.10.05  | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanitätssergt.<br>Gefreiter | Adermann<br>Zippel          | 4/1<br>9/1                | Inf. Regt. Ar. 66<br>Inf. Regt. Ar. 91                                  |                  |
| 53                                    | 29.10.05  | Überfall eines<br>Proviantwas<br>gens bei Fahls<br>gras | Gefreiter                   | <del>К</del> ајфиве         | Feldfignal-Abt.           | Telegr. Bat, Nr. 2                                                      |                  |
| 54<br>55                              | 29.10.05  | Patrouillenges<br>fecht am<br>Chamhawibs<br>revier      | Leuinant<br>Sergeanf        | v. Reefe<br>Buchal          | 4. Erf. <b>R</b> omp.     | Rarab. Regt.<br>Felbart. Regt. Ar. 21                                   |                  |
| <b>5</b> 6                            | 2.11.05   | Gefecht b. Raris                                        | Gefreiter                   | Shulj                       | 5. <b>R</b> ol. Abt.      | Inf. Regt Rr. 141                                                       |                  |
| 57                                    | 2. 11. 05 | Sefect b. Roms                                          | San. Sergt.                 | Dberhoffer                  | 1. Erf. <b>R</b> omp.     | Felbart. Regt. Nr. 8                                                    |                  |
| <b>5</b> 8                            | 2. 11. 05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                      | <b>S</b> ம்பி3              | 8/2                       | Inf. Regt. Nr. 135                                                      |                  |
| <b>5</b> 9<br><b>6</b> 0<br><b>61</b> | 9. 11. 05 | Bei Aluris:<br>fontein                                  | Reiter                      | Rotedi<br>Rrebs<br>Rennwany | <del>-</del><br>          | Felbart. Regt. Rr. 56<br>Felbart. Regt. Rr. 71<br>Felbart. Regt. Rr. 71 |                  |
| 62                                    | 11.11.05  | Bei Huruggis                                            | Reiter                      | Sell                        | 7/1                       | Sarbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3                                             |                  |
| <b>6</b> 3                            |           |                                                         | :                           | Swade                       | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 26                                                       |                  |
| 64                                    | 13 11.05  | Beim Uberfall                                           | Reiter                      | Broer                       | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 81                                                       |                  |
| 65                                    |           | eines Wagens                                            |                             | Herzog                      | 7/1                       | Huf. Regt. Rr. 10                                                       |                  |
| 66                                    |           | bei Deutsche                                            | 3                           | Militiote                   | 7/1                       | Füf. Regt. Rr. 38                                                       | ł                |
| 67                                    |           | Erbe                                                    | :                           | Tichorn                     | 7/1                       | Hus. Regt. Rr. 6                                                        | l                |
| 68                                    |           |                                                         |                             | Wipper                      | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 55                                                       | 1                |
| 69                                    | 17.11.05  | Auf Patrouille                                          | Unteroffizier               | Razow                       | 4/1                       | Gren. Regt. Rr. 89                                                      |                  |
| 70                                    |           | bei Rutsitus                                            | Gefreiter                   | Meisel                      | 4/1                       | Rarab. Regt.                                                            |                  |
| 71                                    | 18.11.05  | Bei Heinis                                              | Reiter                      | Bennewit                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Gren. Regt. Ar. 12                                                      |                  |
| 72                                    | 20.11.05  | Auf Pferbe-<br>wache bei<br>Geitsabis                   | Reiter                      | Torzynski                   | 1. Felbtel.<br>Abt.       | Kur. Regt. Nr. 6                                                        |                  |
| 73                                    | 21.11.05  | Gefecht bei<br>Garunarub                                | Leutnant                    | Graf v. Harben:<br>berg     | 7/2                       | Ulan. Regt. Nr. 16                                                      |                  |
| 74                                    |           |                                                         | Unteroffizier               | Blome                       | 4. Rol. Abt.              | Huf. Regt. Nr. 8                                                        | 1                |
| 75                                    |           |                                                         | Reiter                      | Goes                        | 7/2                       | Gren. Regt. Rr. 3                                                       |                  |
|                                       |           |                                                         |                             |                             |                           |                                                                         |                  |

| Lfb.<br>Nr.    | Dahan     | Đrt,                                                      |                                 | 1                                 | 1                          | l I                                                                     | ì                                       |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ,,,,,          | Dutum     | Gelegenheit                                               | Dienstgrad                      | Name                              | Schuttruppen=<br>verband   | Früherer Truppenteil                                                    | Be-<br>mertungen                        |
| 76             | 25.11.05  | Bei Sand≠<br>fontein                                      | Reiter                          | Hollstein                         | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25                                                       | Am 25. 11.<br>ben Wun-<br>ben erlegen   |
| 77<br>78<br>79 | 1. 12. 05 | Gefecht bei<br>Gubuoms                                    | Leuinani<br>Unieroff.<br>Reiier | Wende<br>Welfc<br>Strehl          | 4. Batt.                   | Felbart. Regt. Ar. 66<br>Felbart. Regt. Ar. 18<br>Leib-Hus. Regt. Ar. 2 | Am 6. 12. 05<br>ben Bun-<br>ben erlegen |
| 80             | 2. 12. 05 | Bei Ruis                                                  | Reiter                          | Krause                            | Feldlaz. Nr. 6             | Ulan. Regt Nr. 11                                                       |                                         |
| 81             | 4. 12. 05 | Auf Pferde=<br>wache bei<br>Sandfontein                   | Gefreiter                       | Beder                             | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2  | Felbart. Regt. Rr. 75                                                   |                                         |
| 82<br>83<br>84 | 8. 12. 05 | Bei Aub                                                   | Gefreiter<br>Reiter             | Wieprzłowski<br>Frit<br>Hauptmann | 2/2<br>2/2<br>5/2          | Jäger-Bat. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 82<br>Inf. Regt. Nr. 105             | ·                                       |
| 85             | 8. 12. 05 | Bei Sand:<br>fontein                                      | Reiter                          | Schmidt                           | 9/2                        | Sächs. 1. Ulan. Regt.<br>Nr. 17                                         |                                         |
| 86<br>87       | 17.12.05  | Gefecht bei<br>Toafis                                     | Unteroffizier<br>Gefreiter      | Matheisen<br>Sahling              | 4/1<br>4/1                 | 2. See:Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 75                                        |                                         |
| 88             | 20.12.05  | Überfall ber<br>Pferdewache b.<br>Blydeverwacht           | Reiter                          | Stabie                            | 8/2                        | Inf. Regt. Nr. 76                                                       |                                         |
| 89             | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjati-<br>bergen | Unteroffizier<br>:              | Handleuke .                       | Stab Stappen:<br>kommandos | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                                                 | Rorben                                  |
| 90             | 21.12.05  | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>bei Kaltfons<br>tein     | Gefreiter                       | Wagner                            | 9/1                        | Man. Regt. Nr. 6                                                        |                                         |
| 91             | 22.12.05  | Überfall der<br>Bferdewache                               | Reiter                          | Brunnquell                        | 4. Erf. Komp.              | Bayer. Landw. Bezirk<br>Hof                                             |                                         |
| 92             |           | bei Arligers.<br>püt Kunjas                               | s                               | Sünder                            | s                          | Bayer. 8. Inf. Regt.                                                    |                                         |
| 93             | 28.12.05  | .Beim Überfall<br>von Tews:<br>Farm                       | Reiter                          | Rurzinsti                         | Erf. Komp. 1 a             | Huf. Regt. Nr. 5                                                        |                                         |
| 94             | 30.12.05  | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warmbab                | Reiter                          | Wiebemann                         | 2. Feldtel. Abt.           | . Bayer. 12. Inf. Regt.                                                 | Am 2. 1. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen  |

| Lfb.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad        | Rame             | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 95          | 5. 1.06   | Gefecht bei<br>Duurdrift                  | Hauptmann         | v. Lettow        | 8/2                      | Garbe : Gren. Regt.<br>Nr. 8 |                  |
| 96          |           | (Sad)                                     | Leutnant          | Ebeling          | 8/2                      | Inf. Regi. Nr. 157           |                  |
| 97          |           |                                           | Sergeant          | Boas             | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 7            |                  |
| 98          |           |                                           |                   | Spritulle        | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 8            |                  |
| 99          |           |                                           | Unteroffizier     | Schönbohm        | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 97            |                  |
| 100         |           |                                           | Gefreiter         | Rolbe            | 8/2                      | Wan. Regt. Rr. 14            |                  |
| 101         |           |                                           |                   | Prause           | 8/2                      | Hus. Regt. Rr. 6             | 1                |
| 102         |           |                                           | Reiter            | Lehmann          | 8/2                      | Masch. Gew. Abt. 2           |                  |
| 103         |           |                                           | s                 | Petermann        | 8/2                      | Feld-Art. Regt. Nr. 77       | İ                |
| 104         | 9. 1. 06  | Bei Auris:<br>fontein                     | Gefreiter         | Rihm             | 2/1                      | Bayer. 18. Inf. Regt.        |                  |
| 105         | 12. 1.06  | Bei Karib                                 | Reiter            | Reumann          | 4/2                      | Huf. Regt. Rr. 6             | <u> </u>         |
| 106         | 12. 1.00  | 000 00000                                 | ,                 | Straeble         | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26           |                  |
|             |           |                                           |                   |                  |                          | ~ tug. 110gm 5101 20         | 1                |
| 107         | 13. 1.06  | Überfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter            | Kreh             | 1. Et. Komp.             | Low. Bez. Bamberg            |                  |
| 108         | 17. 1. 06 | Bei Guruma:<br>nas                        | Reiter            | S <b>c</b> jmibt | San. Fuhrpark            | Inf. Regt. Nr. 48            |                  |
| 109         | 19. 1.06  | Gefecht bei                               | Unteroffizier     | Bflaum           | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51            | Ì                |
| 110         | 15. 1.00  | Dochas                                    | Reiter            | Bay              | 4/2                      | Drag. Regt. Nr. 25           |                  |
| 111         |           | .00.4                                     | ,                 | Gundling         | 5/2                      | Inf. Regt. Nr. 87            |                  |
| 112         |           |                                           | \$                | Hinrichsen       | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19           |                  |
| 113         | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreite <b>r</b> | Mische           | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Nr. 82            |                  |
| 114         | 1. 2. 06  | Bei Autas                                 | Hauptmann         | v. Boffe         | Şauptquartier            | 1. See:Bat.                  |                  |
| 115         |           |                                           | Unteroffizier     | Röber            | :                        | Garde = Gren. Regt.<br>Rr. 8 |                  |
| 116         | 14. 2.06  | Gefecht bei Ro-                           | Affistenzart      | Dr. Weftphal     | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 16           |                  |
| 117         |           | rechab                                    | Gefreiter         | Löper            | 12/2                     | Pion. Batl. Rr. 15           |                  |
| 118         |           | 1                                         | · ,               | Roewer           | 12/2                     | Drag. Regt. Rr. 24           |                  |
| 119         |           | l                                         |                   | Schumacher       | San. Fuhrpark            |                              |                  |
| 120         |           | [                                         | Reiter            | Langhoyer        | 12/2                     | Bayer. 1. Chev. Regt.        |                  |
| 121         |           |                                           | :                 | Samel            | 12/2                     | Garbe:Gren. Regt.<br>Rr. 3   |                  |
| 122         |           |                                           | :                 | Stolley          | 12/2                     | Inf. Regt. Nr. 85            |                  |
|             |           |                                           |                   |                  |                          |                              |                  |



|             | <u> </u> |                                                         |                      | 1                    |                                       |                                                   |                                      |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ljd.<br>Vr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad           | Name                 | Schuştruppen:<br>verband              | Früherer Truppenteil                              | Be-<br>mertungen                     |
| 123         | 2. 3.06  | Auf Patrouille<br>bei Pellabrift                        |                      | Refiler              | 8. <b>B</b> att.                      | Felbart. Regt. Nr. 1                              |                                      |
| 124         | 6. 3.06  | Bei Umeis                                               | Gefreiter            | Schulze              | 2. Funkenabt.                         | Masch. Gew. Abt.<br>Ar. 1                         |                                      |
| 125<br>126  | 8. 3.06  | Gefecht bei<br>Pelladrift                               | Leutnant<br>Sergeant | Mannhardi<br>Bendzło | 9. Batt.<br>Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Felbart. Regt. Nr. 9<br>Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 5 |                                      |
| 127         |          |                                                         | Unteroffizier        | Rindinger            | 9. Batt.                              | Felbart, Regt. Nr. 49                             |                                      |
| 128         |          |                                                         | Gefreiter            | Altmann              | 9. :                                  | Felbart. Regt. Nr. 5                              |                                      |
| 129         |          |                                                         | :                    | Rönig                | Masch. Gew.<br>Abi. Rr. 2             |                                                   | Am 9. 8. 06<br>ben Wunben<br>erlegen |
| 130         |          |                                                         | ,                    | Lorenz .             | 3. Erf. Komp.                         | Inf. Regt. Nr. 41                                 | , and the second                     |
| 131         |          |                                                         | s                    | Lug                  | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Felbart, Regt. Rr. 42                             |                                      |
| 132         |          |                                                         | Reiter .             | Heerling             |                                       | Inf. Regt. Nr. 26                                 |                                      |
| 133         |          |                                                         | *                    | Schulke              |                                       | Inf. Regt. Nr. 84                                 |                                      |
| 134         | 11. 3.06 | Bei Pellabrift                                          | Reiter               | Trommer              | 3. Erf. Komp.                         | Bayer. 9. Inf. Regt.                              |                                      |
| 135         | 12. 3.06 | Gefecht bei Har-                                        | Leutnant             | Schlettwein          | 9/2                                   | Inf. Regt. Nr. 64                                 |                                      |
| 136         |          | tebeeftmund                                             | Gefreiter            | <b>ఫ్రం</b> క్ర      | 9/2                                   | Inf. Regt. Rr. 117                                |                                      |
| 137         |          |                                                         |                      | Panzer               | 2. Batt.                              | Feldart. Regt. Nr. 37                             | i                                    |
| 138         |          |                                                         | s                    | Ridelt               | *                                     | Ulan. Regt. Nr. 9                                 |                                      |
| 139         |          |                                                         | a                    | Weinreich            | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 12                        |                                      |
| 140         |          |                                                         | San. Gefreiter       |                      | 9/2                                   | 4. Inf. Regt. Nr. 103                             |                                      |
| 141         |          | •                                                       | Reiter               | Neukirch             | 9/2                                   | Felbart. Regt. Nr. 48                             |                                      |
| 142         | 21. 3.06 | Überfall ber<br>Pferbewache<br>ber Station<br>Jerufalem | Reiter               | Bonnett              | 1. Et. Romp.                          | Gren. Regt. Nr. 1                                 | ·                                    |
| 143         | 26. 3.06 | Überfall einer                                          | Unteroffizier        | Herzog               | 7/2                                   | Drag. Regt. Nr. 6                                 |                                      |
| 144         |          | Wagentolonne                                            | Gefreiter            | Roy                  | 7/2                                   | Leib:Rur. Regt. Rr. 1                             |                                      |
| 145         |          | östlich Utas                                            |                      | Schäfer              | 7/2                                   | Inf. Regt. Nr. 82                                 |                                      |
| 146         |          | mas                                                     | <b>s</b>             | Stulzus              | 7/2                                   | Inf. Regt. Nr. 14                                 |                                      |
| 147         | 27. 3.06 | Auf Batrouille<br>bei Ariam                             | Reiter               | Shulze               | 1. St. Komp.                          | Inf. Regt. Nr. 140                                |                                      |
| 148         | 5. 4.06  | Bei Nababis                                             | Gefreiter            | Hampel               | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2             | Fclbart. Regt. Nr. 57                             |                                      |
|             |          |                                                         |                      |                      | l i                                   |                                                   |                                      |

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita. II.

Digitized by Google

| Ljb.<br>Nr.                                          | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienstgrad                                                         | Name                                                                               | Schuttruppen:<br>verband                               | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                       | B&<br>mertungen                                                   |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155        | 8. 4.06  | Gefecht bei Fett-<br>kluft                | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter                                | Gaebe<br>Machner<br>Bußmann<br>Dasch<br>Gruber<br>Kronenberger<br>Reumann          | 1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2          | 3nf. Regt. Rr. 84 3nf. Regt. Rr. 23 3nf. Regt. Rr. 176 Bayer. 13. 3nf. Regt. Bayer. 6. 3nf. Regt. 3nf. Regt. Rr. 146 3nf. Regt. Rr. 144                                    |                                                                   |
| 156<br>157                                           | 10. 4.06 | Im Gefecht an<br>ber Onchas:<br>Schlucht  | Oberleuinant<br>Sergeant                                           | v. Baehr<br>Wiefe                                                                  | 11/1<br>11/1                                           | Drag. Regt. Rr. 10<br>Inf. Regt. Rr. 128                                                                                                                                   |                                                                   |
| 158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163               | 14. 4.06 | Überfa‼ ber<br>Pferbewache<br>Naruba&:Süb | Gefreiter<br>Reiter<br>:<br>:<br>:                                 | Gummel<br>Föhrer<br>Haar<br>Haas<br>Hud<br>Rifolaus                                | 4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2                 | Pion. Ba . Nr. 15<br>Pion. Bat. Rr. 21<br>Bayer. 1. Pion. Bat.<br>Bayer. 7. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 59<br>Inf. Regt. Rr. 44                                           |                                                                   |
| 164<br>165                                           | 17. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Noachabeb               | Reiter                                                             | Edstein<br>Spielmann<br>gen. Graczył                                               | 1. Et. <b>R</b> omp.<br>1/2                            | Füs. Regt. Nr. 33<br>Inf. Regt. Nr. 42                                                                                                                                     |                                                                   |
| 166<br>167                                           | 18. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Holpan                  | Hauptmann<br>Reiter                                                | v. Rappard<br>Wölf                                                                 | 1. Et. Romp.<br>1. Et. Romp.                           | Gren. Regt. Nr. 1<br>Füs. Regt. Nr. 37                                                                                                                                     |                                                                   |
| 168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175 | 20. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Wittmund                | Leutnant<br>Unteroffizier<br>San. Unteroff.<br>Gefreiter<br>Reiter | Shlüter<br>Mihalet<br>Graf<br>Frante<br>Gnamm<br>Hoffmann<br>Jaftzemsti<br>Shlegel | 2/1<br>1/1<br>11/1<br>2/1<br>11/1<br>2/1<br>2/1<br>2/1 | Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 51<br>Bayer. 1. Chev. Regt.<br>Hus. Regt. Rr. 12<br>Drag. Regt. Rr. 25<br>Inf. Regt. Rr. 56<br>Inf. Regt. Rr. 146<br>Inf. Regt. Rr. 44 | Am 26. 4. 06<br>benWunden<br>erlegen<br>Am 20. 4. 06<br>benWunden |
| 176                                                  | 4. 5.06  | Im Gefecht öft:                           | Sergeant                                                           | Röfeler                                                                            | 7. <b>Batt</b> .                                       | Inf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                          | erlegen                                                           |
| 177                                                  | 4. 5.06. | Gefecht bei Gas<br>wachab                 | Reiter                                                             | Schmidt                                                                            | 7/1                                                    | 2. Garbe-Ulan. Regt.                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 178<br>179                                           | 4. 5.06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley              | Oberleutnant<br>Reiter                                             | Molière<br>Gorgas                                                                  | 1. Et. Komp.<br>1. Et. Komp.                           | Jäger-Bat. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 49                                                                                                                                      |                                                                   |
| 180<br>181<br>182                                    | 5. 5.06  | Gefecht bei Gas<br>wachab                 | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Oberarzt                               | Cruse<br>v. Oppen<br>Dr. v. Hasels<br>berg                                         | 7/1<br>7/1<br>7/1                                      | Füs. Regt. Rr. 83<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 151                                                                                                               |                                                                   |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad    | Rame                   | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                      | Be-<br>merfungen           |
|-------------|----------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 183         | 5. 5.06  | Gefecht bei Ga=<br>wachab | Gefreiter     | Röhler                 | 7/1                      | Sächs. Garde-Reiter:<br>Regt.             |                            |
| 184         |          | ·                         | Reiter        | Rauter                 | 7/1                      | Buf. Regt. Rr. 10                         | İ                          |
| 185         |          |                           | s             | Müller                 | 7/1                      | Inf. Regt. Nr. 153                        |                            |
| 186         | 23. 5.06 | Gefecht bei Da-           | Leutnant      | v. Raldreuth           | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 24                         |                            |
| 187         |          | faib                      | Bizefeldwebel | Cichberger             | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Nr. 142                        |                            |
| 188         |          |                           | Unteroffizier | Drofte                 | 8/2                      | Garbe=Gren. Regt.<br>Nr. 3                | ļ ·                        |
| 189         |          |                           | s             | Göctel                 | 3. Erf. Komp.            | 3. Garde-Regt. 3. F.                      |                            |
| 190         |          |                           | <b>.</b>      | Ile                    | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 32                         | Ì                          |
| 191         |          |                           | \$            | Springer               | 8/2                      | Fußart.Regt. Nr. 10                       |                            |
| 192         |          |                           | <b>s</b>      | Weber                  | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6                         |                            |
| 193         |          |                           | Gefreiter     | Dummel                 | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 85                         |                            |
| 194         |          |                           | :             | <b>R</b> ir <b>d</b> j | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 28                         |                            |
| 195         |          |                           | \$            | Jaar                   | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69                         | ĺ                          |
| 196         |          |                           | \$<br>        | Lehwald                | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 19                        | İ                          |
| 197         |          |                           | Reiter        | Bielfe                 | 8/2                      | Feldart. Regt. Nr. 5                      |                            |
| 198         |          |                           | r             | Brûd<br>Omiodulation   | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 6                         | o: : 00                    |
| 199<br>200  |          |                           |               | Friedrichsen           | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 25<br>Leib:Gren. Regt. Nr. | dm 25. 5. 00<br>ben Bunben |
| 200         |          |                           | \$            | Mehl                   | 8/2                      | 109                                       | erlegen.                   |
| 201         |          |                           | s             | Myrcjid                | 8/2                      | Füs. Regt. Nr. 38                         |                            |
| 202         |          |                           | \$            | Schubert               | 8/2                      | Ulan. Regt. Nr. 11                        |                            |
| 203         |          |                           |               | Springwald             | 8/2                      | Drag. Regt. Rr. 11                        |                            |
| 204         | 24. 5.06 | Auf Patrouille            | Gefreiter     | Barann                 | 22. Transp.              | 1. Sec:Bat.                               |                            |
|             |          | bei Rameel:<br>mund       |               |                        | Romp.                    |                                           |                            |
| 205         | 25. 5.06 | Gefecht bei Ru-           | Leutnant      | 30 Nentopf             | 3. Erf. Komp.            |                                           |                            |
| 206         |          | fais                      | Gefreiter     | Howey                  | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 26                         |                            |
| 207         |          |                           | Reiter        | Beyer                  | 7/2                      | Gren. Regt. Nr. 9                         | 1                          |
| 208         |          |                           |               | Glafer                 | Stab I/2                 | Gren. Regt. Rr. 11                        | ł                          |
| 209         |          |                           | *             | Possetel               | 2. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 52                     |                            |
| 210         | 4. 6.06  | 1 ' '                     | Leutnant      | Bavel                  | 12/2                     | Gren. Regt. Nr. 2                         |                            |
| 211         | 1        | Sperlingspüt              |               | Feller                 | 10/2                     | Sus. Regt. Rr. 18                         |                            |
| 212         | ł        |                           | Unteroffizier | Gehrmann               | 3/2                      | Inf. Regt. Nr. 44                         | 1                          |
| 213         |          | Į                         | 3             | Luchterhand            | 10,2                     | Ulan. Regt. Nr. 9                         |                            |
| 214         |          |                           | Gefreiter     | Rlappenbach            | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 17                        |                            |
| 215         | 1        |                           | Reiter        | Gäbede<br>Graffiann    | 3/2                      | 5. Garbe-Regt. z. F.                      | 1                          |
| 216         |          |                           | ,             | Grothkopp              | 3/2                      | Inf. Regt. Nr. 44                         | 1                          |
| 217         | I        |                           | *             | Bielmain               | 2. Batt.                 | Train:Bat. Nr. 14                         | 1                          |

Digitized by Google

| Ljd.<br>Nr.                     | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                 | Diensigrad                                        | Name                                      | Schuttruppen:<br>verband                            | Früherer Truppenteil                                                                                              | Be:<br>mertungen                                        |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 218                             | 21. 6 06 | Überfall bei Gas<br>bis             | Sergeant                                          | Jünke                                     | 8. <b>Batt.</b>                                     | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                                      |                                                         |
| 219<br>220                      |          |                                     | :<br>Gefreiter                                    | Euk<br>Luk                                | 3. Erf. <b>R</b> omp.<br>8. Batt.                   | Inf. Regt. Ar. 27<br>Bayer. 10. Feldart.<br>Regt.                                                                 | `                                                       |
| 221                             | 3. 7.06  | Bei Schlanken:<br>kopf              | Reiter                                            | Laufer                                    | 4. Erf. Romp.                                       | Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                             | Um 8. 7. 06<br>ben Wunben<br>erlegen                    |
| 222                             | 8. 7.06  | Werftüberfall<br>bei Mafamu=<br>rib | Reiter                                            | Steinborn                                 | 6/1                                                 | Inf. Regt. Nr. 150                                                                                                |                                                         |
| 223                             | 8. 7.06  | Bei Tses                            | Gefreiter                                         | Grosnit                                   | 1. Rol. Abt.                                        | Rür, Regt. Nr. 5                                                                                                  |                                                         |
| 224                             | 21. 7.06 | Auf Patrouille<br>beiSarunarub      | Leutnant                                          | Blod"                                     | 4. Rol. Abt.                                        | Inf. Regt. Nr. 173                                                                                                |                                                         |
| 225<br>226<br>227<br>228        | 23. 7.06 | Gefecht bei<br>Gams                 | Leutnant<br>Reiter                                | Schwink<br>Grufchwiß<br>Meyer<br>Schäfer  | 12/2<br>12/2<br>10/2<br>10/2                        | Bayer.6.Feldart.Regt.<br>Inf. Regt. Ar. 105<br>Garbe-Fußart. Regt.<br>Ulan. Regt. Ar. 6                           |                                                         |
| 229                             | 26. 7.06 | Bei Sperlings:<br>püt               | Leutnant                                          | Rlaufa                                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                           | Inf. Regt. Nr. 23                                                                                                 |                                                         |
| 230<br>231                      | 2. 8.06  | Nörblich Rosin<br>busch             | Unteroffizier<br>Gefreiter                        | Geschwendt<br>Leßmeister                  | 6. Batt.<br>6. Batt.                                | Drag. Regt. Nr. 10<br>Bayer. 2. Fuhart. Regt.                                                                     |                                                         |
| 232<br>233<br>234               | 6. 8.06  | Bei Alurisfons<br>tein              | Gefreiter<br>Reiter                               | Börner<br>Schäfer<br>Stude                | 2/2<br>2/2<br>Signalabt.                            | Inf. Regt. Ar. 70<br>Inf. Regt. Ar. 140<br>Inf. Regt. Ar. 82                                                      | Nuf bem<br>Transport<br>nach Warm-<br>bab ben<br>Wunben |
| 235<br>236<br>237<br>238<br>239 | 18. 8.06 | Gefecht bei<br>Roibis               | Gefreiter<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>*<br>* | Ennes<br>Publo<br>Schulz<br>Wachs<br>Roch | 9/2<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt. | Inf. Regt. Rr. 95<br>Felbart. Regt. Rr. 39<br>Drag. Regt. Rr. 14<br>Felbart. Regt. Rr. 3<br>Felbart. Regt. Rr. 69 | erlegen                                                 |
| 240<br>241                      | 19. 8.06 | Nordwestlich<br>Biolsdrift          | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier                    | Stauffert<br>Rödrig                       | <b>4/</b> 2<br>6/ <b>2</b>                          | Inf. Regt. Rr. 169<br>Schühen Begt.<br>Rr. 108                                                                    |                                                         |
| 242<br>243                      |          |                                     | Gefreiter<br>#                                    | Rirch<br>Schwart                          | <b>4/2</b><br>6/2                                   | Drag. Regt. Rr. 24<br>Schühen = Regt.<br>Rr. 108                                                                  |                                                         |
| 244<br>245                      | 22. 8.06 | Bei Daß im<br>Backrevier            | Reiter<br>:                                       | Bächle<br>Zierjack                        | 8/2<br>8/2                                          | Inf. Regt. Nr. 169<br>Drag. Regt. Nr. 18                                                                          | Am 28. 8. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen                 |

|                          |                  |                                              | <del>,</del>               | <del>,</del>                         |                                                              |                                                                 |                                          |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ljd.<br>Nr.              | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad                 | Rame                                 | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                            | Be=<br>merkungen                         |
| 246<br>247<br>248        | 30. 8.06         | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter         | Elfcner<br>Märter<br>Stanko          | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                     | Fußart. Regt. Nr. 1<br>Gren. Regt. Nr. 6<br>Fußart. Regt. Nr. 2 |                                          |
| 249                      | 11. 9.06         | Südlich Warm:<br>bacties                     | Gefreiter                  | Quetfehte                            | 1/1                                                          | Inf. Regt. Nr. 76                                               |                                          |
| ` 250                    | 12. 9.06         | In Gegend<br>Raiams                          | Gefreiter                  | Rosenberger                          | 4. <b>R</b> ol. Abt.                                         | Ulan. Regt. Nr. 2                                               |                                          |
| 251                      | 13. 9.06         | Bei Uchanaris                                | Reiter                     | Schröber                             | 2. Felbart. Abt.                                             | Inf. Regt. Nr. 155                                              |                                          |
| 252                      | 14. 9.06         | Bei Ganams                                   | Gefreiter                  | Giersch                              | Masch. Sew.<br>Abt. Nr. 1                                    | Inf. Regt. Nr. 20                                               |                                          |
| 253<br>254               | 22. 9.06         | Auf Patrouille<br>beiOndermaitje             | Gefreiter<br>Reiter        | Destreich<br>Burghardt               | 3/2<br>3/2                                                   | Gren. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 51                         | Um 22. 9. 06<br>ben Wun-                 |
| 255                      | 24. 9.06         | Überfall ber<br>Pferbewache<br>bei Stampriet | Reiter                     | Fereur                               | 3. Batt.                                                     | Kür. Regt. Nr. 4                                                | ben erlegen.                             |
| 256<br>257               | <b>25</b> . 9.06 | Bei Nantsis                                  | Gefreiter<br>*             | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                         | Felbart. Regt. Nr. 64<br>Bayer.2.Felbart.Regt.                  |                                          |
| 258<br>259<br>260<br>261 | 1.10.06          | Bei Daffiefons<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter        | Frost<br>Krüger<br>Almstadt<br>Busch | 2. Feldtel. Abt.<br>2/1<br>3. Erf. Romp.<br>2. Feldtel. Abt. | Inf. Regt. Nr. 128<br>2. See-Bat.                               | Am 1, 10, 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen. |
| 262<br>263               |                  |                                              | ;<br>;                     | Felber<br>Plog                       | 3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.                               | Inf. Regt. Nr. 66<br>Füß. Regt. Nr. 34                          |                                          |
| 264                      | 2.10 06          | Bei Dassieson:<br>tein                       | Gefreiter                  | Sigl                                 | 9,2                                                          | Bayer. 1. Inf. Regt.                                            | Am 3. 10. 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen  |
| 265<br>266               | 12.10.06         | Bei Sandpüş                                  | Vizefeldwebel<br>Gefreiter | Rohr<br>Bohne                        | 3/2<br>3/2                                                   | Feldart. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 139                     |                                          |
| 267                      | 15. 10. 06       | Bei Hanapan                                  | Reiter                     | Shulz                                | 8. Batt.                                                     | Ulan. Regt. Nr. 9                                               |                                          |
| 268<br>269<br>270        | 1.11.06          | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Reiter        | Bebürftig<br>UUrich<br>Winkler       | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Srf. Romp.<br>3. Srf. Komp.           | Gren. Regt. Rr. 10<br>Inf. Regt. Rr. 42<br>Inf. Regt. Rr. 58    |                                          |
|                          |                  |                                              |                            |                                      | :                                                            |                                                                 |                                          |

| Lfd.<br>Nr.                  | Datum                | Dienstgrab                | Name                   | Früherer Truppenteil                     | <u>Todesurfache</u>                                                        | Lazarett usw.                                  | Be=<br>mertungen |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| D. An Krankheiten gestorben. |                      |                           |                        |                                          |                                                                            |                                                |                  |  |  |  |
| 1                            | 24. 1.06             | Leutnant                  | Rehfeldt               | Ulan. Regt. Nr. 8                        | Herzschwäche<br>nach Typhus                                                | Lüderişbucht                                   |                  |  |  |  |
| 2                            | 15. 4.06<br>16. 6.06 | ;                         | v. der Trenck<br>Cleye | 2. Leib:Hus. Regt.<br>Ins. Regt. Nr. 165 | Typhus<br>*                                                                | Runjas<br>An Bord "Ger-<br>trud Woer-<br>mann" |                  |  |  |  |
| 4                            | 12. 8.06             | ;                         | Honig                  | Train:Bat. Nr. 3                         | Herzschlag                                                                 | Naiams                                         |                  |  |  |  |
| 5                            | 1. 2.07              | Oberarzt                  | Strahler               | Füf. Regt. Nr. 37                        | Atemlähmung<br>infolge Ge:<br>hirnleidens<br>nach Typhus                   | Lüberißbucht                                   |                  |  |  |  |
| 6                            | 14. 1.07             | Kath.Feldgeift-<br>licher | Dr. Jete               | 16. Division                             | Herzschwäche                                                               | Raltfontein                                    |                  |  |  |  |
| 7                            | 21. 2.06             | Zahlmeister               | Weiffenbach            | Inf.Leib:Regt. Nr. 117                   | Typhus                                                                     | Rcetmanns=<br>hoop                             |                  |  |  |  |
| 1                            | 15. 4 06             | Wachtmeifter              | Buchfelder             | Bayer.9.Feldart.Regt.                    | Ruhr                                                                       | Warmbab                                        | ļ                |  |  |  |
| 2                            | 27. 2.07             | a                         | Riene                  | Jäg. Regt. 3. Pf. Nr. 1                  | Herzschwäche<br>bei Nieren=<br>entzündung                                  | Lüberişbucht                                   |                  |  |  |  |
| 3                            | 14.11.05             | Zahlmeister:<br>aspirant  | Pohle                  | Inf. Regt. Rr. 31                        | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |  |  |  |
| 4                            | 11. 1.06             | z .                       | Schröber               | Pion. Bat. Nr. 22                        | Herzmuskel:<br>schwäche                                                    | Lüberişbucht                                   |                  |  |  |  |
| 5                            | 22. 1.07             | Unterzahl:<br>meister     | Reich                  | Inf. Regt. Nr. 121                       | Herzschwäche<br>infolge Brust:<br>fell: und Herz:<br>beutelentzün:<br>bung | Garn. Laz. I<br>Berlin                         |                  |  |  |  |
| 6                            | 15. 3.06             | Vizefeldwebel<br>d. Ldw.  | <b>Göttig</b>          | Füs. Regt. Nr. 34                        | Lebercirrhofe                                                              | Swakopmund                                     |                  |  |  |  |
| 7                            | 1.10.05              | Scrgeant                  | Rothaug                | Bayer. Tel. Komp.                        | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |  |  |  |
| 8                            | 1.12.05              | :                         | <b>Boutta</b>          | Drag. Regt. Nr. 11                       |                                                                            | Hafuur                                         |                  |  |  |  |
| 9                            | 13. 1.06             | *                         | Henpen                 | Jäg. Bat. Nr. 9                          | Herzschwäche<br>infolgeSchlan:<br>genbisses                                | Awakorabis                                     |                  |  |  |  |
| 10                           | 11. 3.06             | ;                         | Nit                    | Feldart. Regt. Nr. 30                    | Ruhr u. Bauch:<br>fellentzündung                                           | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |  |  |  |
| 11                           | 29. 3.06             | . *                       | Bannier                | Juf. Regt. Nr. 174                       | Lungenentzün:<br>dung                                                      | Ralfjontein                                    |                  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad                 | Name           | Früherer Truppenteil        | Todesurface                                | Lazarett usw.      | Bes<br>merkungen |
|-------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 12          | 12. 8.06  | Sergeant                   | Pusch          | Drag. Regi. Nr. 25          | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad            |                  |
| 13          | 29.10.06  |                            | Ulrich         | Bez. Kbo. Braun:<br>schweig | Турђив                                     | Windhut            |                  |
| 14          | 4. 1.06   | Sanitāts:<br>Sergeant      | Schwarz        | Inf. Regt. Nr. 168          | Typhus                                     | Hajuur             |                  |
| 15          | 10.10.06  | Unteroffizier              | v. Winkler     | Tel. Bat. Nr. 1             | Herzschwäche                               | Seeis              |                  |
| 16          | 8.11.05   | *                          | Frehse         | Inf. Regt. Rr. 162          | Typhus                                     | Roes               |                  |
| 17          | 17.11.05  | :                          | Schnelle       | Drag. Regt. Nr. 19          | Herzschlag                                 | Berfeba            |                  |
| 18          | 21.12.05  | 3                          | Thiel          | Pion. Bat. Nr. 9            | Typhus                                     | Ramansbrift        |                  |
| 19          | 2. 1.06   | :                          | Langenbach     | Feldart. Regt. Nr. 51       |                                            | Hasur              |                  |
| 20          | 11. 1.06  | s                          | Hofinann       | Inf. Regt. Nr. 178          | s                                          | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 21          | 18. 2.06  | ,                          | Gooth          | Pion. Bat. Nr. 9            | :                                          | Ramansbrift        |                  |
| 22          | 29. 3.06  |                            | Dannemann      | 2. Oftasiat. Inf. Regt.     | :                                          | Maltahöhe          | 1                |
| 23          | 6. 4.06   | #                          | Zawadzinski    | Pion. Bat. Nr. 20           | Typhus und<br>Bauchfellent:<br>zündung     | Lüberişbucht       |                  |
| 24          | 13. 4.06  | ;                          | v. Hohendorff  | Inf. Regt. Nr. 59           | Typhus                                     | Warmbad            | 1                |
| 25          | 20. 5.06  | a'                         | Meyer          | Inf. Regt. Nr. 128          | Storbut                                    | Bethanien          | ł                |
| 26          | 5. 7.06   | ;                          | <b>Arahmer</b> | Felbart. Regt. Ar. 9        | Lungenblutung                              | Reetmanns.<br>hoop |                  |
| 27          | 8. 7.06   | ;                          | Dlbrich        | Drag. Regt. Nr. 10          | Typhus                                     | Raltfontein        |                  |
| 28          | 1. 8.06   | · ·                        | Balzer         | GardesFußart. Regt.         | Herzschwäche<br>nach Malaria               | Ufamas             |                  |
| 29          | 2. 8.06   |                            | Sziebat        | Ulan. Regt. Nr. 12          | Typhus                                     | Aris               |                  |
| 30          | 11.12.06  | s                          | Mahlig         | Jäg. Bat. Nr. 6             | Malaria und<br>Nierenentzün=<br>dung       | Sibeon             |                  |
| 31          | 3. 1.07   | :                          | Peters         | 3. Seebat.                  | Typhus .                                   | Windhut            |                  |
| 32          | 15. 2.06  | Sanitätsunter:<br>offizier | Wilsborf       | Inf. Regt. Nr. 24           | Ruhr u. Leber:<br>abfzeß                   | Swakopmund         |                  |
| <b>3</b> 3  | 25. 7.06  |                            | Braun          | Inf. Regt. Nr. 125          | Lungenentzün-<br>dung                      | Windhuf            |                  |
| 34          | 5. 10. 05 | Gefreiter                  | Brenner        | Gren. Regt. Rr. 123         | Typhus                                     | Gibeon             | 1                |
| 35          | 12.10.05  | , s                        | Braun          | Inf. Regt. Nr. 81           | Lungenentzün-<br>bung                      | Вофаз              | İ                |
| 36          | 18.10.05  | :                          | Krafczył       | Felbart. Regt. Nr. 57       | Bauchfellent-<br>zündung                   | Windhut            |                  |
| 37          | 20.10.05  |                            | Reld)          | Drag. Regt. Nr. 11          | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung |                    |                  |
| 38          | 11.11.05  |                            | Beife          | Rür. Regt. Nr. 1            | Typhus                                     | Rubub              |                  |
| 39          | 14.11.05  | ·                          | Reinide        | Felbart. Regt. Nr. 38       | Ricrenentzün: bung                         | Windhuk            |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Rame        | Früherer Truppenteil  | Tobesurface                              | Lazarett usw. | B&<br>mertunger |
|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 40          | 20. 12. 05 | Gefreiter  | Bubbete     | Ulan. Regt. Nr. 14    | Typhus                                   | Rubaš         |                 |
| 41          | 26.12 05   | , ,        | Höppner     | Ulan. Regt. Rr. 4     |                                          | Ramansbrift   |                 |
| 42          | 31.12.05   |            | Mische      | Inf. Regt. Rr. 141    | s                                        | Windhut       |                 |
| 43          | 18. 1. 06  | \$         | Hemm        | Bayer. 23. 3nf. Regt. | Darmverfcluß                             | Raltfontein   |                 |
| 44          | 20. 1. 06  | 5          | Angermann   | Dftaf. Befat. Brig.   | Malaria                                  | Rub           | 1               |
| 45          | 29. 1. 06  | s          | Bölfner     | Inf. Regt. Rr. 141    | Typhus                                   | Otjosondu     | 1               |
| 46          | 1. 2. 06   | s          | Wergowski   | Inf. Regt. Rr. 141    | Herzschwäche<br>bei Storbut              | Autabib       |                 |
| 47          | 12. 2. 06  | s          | Pfeifer     | Bayer. 13. Inf. Regt. | Typhus und<br>Ruhr                       | Dtjosonbu     |                 |
| 48          | 21.2 06    | *          | Frohnhöfer  | Bayer. 10. 3nf. Regt. | Typhus                                   | Ramansdrift   | İ               |
| 49          | 23. 2. 06  | s          | Beinemann   | Feldart. Regt. Nr. 11 | ***                                      | Hajuur        | l               |
| 50          | 27. 2. 06  |            | Stier       | Inf. Regt. Rr. 142    | s                                        | Dijojondu     |                 |
| 51          | 7. 3. 06   | s          | Rosenhagen  | Inf. Regt. Rr. 75     | Malaria                                  | Windhut       |                 |
| 52          | 8.3.06     | :          | Hense       | Inf. Regt. Rr. 143    | Herzschmäche                             | Bethanien     |                 |
| 53          | 14. 3. 06  | *          | Jacobi      | Pion. Bat. Nr. 4      | Typhus                                   | Windhut       |                 |
| 54          | 16. 3. 06  | ,          | Boltersborf | Inf. Regt. Nr. 69     | s                                        | Ramansbrift   |                 |
| 55          | 16.3 06    | £          | Stahr       | Pion. Bat. Nr. 5      | \$                                       | Aminuis       | 1               |
| 56          | 19.3.06    |            | Lange       | Eifenb. Regt. Rr. 1   | \$                                       | Swatopmund    | Ì               |
| 57          | 27. 3. 06  | s          | Panis       | Bion. Bat. Nr. 6      | Nierenentzün:<br>dung                    | Maltahöhe     |                 |
| 58          | 27. 3. 06  | s          | Siedow      | Inf. Regt. Nr. 60     | Gelbsucht und<br>Herzschwäche            | Lüberigbucht  |                 |
| 59          | 8.4.06     |            | Ridel       | Inf. Regt. Rr. 122    | Typhus                                   | Ramansbrift   |                 |
| 60          | 17. 4. 06  | :          | Groth       | Rur. Regt. Rr. 6      |                                          | Warmbad       |                 |
| 61          | 7.5 06     | :          | Bismart     | Bion. Bat. Nr. 10     | Storbut                                  | •             |                 |
| 62          | 8. 5. 06   | :          | Rahle       | Fuf. Regt. Rr. 37     | Typhus                                   | Lüderişbucht  | ĺ               |
| 63          | 11. 5. 06  | s          | Mikoweit    | Garbe-Pion. Bat.      | Rierenentzün:<br>bung und<br>Wassersucht | Swafopmund    |                 |
| 64          | 23. 5. 06  |            | Globig      | Rur. Regt. Rr. 4      | Herz comace                              | Ufamas        |                 |
| 65          | 3. 6. 06   | \$         | Ballinger   | Ulan. Regt. Rr. 11    | Typhus                                   | Windhut       |                 |
| 66          | 12. 6. 06  | s          | Lies        | Gren. Regt. Rr. 2     | Rierens unb<br>Lungenents<br>zündung     | Şoloog        |                 |
| 67          | 18. 6. 06  | s          | Яоф         | Inf. Regt. Rr. 120    | Lungenentjun:<br>bung                    | Windhuk       |                 |
| 68          | 22. 6. 06  | 5          | Wichmann    | Jäger:Bat. Rr. 1      | Herzichwäche                             | Rubub         |                 |
| 69          | 24. 6. 06  | \$         | Behra       | Inf. Regt. Rr. 88     | Typhus                                   | Lüberigbucht  | l               |
| 70          | 27. 8. 06  |            | Münch       | Felbart. Regt. Rr. 51 | * *                                      | Rallfontein   | 1               |
| 71          | 28. 7. 06  |            | Gerbes      | Inf. Regt. Rr. 56     | Ruhr                                     | Ramansbrift   | ł               |
| 72          | 15. 8. 06  | :          | Bittelfow   | Inf. Regt. Rr. 14     | Typhus                                   |               |                 |
| 73          | 19. 8. 06  | s          | Deder       | Rür. Regt. Nr. 5      | Lungenentzün: bung                       | Windhut       |                 |
| 74          | 18.10.06   | <b>s</b>   | Rillinger   | Inf. Regt. Rr. 122    | Ruhr                                     | Uhabis        |                 |
| 75          | 3. 11 06   |            | Schmahl     | Gren. Regt. Rr. 110   | Typhus                                   | Ramansbrift   |                 |



| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad                    | Name            | Früherer Truppenteil     | <b>Todesurfache</b>                 | Lazarett usw.                      | Be:<br>merkungen |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 76          | 3. 12. 06  | Gefreiter                     | Luzing          | Gren. Regt. Nr. 109      | Typhus                              | Uhabis                             |                  |
| 77          | 13.12.06   | :                             | Hause           | Kür. Regt. Nr. 5         | Typhus und<br>Storbut               | s                                  |                  |
| 78          | 16.12.06   | ,                             | Panse           | Inf. Regt. Nr. 128       | Blinddarm:                          | Reetmanns:                         |                  |
| 79          | 17.12.06   | ,                             | Krumpöð         | Hus. Regt. Rr. 3         | entzündung<br>Typhus und            | hoop                               |                  |
| 19          | 11.12.00   | ,                             | strampou        | արտի. <i>Ֆավ.</i> 310-31 | Lungenent:                          | ·                                  |                  |
| 80          | 1. 1. 07   |                               | Boigt           | Fußart. Regt. Nr. 15     | Typhus                              | Rehoboth                           | İ                |
| 81          | 21. 1. 07  | s                             | Misch .         | Bayer. 16. Inf. Regt.    | Typhus und<br>Ruhr                  | Reetmanns:<br>hoop                 |                  |
| 82          | 3. 2. 07   | s                             | Fiß             | Inf. Regt. Nr. 171       | Herzschwäche<br>nach Typhus         |                                    |                  |
| 83          | 22. 2. 07  | ş                             | Eig             | Jäger:Bat. Nr. 4         | eitrige Bauch:<br>fellentzündung    | Windhut                            |                  |
| 84          | 22. 2. 07  |                               | Goeg            | Bez. Koo. Burzburg       | Typhus und                          | Reetmanns:                         |                  |
|             |            |                               |                 |                          | Ruhr                                | роор                               |                  |
| 85          | 27. 2. 07  | <b>.</b>                      | Selow           | Pion. Bat. Nr. 9         | Typhus                              | Rrankenhaus<br>Neubrandens<br>burg |                  |
| 86          | 26. 2. 07  | s                             | Truschinsti     | Tel. Bat. Nr. 2          | Herzschwäche<br>nach Typhus         | Aus                                |                  |
| 87          | 2.10.05    | Reiter                        | Behme           | Inf. Regt. Nr. 74        | Lungenentzün:<br>bung               | Maltahöhe                          |                  |
| 88          | 2 10.05    | :                             | Sieger          | Drag. Regt. Nr. 26       | Ruhr                                | Karibib                            |                  |
| 89          | 6.10.05    |                               | Genserich       | Gren.Regt. z. Pf. Nr.3   | Schlangenbiß                        | Berfeba                            |                  |
| 90          | 11.10.05   | :                             | Grabit          | 1. Garde:Regt. z. F.     | Typhus                              | Bethanien                          |                  |
| 91          | 11.10.05   | AriegsfreiwiUi:<br>ger Reiter | Schmibt         | _                        | Typhus und<br>Ruhr                  | Swakopmund                         |                  |
| 92          | 12.10.05   | Reiter                        | Lange           | Drag. Regt. Nr. 16       | Typhus                              | Reetmanns=<br>hoop                 |                  |
| 93          | 17.10.05   |                               | Langner         | Gren. Regt. Nr. 11       | 3                                   | Swatopmund                         |                  |
| 94          | 20.10.05   | :                             | Berger          | Felbart. Regt. Nr. 46    | ;                                   | Rauas                              |                  |
| 95          | 21.10.05   | :                             | Burghardt       | Inf. Regt. Nr. 82        | s                                   | Hajuur                             |                  |
| 96          | 21.10.05   | :                             | <b>R</b> ahlert | Eisenbahn:Regt. Nr. 1    | s                                   | Lüderigbucht                       |                  |
| 97          | 25.10.05   | \$                            | Mig             | Pion. Bat. Nr. 1         | :                                   | :                                  |                  |
| <b>9</b> 8  | 27.10.05   | £                             | Siewert         | Rür. Regt. Rr. 5         | Herzinnenhaut: entzündung           | Gibeon                             |                  |
| 99          | 30.10.05   | :                             | Zimmer          | Drag. Regt. Nr. 23       | Lungenentzün:<br>bung               | Okahandja                          |                  |
| 100         | 30. 10. 05 | :                             | Griţan          | Felbart. Regt. Nr. 73    | Typhus und<br>Lungenentzün:<br>dung | Windhut                            |                  |
| 101         | 1.11.05    | s                             | Labusch         | Feldart. Regt. Nr. 35    | Ruhr                                | Rallfontein                        |                  |
| 102         | 1 11.05    | :                             | Meyer           | Feldart. Regt. Nr. 9     | Typhus                              | Dawignab                           |                  |
| 103         | 11.11.05   | *                             | Hente           | Drag. Regt. Nr. 16       |                                     | Reetmanns:                         |                  |
|             |            |                               |                 | i                        |                                     | ђоор                               | ł                |

|             |           |            |              |                       |                      |               | <del></del>      |
|-------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Name         | Früherer Truppenteil  | <u> Zobesurfache</u> | Lazarett usw. | Be:<br>merkungen |
| 104         | 11.11.05  | Reiter     | Rirbes       | Jäger:Bat. Nr. 4      | Typhus               | Diahandja ·   | ļ                |
| 105         | 11.11.05  | siener ,   | Kürschner    | Gren. Regt. Nr. 12    | 294943               | Reetmanns:    |                  |
| 100         | 11.11.00  | ,          | stat jujitet | Secini Siegai Sec. 12 |                      | hoop          |                  |
| 106         | 11.11.05  | ,          | Pfügner .    | Ulan. Regt. Nr. 18    | ,                    | Hajuur        |                  |
| 107         | 14.11.05  | ,          | Iglau        | Inf. Regt. Nr. 162    | Ruhr                 | Swatopmund    |                  |
| 108         | 15.11.05  | s          | Förste       | Ulan. Regt. Nr. 16    | Typhus               | Wafferfall    |                  |
| 109         | 19.11.05  | g          | Drif         | Feldart. Regt. Nr 67  | Blutvergiftung       | Dawignab      | ĺ                |
| 110         | 19.11.05  |            | Scheibt      | Lehr:Regt. der Feld:  | Typhus               | Haluur        |                  |
|             |           |            | 0.40.00      | art. Schießschule     | ,,,,,,               |               | 1                |
| 111         | 21.11.05  |            | Beinemann    | Inf. Regt. Nr. 78     |                      | Raltjontein   |                  |
|             |           | ł          | <b>*</b>     | 0.10                  |                      | (Süd)         |                  |
| 112         | 23.11.05  |            | Nowat        | Inf. Regt. Nr. 137    | ;                    | Reetmanns:    |                  |
|             |           |            |              | 0.1                   |                      | hoop          |                  |
| 113         | 24.11.05  | :          | Stielife     | 3.Garbe-Felbart.Regt. | :                    | Hafuur        | ŀ                |
| 114         | 1.12.05   | I          | Graßhoff     | Buf. Regt. Rr. 16     | :                    | Hafuur        | 1                |
| 115         | 1.12.05   |            | Lange        | Feldart. Regt. Rr. 71 | :                    | Wafferfall    | ļ.               |
| 116         | 2.12.05   | :          | Bornhorft    | Felbart. Regt. Nr. 22 | 5                    | Dawignab      | İ                |
| 117         | 6.12.05   | ,          | Röhler       | Inf. Regt. Nr. 121    |                      | Warmbad       | İ                |
| 118         | 7.12.05   | ,          | Ritter       | Inf. Regt. Rr. 111    | Typhus und           | Windhut       |                  |
|             | 1         |            |              |                       | Storbut              |               |                  |
| 119         | 9.12.05   | ,          | Rluge        | Inf. Regt. Rr. 155    | Herzlähmung          | Lüderigbucht  |                  |
|             |           | 1          | *            |                       | nach Ruhr            |               |                  |
| 120         | 12.12.05  |            | Peters       | Inf. Regt. Rr. 31     | Ruhr                 | Hajuur        |                  |
| 121         | 26.12.05  | :          | Hollenbach   | Felbart. Regt. Nr. 4  | Typhus               | டுலஞ்ஷ        |                  |
| 122         | 28.12.05  | :          | Beichner     | Ulan. Regt. Nr. 6     | \$                   | Lüderigbucht  |                  |
| 123         | 5. 1. 06  |            | Seine        | Gifenbahn:Regt. Nr. 3 |                      | Lüderişbucht  |                  |
| 124         | 6. 1. 06  |            | Soge         | Inf. Regt. Rr. 112    | :                    | Ramansbrift   | 1                |
| 125         | 6. 1. 06  | :          | Thienemann   | Inf. Regt. Nr. 77     | -                    | Warmbad       | ł                |
| 126         | 11. 1. 06 |            | Radischat    | Füs. Regt. Nr. 83     |                      | Windhut       | 1                |
| 127         | 13. 1. 06 | 1          | Preuß        | Inf. Regt. Nr. 19     | :                    | Warmbab       |                  |
| 128         | 17. 1. 06 | :          | Gört         | Garbe = Gren. Regt.   | *                    | Warmbad       |                  |
|             |           |            |              | Nr. 3                 |                      |               |                  |
| 129         | 17. 1. 06 |            | Scholten     | Felbart. Regt. Nr. 84 | :                    | Deichabis     | İ                |
| 180         | 17. 1. 06 |            | Better       | Feldart. Regt. Nr. 4  | *                    | Hasur         |                  |
| 131         | 20. 1. 06 |            | Maret        | Fus. Regt. Rr. 38     |                      | Warmbad       |                  |
| 132         | 22. 1. 06 |            | Berger       | Inf. Regt. Nr. 106    | Herzschwäche         | Lüderigbucht  |                  |
| 133         | 22. 1. 06 | I          | Moser        | Felbart, Regt. Nr. 15 | 1                    | Roes          | i                |
| 134         | 23. 1. 06 | 1 1        | Gerhardt     | Inf. Regt. Rr. 116    | Herzschwäche         | Lüderişbucht  |                  |
| 40-         |           | 1          |              |                       | nach Typhus          |               |                  |
| 135         | 25. 1. 06 |            | Grimmer      | Garbe:Reiter:Regt.    | Typhus               | Lüberigbucht  | 1                |
| 136         | 27. 1. 06 | *          | Klumpz       | Bayer. 20. Inf.       | *                    | Roes          | 1                |
| 400         | 00 1 00   | J          |              | Regt.                 |                      | m             | 1                |
| 137         | 30. 1. 06 | •          | Darmstadt    | Füs. Regt. Nr. 80     | Lungenschwind        | Ramansdrift   | 1                |
| 100         | 1         | .1         | l            |                       | fucht                |               |                  |
| 138         | 4. 2. 06  | *          | Dallmann     | Gren. Regt. Nr. 2     | Rieren:              | Reetmanns:    |                  |
|             | I         | 1          |              |                       | entzündung           | hoop          | l                |
|             |           |            |              |                       |                      |               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Dienstgrad | Name               | Früherer Truppenteil       | <u>Todesurfache</u>                       | Lazarett usw.                       | Be:<br>merkungen |
|-------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 139         | 6. 2. 06         | Reiter     | Kaluza             | Inf. Regt. Nr. 51          | Gehirnhauts<br>entzündung                 | An Bord der<br>"Erna Boer:<br>mann" |                  |
| 140         | 6. 2. 06         | ;          | Pfeiffer           | Fußart. Regi. Nr. 15       | Herzschwäche<br>nach Typhus               | Warmbad                             |                  |
| 141         | 7. 2. 06         | *          | Kurşhalß           | Garbe-Jäg. Bat.            | Typhus .                                  | Aminuis                             |                  |
| 142         | 10. 2. 06        | :          | Wolff              | Inf. Regt. Rr. 151         |                                           | Dijosondu                           |                  |
| 143         | 14. 2. 06        | s          | Ingerl             | Bayer. 2. Inf. Regt.       | Herzlähmung<br>infolge Ruhr               | Otjosonbu                           | <u> </u><br>     |
| 144         | <b>15</b> . 2.06 | :          | <b>Arzyłow</b> ski | Inf. Regt. Nr. 176         | Typhus                                    | Kunjas                              |                  |
| 145         | <b>16.</b> 2.06  | :          | Malek              | Pion. Bat. Nr. 18          | :                                         | Dtjosondu                           |                  |
| 146         | 21. 2.06         | *          | Grimm              | Inf. Regt. Nr. 76          | :                                         | Aminuis                             |                  |
| 147         | 21. 2.06         | *          | Knuth              | Gren. Regt. Nr. 89         | :                                         | Lüderişbucht                        |                  |
| 148         | 23. 2.06         | =          | Яов                | Bayer. 1. Ulan. Regt.      | \$                                        | Berseba                             | į.               |
| 149         | 25. 2.06         | *          | Göbel              | Drag. Regt. Nr. 23         | ;                                         | Warmbad                             |                  |
| 150         | 25. 2.06         | 3          | Schmidt -          | Feldart. Regt. Nr. 15      |                                           | Warmbad                             |                  |
| 151         | 27. 2.06         | :          | Bahr               | Hus. Regt. Nr. 16          | Lungenentzün:<br>dung                     | Namutoni                            | _                |
| 152         | 28. 2.06         | :          | Neuhaus            | Inf. Regt. Nr. 53          | Typhus                                    | Gobabis                             |                  |
| 153         | 1. 3.06          | :          | Milinsti           | Telegr. Bat. Nr. 2         | :                                         | Bethanien                           |                  |
| 154         | 1. 3. 06         | =          | Samel              | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 3 | s                                         | Ramansbrift                         |                  |
| 155         | 3. 3.06          | :          | Ling               | Inf. Regt. Nr. 126         | :                                         | Windhuk                             |                  |
| 156         | 5. 3.06          | <i>s</i>   | Chlers             | Inf. Regt. Nr. 75          | Malaria                                   | Windhut                             |                  |
| 157         | 5. 3.06          | 1          | Schneiber          | Inf. Regt. Nr. 72          | :                                         | Windhut                             |                  |
| 158         | 12. 3.06         | :          | <b>B</b> ogt       | Bayer. Inf. Leib:Regt.     | Rierenentzün≥<br>dung                     | Lüberişbucht                        |                  |
| 159         | 13. 3.06         | :          | Rötschte           | Ulan. Regt. Nr. 17         | Ruhr                                      | Raribib                             |                  |
| 160         | 19. 3.06         | s          | Müller             | Inf. Regt. Nr. 181         | Lungentuber:<br>fulose                    | Okahandja                           |                  |
| 161         | 24. 3.06         |            | Rleen              | Feldart. Regt. Nr. 62      | Typhus                                    | Lüderişbucht                        |                  |
| 162         | 1. 4.06          |            | v. Franken         | Inf. Regt. Rr. 59          | Blutvergiftung                            | Aminuis                             |                  |
| 163         | 15. 4.06         | ;          | Roft               | Feldart. Regt. Nr. 2       | Typhus und<br>Lungenentzün:<br>dung       | Bethanien                           |                  |
| 164         | 15. 4.06         | £          | Benzel .           | Fußart. Regt. Nr. 5        | Blindbarm: u.<br>Bauchfellent:<br>zündung | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 165         | 16. 4.06         |            | Start              | Ulan. Regt. Nr. 15         | Typhus                                    | Lüderigbucht                        |                  |
|             | 17. 4.06         | s          | Goodmann           | Inf. Regt. Nr. 162         | Ruhr und Hirn:<br>hautentzün:<br>dung     |                                     |                  |
| 167         | 19. 4.06         |            | Wolf               | Bayer. Inf. Leib:Regt.     | Ruhr                                      | Lüderişbucht                        |                  |
| 168         | 27. 4.06         |            | Brausendorf        | Feldart. Regt. Nr. 18      | Rierenentzün:<br>bung                     | Berjeba                             |                  |
| 169         | 30. 4 06         |            | Goede              | 1. Leib: Suf. Regt. Ar.1   | Typhus                                    | Lüderigbucht                        |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Dienftgrad | Name              | Früherer Truppenteil         | Tobesurfache                               | Lazarett usw.                       | Be-<br>mertungen |
|-------------|----------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 170         | 6. 5.06  | Reiter     | Erneinan <b>n</b> | Inf. Regt. Nr. 92            | Typhus                                     | Windhuk                             |                  |
| 171         | 7. 5.06  | <i>*</i>   | Rodi              | Garbe: Gren. Regt.           | 5                                          | Lüberigbucht                        |                  |
| 172         | 11. 5.06 | s          | Seibel            | Drag. Regt. Nr. 24           | ;                                          | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 173         | 12. 5.06 |            | Rroll             | Gren. Regt. Nr. 4            | s                                          | Warmbad                             | 1                |
| 174         | 15. 5.06 | ,          | Althaus           | Pion. Bat. Nr. 21            | Herzschwäche                               | Lüderigbuch                         | Ī                |
| 175         | 19. 5.06 | ,          | Lies              | Inf. Regt. Nr. 30            | Typhus                                     | Ralkfontein                         | ł                |
| 176         | 28. 5.06 | ,          | Treuschel         | Feldart. Regt. Nr. 15        |                                            | Raribib                             |                  |
| 177         | 1. 6.06  |            | Schmitt .         | Füs. Regt. Nr. 80            | Herzschwäche<br>nach Typhus                | Bethanien                           |                  |
| 178         | 11. 6.06 | s          | Reimer            | Ulan. Regt. Nr. 9            | Typhus und<br>Storbut                      | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 179         | 12. 6.06 | :          | Rob               | Drag. Regt. Rr. 24           | Typhus                                     | Lüberithucht                        |                  |
| 180         | 13. 6.06 | :          | Beißer            | Bayer. 16. Inf. Regt.        | s                                          | Ralffontein                         | i                |
| 181         | 16. 6.06 | Ulan       | Trautwein         | Ulan. Regt. Ar. 6            | Ruhr                                       | An Bord "Lulu<br>Bohlen"            |                  |
| 182         | 17. 6.06 | Reiter     | Seeber            | Inf. Regt. Nr. 71            | Nierenentzün:<br>bung                      | Lüderişbucht                        |                  |
| 183         | 25. 6.06 | s          | Zeggel            | Rür. Regt. Nr. 6             | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad                             |                  |
| 184         | 26. 6.06 | :          | Körner            | Inf. Regt. Nr. 176           | Gehirnschlag                               | Swafopmund                          |                  |
| 185         | 29. 6.06 | 5          | Rudwied           | Inf. Regt. Rr. 122           | Ruhr                                       | Goabis                              | i                |
| 186         | 2. 7 06  | :          | Rusterer          | Train:Bat. Ar. 13            | Typhus                                     | Reetmanns:                          | ł                |
|             |          |            |                   |                              |                                            | ђоор                                |                  |
| 187         | 8. 7.06  | ;          | Bogt              | Felbart. Regt. Nr. 19        | Storbut und<br>Rierenentzüns<br>dung       | Warmbad `                           |                  |
| 188         | 11. 7.06 | Hufar      | Bunke             | Suf. Regt. Rr. 4             | Gehirnhautents<br>zündung                  | An Bord "Edu:<br>ard Boer:<br>mann" |                  |
| 189         | 15. 7.06 | Reiter     | Böhm              | Inf. Regt. Rr. 23            | Typhus                                     | Wafferfall                          |                  |
| 190         | 16. 7.06 | \$         | Salusch           | Jäger≥Bat. Nr. 6             | Herzschwäche<br>nach Typhus                | Rubub                               |                  |
| 191         | 22. 7.06 | s          | Stengel           | Inf. Regt. Rr. 149           | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung | Reetmann8=<br>hoop                  |                  |
| 192         | 28. 7.06 | \$         | Strauch           | Gren. Regt. Rr. 10           | Typhus                                     | An Bord "Hans<br>Woermann"          |                  |
| 193         | 10. 8.06 | ź          | Rubiał            | Felbart. Regt. Nr. 67        | Herzschwäche<br>und Rieren=<br>entzündung  | Garn. Lazarett<br>I Berlin          |                  |
| 194         | 18. 8.06 | \$         | Rammerer          | Garde : Gren. Regt.<br>Nr. 3 | Typhus und<br>Ruhr                         | Wasserfa II                         |                  |
| 195         | 19. 8.06 | :          | Szalet            | Feldart. Regt. Nr. 5         | Typhus                                     | Rubub                               |                  |
| 196         | 25. 8.06 | :          | Arctschmar        | Inf. Regt. Nr. 52            | ,,,                                        | *                                   |                  |
|             |          |            |                   |                              | ı                                          | i l                                 | l                |



| Lfd.<br>Nr. | Datum               | Dienstgrad              | Name        | Früherer Truppenteil                   | <u> Todesurfache</u>                 | Lazarett usw.                          | Be:<br>merkungen |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 197         | 28. 8.06            | Reiter                  | Lichtle     | Inf. Regt. Nr. 88                      | Lungenentzün=<br>bung                | Şoloog                                 |                  |
| 198         | 29. 8.06            |                         | Wößner      | Inf. Regt. Nr. 111                     | Typhus und<br>Lungentuber:<br>tulose | Warmbad                                |                  |
| 199         | 6. 9.06             | s                       | Schmidt     | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Rierenentzün=<br>bung                | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 200         | 13. 9.06            | :                       | Rößner      | Inf. Regt. Rr. 72                      | Ruhr                                 | Ramansbrift                            |                  |
| 201         | 25. 9.06            | :                       | Büggeln     | Bion. Batl. Nr. 9                      | Nierenentzun=                        | Ralffontein                            |                  |
|             | Ì                   |                         |             | 1                                      | bung                                 | (Süb)                                  |                  |
| 202         | 6.10.06             | s                       | Murawa      | Bion. Bail. Nr. 6                      | Nierenentzün-<br>bung                | Garnifonlaza:<br>rettII Tempel:<br>hof |                  |
| 203         | 10.10.06            | ,                       | Fidder      | Ulan. Regt. Rr. 12                     | Ruhr                                 | Grootfontein                           |                  |
| 204         | 11.10.06            | s                       | Wildner     | Lehr=Regt. berFeldart:<br>Schießschule | Typhus                               | Uhabis                                 | 1                |
| 205         | 21.10.06            | s                       | Schön       | Inf. Regt. Nr. 78                      | Entfräftung<br>nachOperation         | Windhut                                |                  |
| 206         | 26.10.06            |                         | Beder       | Inf. Regt. Rr. 24                      | Herzschwäche<br>nach Typhus          | Lüberigbucht                           |                  |
| 207         | 6.11.06             | \$                      | Thorwarth   | Bayer. 9. Inf. Regt.                   | Typhus                               | Uhabis                                 |                  |
| 208         | 11.12.06            | *                       | Seclig      | Jäg. Bat. Nr. 12                       | Milzabszeß                           | Reetmanns:                             |                  |
| 209         | 99 11 00            | _                       | Wicking     | Inf. Reat. Nr. 148                     | Typhus                               | hoop<br>Kubub                          |                  |
| 210         | 23.11.06<br>9.12.06 | :                       | Brennede    | Inf. Regt. Nr. 92                      | Bauchfellent:                        | Reetmanns:                             |                  |
| 210         | J. 12. 00           |                         | Drameac     | Sinj. Stegi. 511. 52                   | zündung                              | роор                                   |                  |
| 211         | 9.12.06             | :                       | Dittrich    | Inf. Regt. Rr. 59                      | Typhus                               | Uhabis                                 |                  |
| 212         | 12.12.06            |                         | Dubek       | Inf. Regt. Nr. 32                      | Ruhr                                 | Warmbad                                |                  |
| 213         | 12.12.06            | \$                      | Wendhaus    | Drag. Regt. Nr. 12                     | Nierenentzün:<br>dung                | Warmbacties                            |                  |
| 214         | 16.12.06            | :                       | Retterer    | Drag. Regt. Nr. 22                     | Ruhr                                 | Uhabis                                 |                  |
| 215         | 1. 1.07             | :                       | Manke       | Ulan. Regt. Nr. 9                      | Typhus und<br>Storbut                | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 216         | 11. 1.07            | :                       | Mente       | Inf. Regt. Nr. 132                     | Typhus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 217         | 15. 1.07            | \$                      | Wägner      | Inf. Regt. Nr. 20                      | Herzschlag                           | Ufamas                                 |                  |
| 218         | 18. 1.07            |                         | Freudenberg | Gren. Regt. Rr. 1                      | Typhus                               | Ang                                    |                  |
| 219         | 20. 1.07            | :                       | Benne       | Inf. Regt. Nr. 66                      | ,                                    | Windhut                                |                  |
| 220         | 16. 2.07            | :                       | Hörning     | Inf. Regt. Nr. 133                     | Typhus u.Ruhr                        |                                        |                  |
| 221         | 24. 2.07            | s                       | Boyon       | Feldart. Regt. Nr. 69                  | Typhus                               | hoop<br>Reetmanns:<br>hoop             |                  |
| 222         | 9.10.05             | Mil. Kranken:<br>wärter | Jung        | Inf. Regt. Nr. 116                     | \$                                   | Swafopmund                             |                  |
| 223         | 25.12.05            |                         | Wolz        | Garn. Laz. Heilbronn                   |                                      | Lüderftbucht                           |                  |

| Lfb. | Oot        | Drt,                                    | Dianstanah     | Name                | Schuttruppen:            | Twiharar Turnnantail    | <b>B</b> e                                                                     |
|------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Datum      | Gelegenheit                             | Dienstgrad     | Aume                | verband                  | Früherer Truppenteil    | mertungen                                                                      |
|      |            |                                         | E. 211         | ıherdem ve          | erlett.                  |                         |                                                                                |
| 1    | 1 11.05    | In Windhuk                              | Reiter         | Müller              | 3. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 22       | N                                                                              |
| 2    | 25.11.05   | In Ramans-<br>brift                     | s              | Bedmann             | 12/2                     | Inf. Regt. Rr. 74       | Schuftver-<br>legung                                                           |
| 3    | 21.12.05   | Station Eta:<br>neno                    | s              | Erbs                | Feldfign. Abt.           | Gren. Regt. Nr. 5       |                                                                                |
| 4    | 23. 12. 05 | In Windhut                              |                | Hentel              | 2. Et. <b>R</b> omp.     | Gren. Regt. Nr. 6       | }gm Ctreit                                                                     |
| 5    | 24.12.05   | In Aredareigas                          | San. Unteroff. | Boelos              | Pferdedepot              | Bayer. 2. Fußart. Regt. | ) berlett                                                                      |
| 6    | 25. 12. 05 | In Windhut                              | Reiter         | Lufebrin <b>t</b>   | 5. Rol. Abteil.          | Füs. Regt. Rr. 37       | Durch Un-<br>vorfichtigleit<br>verlett                                         |
| 7    | 1. 1. 06   | -                                       | ;              | Schewsti            | Eisenb. Betr.<br>Komp.   | Gifenb. Regt. Rr. 3     | Schukver-<br>lehung                                                            |
| 8    | 11. 1. 06  | Raps Farm                               | :              | Bartusá)            | 3. Rol. Abteil.          | Drag. Regt. Nr. 6       | 3m Streit<br>verlet                                                            |
| 9    | 26. 1. 06  | _                                       |                | Buntrod             | 2/1                      | Gren. Regt. Nr. 2       | h                                                                              |
| 10   | 14. 1. 06  | Lüderikbucht                            | Bionier        | Autrum              | 1. Eifenb. Bau-<br>Komp. | Kür. Regt. Nr. 6        | Schufver-<br>letung                                                            |
| 11   | 22. 1. 06  | In Narichas                             | Gefreiter      | Kröber              | Erf. Romp. 4a            | Felbart. Regt. Nr. 77   |                                                                                |
| 12   | 12. 2. 06  | Bei Rorechab                            | Reiter         | Timmel              | 10/2                     | Füs. Regt. Nr. 39       | ]]                                                                             |
| 13   | 24. 2. 06  | _                                       | Gefreiter      | Fet                 | 5. Kol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 31       | Durch Buf.                                                                     |
| 14   | 8. 3. 06   | Windhuk                                 | Vizewachtm.    | Mehner              | _                        | Felbart. Regt. Nr. 28   | 1                                                                              |
| 15   | 7. 4. 06   | Holoog                                  | Reiter         | Weinfortner         | 4/1                      | Inf. Regt. Rr. 169      |                                                                                |
| 16   | ,          | _                                       | Unteroff.      | Schneibers:<br>mann | 1. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 56       | Schufiver-<br>legung                                                           |
| 17   | 19. 4. 06  | Klippdamm                               | Gefreiter      | Franke              | 7. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 28   | ,                                                                              |
| 18   | 23. 4. 06  | _                                       | Reiter         | Reich               | San. Fuhrpark            | Bayer. 1. Jäger:Bat.    |                                                                                |
| 19   | 8. 5. 06   | Nomtfas                                 | 5              | Ripperberger        | Erf. Romp. 1a            | Inf. Regt. Rr. 159      | ])                                                                             |
| 20   | 20. 5. 06  | Windhuk                                 | :              | Hirschmann          | 2. Rol. Abteil.          | Ldw. Bez. Würzburg      | Durch Über-<br>fahren                                                          |
| 21   | 11.6.06    | Swafopmund                              | Gefreiter      | Schröber            | 2. Eifenb. Bau<br>Komp.  | Inf. Regt. Rr. 147      | Durch herab-<br>fiurzenben<br>Ballen                                           |
| 22   | 28. 6. 06  | Zwischen Ros<br>bertsonssarm<br>und Rub | Reiter         | <b>செ</b> ர்படு     | 1. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 19       | Mit Ecus<br>unter bem<br>herzen auf-<br>gefunden,<br>bald barauf<br>verstorben |
|      |            | -                                       |                |                     | -                        |                         | -                                                                              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name        | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen     |
|-------------|------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 23          | 21. 8. 06        |                     | Reiter     | Hummel      | 10/2                     | Fußart. Regt. Rr. 4   | )                    |
| 24          | 28. 8. 06        | Ranns               | :          | Fricde      | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 47     |                      |
| 25          | 20.11.06         | Kub                 |            | Maller      |                          | Inf. Regt. Nr. 58     | ll                   |
| 26          | 9. 12. 06        | <del></del> ,       | :          | Brochnüller |                          | Landw. Bezirk Kiel    | Schufiver-<br>legung |
| 27          | 19. 12. 06       | Bei Narubas<br>Süb  |            | Nikolaus    | 3. Erf. Romp.            | Inf. Regt. Nr. 44     |                      |
| 28          | 26. <b>2.</b> 07 | Baradies            | Gefreiter  | Boeder      | 3. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 58 |                      |

#### F. Außerdem tot.

|    |            |                                            |               |           | • • • • •                       |                                |                                      |
|----|------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 20.10.05   | Beim Baben<br>im Dranje:<br>fluß ertrunken | Reiter        | Bartsch . | Masch. Gew.  <br>Abteil. Nr. 2  | Inf. Regt. Nr. 24              |                                      |
| 2  | 29.10.05   | Kub                                        | s             | Nast      | 1. Feldtelegr.<br>Abteil.       | Gren. Regt. ju Pferbe<br>Nr. 3 | giftung<br>burch Rars                |
| 3  | 7. 11. 05  | Windhuk                                    | Unteroffizier | Kühne     | 3. Rol. Abteil.                 | Felbart. Regt. Nr. 15          | bolfäure<br>Plöglich ver-<br>ftorben |
| 4  | 9. 11. 05  | Beim Baben<br>im Fischfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrück | Halbbatt.<br>Nabrows <b>t</b> i | Füs. Regt. Nr. 34              | hotoen                               |
| 5  | 16.11.05   | Beim Baben<br>im Oranges<br>fluß ertrunken | £             | Hofbauer  | -                               | Bayer. 15. Inf. Regt.          |                                      |
| 6  | 26.11.05   | Otjigonbavi:<br>fonga                      | Gefreiter     | Roeld     | 6/1                             | Inf. Regt. Ar. 124             | Selbstmord                           |
| 7  | 17.12.05   | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon  | 5. Kol. Abteil.                 | Inf. Regt. Nr. 45              | Infolge<br>Überfahrens               |
| 8  | 23. 12. 05 | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann   | Halbbatt.<br>Lehmann            | Fußart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lyfol-<br>vergiftung      |
| 9  | 25.12.05   | Owifotorero                                | ,             | Rerl      | Feldsign. Abt.                  | Bayer. 16. Inf. Regt.          | Tot auf-<br>gefunden                 |
| 10 | 25.12.05   | Dorftrevier:<br>mund                       | s             | Rewohl    | 7/1                             | Inf. Regt. Nr. 74              | An Er-<br>ftidung ge-<br>ftorben     |
| 11 | 5. 1. 06   | Dtavi                                      | Feldwebel     | Siebert   |                                 | Inf. Regt. Nr. 144             | Durch<br>Ramelbiß                    |
| 12 | 10.1.06    | Ghaub                                      | Reiter        | Mangler   | 10/1                            | Inf. Regt. Nr. 112             | Un Berg.                             |
| 13 | 12. 1. 06  | Windhuk                                    | :             | Donner    | 3. Kol. Abteil.                 | Inf. Regt. Nr. 59              | Infolge<br>Stich-<br>verlegung       |
| 14 | 13. 1. 06  | Runjas                                     | z .           | Heynen    | 4/2                             | Drag. Regt. Nr. 7              | ausBerfeben<br>erfcoffen             |

|             | -         |                                         |                           |                     |                              |                                        |                                        |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad                | Name                | Schuttruppen:<br>verband     | Früherer Truppenteil                   | Be-<br>mertungen                       |
| 15          | 16. 1. 06 | Beim Baben<br>im Fischfluß              | Reiter                    | Lint                | 3. Batt.                     | 3. Garde-Feldart.<br>Regt.             |                                        |
| 16          | 20. 1. 06 | *************************************** | San. Unteroff.            | Witt                | 2. Felbtelegr.<br>Abteil.    | Inf. Regt. Nr. 128                     | Grirunten                              |
| 17          | 22. 1. 06 | s                                       | Militär:<br>Rrankenwärter | Schwarz             | Feldlaz. 6                   | Inf. Regt. Rr. 122                     |                                        |
| 18          | 26. 1. 06 | Bysted .                                | Reiter                    | Fratscher           | 6/2                          | Huf. Regt. Rr. 14                      | Der3fclag                              |
| 19          | 27. 2. 06 | In Windhut                              | Feldwebel                 | Bolze               | Erf. Romp. 2a                | Felbart. Regt. Nr. 83                  | Durch Über-<br>fahren                  |
| 20          | 16. 3. 06 | Nördlich<br>Wasserfall                  | Gefreiter                 | Neumann             | Masch. Gew.<br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 176                     | Mus Ber-<br>feben er-<br>fcoffen       |
| 21          | 25 3 06   | In Dawignab                             | Reiter                    | Beder               | 5. Stapp <b>.R</b> omp.      | Pion. Bat. Nr. 3                       | Jufolge<br>Hergichwäche<br>ertrunten   |
| 22          | 3. 4. 06  | Dutjo                                   | San. Sergt.               | Werft               | Lazar. Dutjo                 | Kür. Regt. Nr. 1                       | Sublimate<br>vergiftung                |
| 23          | 15. 6. 06 | Bei Itsawisis                           | Gefreiter                 | André               | 1. Rol. Abteil.              | Inf. Regt. Rr. 74                      | )                                      |
| 24          | 3. 7. 06  | Lüberişbucht                            | Unteroffizier             | Herfurth            | 23. Transp.<br>Komp.         | Low. Bez. Leipzig                      |                                        |
| 25          | 19. 7. 06 | Bei Gochas                              | Militär:<br>Krankenwärter | Rrieger             | Feldlaz. 16                  | Garn. Laz. Ulm                         | Blöglich<br>verstorben                 |
| 26          | 8. 8. 06  | Ramansbrift                             | Gefreiter                 | Schlüter            | 10/2                         | Inf. Regt. Nr. 125                     | []                                     |
| 27          | 26. 8. 06 | Uchanaris                               | Oberli.                   | <b>Gabemann</b>     | 4. Erf. Komp.                | Bayer. 2. Inf. Regi.                   | )                                      |
| 28          | 7. 9. 06  | Im Dranjefluß                           | Unteroffizier             | Muß                 | Signalabteil.                | Ulan. Regt. Nr. 14                     | Grirunten                              |
| 29          | 18. 9. 06 | Bei Windhuk                             | Gefreiter                 | Dehring             | 5. Kol. Abteil.              | Inf. Regt. Nr. 128                     | Ericoffen<br>aufgefunben               |
| 30          | 24. 9. 06 | Lüderişbucht                            | ;                         | Neumann             | Lazareit<br>Lüberişbuchi     | Inf. Regt. Nr. 183                     | Grftiat                                |
| 31          | 26. 9. 06 | Station<br>Rössing                      | ,                         | Werner              | Eisenb. Betr. Romp.          | Gifenb. Regt. Nr. 2                    | Infolge Un-<br>falls beim<br>Rangieren |
| 32          | 29. 9. 06 | Bei Biolsbrift                          | *                         | Matscholl           | 10/2                         | Füs. Regt. Rr. 84                      | h                                      |
| 33          | 25.12.06  | Außenhafen<br>Lüberigbucht              | Unieroffizier             | Schmidt             | 8. Batt.                     | Felbart. Regt. Nr. 66                  |                                        |
| 34          |           | s                                       | \$                        | Lemmen              | Stab<br>Südetappe            | Huf. Regt. Rr. 7                       | Grivunten                              |
| 35<br>36    |           | s<br>:                                  | Reiter                    | Goldmann<br>Glaubte | 5/2<br>4/2                   | Inf. Regt. Ar. 14<br>Inf. Regt. Ar. 41 |                                        |
| 87          | 12. 1. 07 | Bei Ruibis                              | s                         | Beyer               | 4. Rol. Abteil.              | 5. Inf. Regt. Rr. 104                  | Gricoffen<br>aufgefunden               |
| <b>3</b> 8  | 14. 2. 07 | Windhut                                 | Sergeant                  | Moeller             | 1. Kol. Abteil.              | Drag. Regt. Nr. 14                     | Blotlich<br>peritorben                 |
| 39          | 11. 2. 07 | Nördlich Achab                          | Gefreiter                 | Schramke            |                              | Inf. Regt. Nr. 173                     | Mus Berfeben<br>ericoffen              |
| 40          | 18. 2. 07 | Bei Warmbad                             | s                         | Stolpe              | 2. Batt.                     | Drag. Regt. Nr. 18                     | Durch Uber-<br>fahren                  |

#### Gesamtverluft der Schutztruppe in den Kämpfen in Südweftafrika.

|             | Offiziere,<br>Sanitäts:<br>offizere,<br>Beamte | Unter:<br>offiziere,<br>Wannschaften | Summe       | Bemertungen                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| а.          | Gefechtsve                                     | rlufte und                           | Unglücksfö  | älle.                                                                                  |
| <b>T</b> ot | 62                                             | 614                                  | <b>67</b> 6 |                                                                                        |
| Bermißt     | 2                                              | 74                                   | 76          |                                                                                        |
| Berwundet   | 89                                             | 818                                  | 907         | An ben Folgen ber Berwundung<br>gestorben:<br>5 Offisiere, 1 Oberveterinär<br>44 Mann. |
| Summe       | 158                                            | 1 506                                | 1 659       |                                                                                        |
|             | b. An K                                        | rankheit g                           | estorben.   | •                                                                                      |
|             | 26                                             | 663                                  | <b>689</b>  |                                                                                        |

Unlage 3.

#### Gesechtskalender für die Kämpse der deutschen Truppen in Südwestafrika 1903 bis 1907.

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes | Drt                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                      | Gegner                     |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|             |             |                    | A. Gegen die         | Hereros.                                                              |                            |
| 1           | 12./13.1.04 | Gefecht            | Djona                | Teile ber Besagung von Windhut   Lt. b. Res. Bonsen                   | Hereros                    |
| 2           | 15. 1. 04   | <b>.</b>           | Okahandja            | Entfahabteilung der Befahung<br>von Swakopmund                        | :                          |
| 3           | 16. 1. 04   | s                  | Okanjande            | Oberlt. v. Zülow<br>Teile der 4. Feldkomp.<br>Hauptın, Kliefoth       | :                          |
| 4           | 16. 1. 04   | ;                  | Gobabis              | Besatung<br>Oberlt. Streitwolf                                        | :                          |
| 5           | 18. 1. 04   | ;                  | Uitfomft             | Besatung des Distrikts Groots<br>fontein<br>Oberkt. Bolkmann          | Hatona                     |
| 6           | 18. 1. 04   | Überfall           | Otjituo              | Stationsbefahung (von der 4. Felbkomp.)                               | Hereros                    |
| 7           | 19. 1. 04   | Gefecht            | Aris                 | 2. Feldfomp.<br>Hauptm. Franke                                        | s                          |
| 8           | 20. 1. 04   |                    | Okafise              | Besatzung von Ofahandia Oberkt. v. Zülow                              | \$                         |
| 9           | 21. 1. 04   | Überfall           | Rubas                | Stationsbefatung                                                      | :                          |
| 10          | 22. 1. 04   | Gefecht            | Nörblich Teufelsbach | 2. Feldfomp.<br>Haupim. Franke                                        | :                          |
| 11          | 27. 1. 04   |                    | Okahandja            | ,                                                                     | :                          |
| 12          | 28. 1. 04   | :                  | Kaifer Wilhelmberg   |                                                                       |                            |
| 13          | 28. 1. 04   | :                  | Ramutoni             | Stationsbesatung (von ber 4. Feldiomp.)                               | Owambos un:<br>ier Nechale |
| 14          | 29. 1. 04   |                    | Cianeno              | Sergeant Großmann 4. Felbkomp. Hauptm. Rliefoth                       | Hereros                    |
| 15          | 4. 2. 04    | :                  | Omaruru              | 2. Feldfomp., 2. Erfattomp.<br>Hauptm. Franke                         | ;                          |
| 16          | 8. 2. 04    |                    | Tjumanas             | 4. Feldsomp. Oberlt. Schulze                                          | :                          |
| 17          | 11. 2. 04   |                    | Nufis                | Abteil. Winkler<br>Oberlt, v. Winkler                                 |                            |
| 18          | 14. 2. 04   |                    | Schwarze Klippe      | 1. Komp. Marine-Inf. Bats.<br>Hauptm. Fischel                         | :                          |
| 19          | 16. 2. 04   | \$                 | Liewenberg           | Landungskorps "Habicht",<br>Teile des Gisend. Det.<br>Kapt. Lt. Gygas |                            |

| LPd.<br>Ur. | Datum     | Art<br>des Kampfes | Drt                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                   | Gegner                   |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 20          | 19. 2. 04 | Gefect             | Gr. Barmen             | Landungskorps "Habicht",<br>Teile des Gisenb. Det.                                                                                                 | Hereros                  |
| 21          | 25. 2. 04 | \$                 | Otjihinamaparero       | Rapt. Lt. Gygas  2. und 4. Feldfomp., 3. Komp.  Marine-Inf. Bats.                                                                                  | :                        |
| 22          | 4. 3. 04  | s                  | RI. Barmen             | Major v. Eftorff<br>5. Feldfomp., 2. Komp. Marine:<br>Inf. Bats., 15 Mann des<br>Landungstorps "Habicht",<br>30 Reiter, Art. Abteil.               | ż                        |
| 23          | 13. 3. 04 | 3                  | Owifoforero            | Hauptm. Buber<br>Erkundungsabteil. der Abteil.<br>Glasenapp                                                                                        | <b>.</b>                 |
| 24          | 16. 3. 04 | ;                  | Omusema                | Najor v. Glasenapp<br>2. und 4. Feldsomp.<br>Najor v. Estorff                                                                                      | :                        |
| 25          | 183. 04   |                    | Werft Otjinaua         | zonto er oloeil                                                                                                                                    |                          |
| 26          | 3. 4. 04  |                    | Dłaharui               | Schutzruppenkomp. Graf Brod:<br>borff, 1. und 4. Komp. Ma:<br>rine:Jnf. Bats., Art. Abteil.<br>Major v. Glafenapp                                  | *                        |
| 27          | 9. 4. 04  |                    | Onganjira              | 1., 2., 4., 5., 6. Felbtomp., 1. und 3. Felbbatt., 1 Zug<br>Masch. Gew., Bastarbabteil.<br>Oberst Leutwein                                         | unier Samucl<br>Raherero |
| 28          | 13. 4. 04 | ÷                  | Owiumbo                | 1., 2., 4., 5., 6. Feldomp., 2. Komp. Marine:Inf. Bats., 1., 2., 3. Feldbatt., Masch., Gew. Abteil., Bastardabreil., Withoiabteil. Oberst Leutwein | :                        |
| 29          | 28. 4. 04 | :                  | Ofanguindi             | Teile der Besahung von Groot-<br>fontein<br>Oberkt. Bolkmann                                                                                       | Hereros                  |
| 30          | 6. 5. 04  |                    | Berft Dijituofo        | 1. Feldlomp.                                                                                                                                       |                          |
| 31          | 20. 5. 04 | Überfall           | Berft bei Ofamatangara | Bastardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                                  | · ·                      |
| 32          | 24. 5. 04 | Gefecht            | Otjomaso .             | 1., 2., 4., 6. Felbkomp., 2.,<br>3. Felbbatt., Baftardabteil.,<br>Masch. Gew. Abteil.<br>Major v. Cstorff                                          | unter Tetjo              |
| 33          | 24. 5. 04 | s                  | Ctaneno                | Boften 3. Komp. Marine-Inf.<br>Bats.<br>Unteroff. Beder                                                                                            | Hererog                  |
| 34          | 28. 5. 04 | :                  | Ofowałuatjiwi          | Stationsbesatzung 3. Romp.<br>Marine:Inf. Bats.<br>Unteroff. Schwarzssischer                                                                       |                          |

Digitized by Google

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Art<br>bes Kampfes        | Dri                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führet                                                                                                                       | Gegner  |
|-------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 35          | 31. 5. 04         | Gefecht                   | Dutjo                                | Teile 3. Komp. Marine-Inf.<br>Bats.                                                                                                                    | Hereros |
| 36          | 20. 6. 07         | Überfall                  | Erindi Otjikurare                    | Hauptın. Haering<br>Bitboiabteil.<br>Lt. Müller v. Berncc                                                                                              | £       |
| 37          | 5. 7. 0 <b>4</b>  | Patrouillen:<br>gefecht   | Otjahewita                           | Patrouille<br>Lt. v. Waffow                                                                                                                            | :       |
| 38          | 7. 7. 04          | *                         | Werft Drutjiwa                       | Batrouille 5/1<br>Oberlt. v. Lekow                                                                                                                     |         |
| <b>39</b>   | 2. 8. <b>04</b>   | Gefecht                   | Diateitei                            | 2/2<br>Hauptm. Manger                                                                                                                                  | :       |
| 40          | 6. 8. 04          | Patrouillen:<br>gefecht   | Weftlich vom Großen<br>Waterberg     | Patrouille 1/2<br>Lt. v. Bobenhausen                                                                                                                   | £       |
| 41          | 11./12.8.04       | Gefechte                  | Waterberg                            | 1. Feldregt., 2. Feldregt. ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.                                                    | ş       |
| 42          | 15. 8. 04         | Berfolgungs:<br>gefecht   | Omatupa ·                            | Sen. Lt. v. Trotha<br>I/1 (ohne 8.), II/1 (ohne 8.),<br>2., 8., 4. Batt., <sup>2</sup> /3 Mafch.<br>Sew. Abteil. 1, Baftardabteil.<br>Major v. Eftorff |         |
| 48          | 16. 8. 04         |                           | Dtuwingo                             | ÷                                                                                                                                                      | :       |
| 44          | 28. 8. 04         | Überfall                  | Dłamaru                              | 8/1                                                                                                                                                    |         |
|             |                   |                           |                                      | Haupim. Frhr. v. Weld                                                                                                                                  |         |
| 45          | <b>31</b> . 8. 04 | &efect:                   | Otosondusu                           | 1/1, 3. Batt., 2/5 Masch. Gew.<br>Abteil. 1, Bastardabteil.<br>Major v. Estors                                                                         | :       |
| 46          | 2. 9. 04          | Patrouillen≥<br>gefecht   | Otjihaenena u. Orumbo                | Patrouille 5/2<br>Lt. Schimmer, Lt. Schwandner                                                                                                         | :       |
| 47          | 8. 9. 04          | (Gefecht                  | Zwischen Ołahahitu und<br>Ołosondusu | 1/1 (ohne 8. Komp.), 8. Batt.,  2/8 Rafch. Sew. Abteil.,  1 Baftarbabteil.  Rajor v. Eftorff                                                           | £       |
| 48          | 5. 9. 04          | Berfolgungs:<br>gefecht . | Dfowindombo                          | I, II/2, ½ 1., 7. Batt.<br>Oberft Deimling                                                                                                             | :       |
| 49          | 9. 9. 04          | *                         | Owinaua-Raua                         | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br><sup>2</sup> / <sub>8</sub> Wasch. Sew. Abteil. 1,<br>Bastarbabteil.<br>Major v. Estors                              | ,       |
| 50          | 19. 9. 04         | (Sefecht                  | Am RL. Waterberg                     | 8/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1. Batt.<br>Hauptın. v. Fiedler                                                                                  | :       |
| 51          | 28. 9. 04         | Berfolgung                | Epata, Djombo:<br>Windimbe           | I, III/1, 3., 4., 5., 6. Batt.,<br>Halbbatt. v. Madai, 2/5 Masch.<br>Gew. Abteil. 1, Wasch. Gew.<br>Abteil. 2, Bastarbabteil.<br>Generallt. v. Trotha  | ,       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Art<br>des Kampses      | Dri                          | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                      | Gegner                                |
|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 52          | 5. 10. 04         |                         | Ombu Jamorombora             | Batrouille 7/2                                                        | Hereros                               |
| 53          | 9. 10. 04         | gefecht<br>Gefecht      | Orlogsende                   | Lt. v. Diezelsty<br>3, 6/2, 2 Geschütze                               | :                                     |
| 54          | 13. 10. 04        | s                       | Nordöstl. Ombakaha           | Oberft Deimling<br>1/25/2, 2 Maschinenkanonen                         | ž                                     |
| 55          | 3. 11. 04         | ı                       | Ołunjahi                     | Hauptm. v. Heydebreck<br>9/1                                          | •                                     |
| 56          | 3. 11. 04         | . #                     | Ombałaha                     | Hauptm. v. Klihing<br>Stationsbesahung                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 57          | 6. 11. 04         | :                       | 20km nörbl. Otjosond-        | Oberlt. v. Beeften<br>Streiffolonne Oberlt. Gräff                     | :                                     |
| <b>5</b> 8  | 11. 11. 04        | Berfolgungs:            | jou<br>45 km nordöstl. Epata | Batrouille Oberlt. v. Bentivegni I/1 (ohne 3. Romp.), 3. Batt.,       | *                                     |
|             |                   | gefecht                 |                              | <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Masch. Gew. Abteil. 1<br>Major v. Estorff | •                                     |
| 59          | 11./12. 11.<br>04 | Gefecht                 | Eware .                      | Posten Eware<br>Lt. Klinger                                           | 19 11                                 |
| 60          | 12. 11. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Nördl. Owinaua-Naua          | Patrouille 1/2<br>Lts. Wagner und Böhmer                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 61          | 15. 11. 04        | 80,000                  | Dtambahere                   | s s                                                                   | :                                     |
| 62          | 24. 11. 04        | Überfall                | Guiab                        | Masch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wossiblo                             | e                                     |
| 63          | 30. 11. 04        | :                       | Roachas                      | * ''                                                                  | :                                     |
| 64          | 1. 12. 04         | ;                       | Gobabis                      | Pferdewache                                                           | :                                     |
| 65          | 2. 12. 04         | <b>.</b>                | Onandowa                     | Masch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wossids                              |                                       |
| 66          | 6. 12. 04         | z                       | Dławała                      | Marine:Inf. Romp.<br>Graf Brockborff                                  |                                       |
| 67          | 11. 12. 04        | :                       | Südwestl. Otjihangwe         | Patrouille Sergeant Steinert                                          |                                       |
| 68          | 22. 12. 04        | s                       | Östl. Bradwater              | Mannschaften des Hauptquartiers                                       | :                                     |
| 69          | 22. 12. 04        | Gefecht                 | Otatjipito                   | Abteil. Oberlt. Streitwolf<br>Lt. v. Usedom                           | * * * * ·                             |
| 70          | 24. 12. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Oharuhere                    | Patr. Oberlt. Graf Schweinig                                          |                                       |
| 71          | 4. 1.05           |                         | Diahitua                     |                                                                       |                                       |
| 72          | 14. 1. 05         | s                       | Ofauha                       | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                 |                                       |
| 73          | 15. 1. 05         | :                       | 8 km fübweftl. Ofauha        | Patrouille der Feldtelegr. Abteil.<br>Lt. Guse                        | ,                                     |
| 74          | 4. 2.05           | Überfall                | Dabis                        | Abteil. 3/2<br>Oberlt. Enmael                                         |                                       |
| 75          | 11. 3. 05         | Gefecht                 | Am Otjihangweberg            | III. Kol. Abteil.<br>Hauptm. Bender                                   | ,                                     |
| 76          | 26. 3. 05         | , 1                     | Gr. Heusis                   | 1/22. Ctapp. Komp.                                                    | Andreas                               |
| 77          | 2. 4. 05          | Überfall einer<br>Werft |                              | Grkundungsabteil.<br>Oberlt. Gräff                                    | Hereros                               |
| 78          | 6. 4. 05          | ilberfall               | inkels Farm                  | Shukwache "                                                           | ;                                     |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>bes Rampfes      | Drt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                          | Gegner  |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 79          | 13. 4. 05   | Überfall                | Farm Ondekaremba      | Shuhwache                                                 | Hercros |
| 80          | 18./19 4.05 |                         | Onguendjeberg         | Patrouille                                                |         |
| 81          | 17. 4. 05   | Biehräubern             | Olambiadatana         | Lts. Bender und Sommer                                    | *       |
| 91          | 11. 4. 00   | Gefecht                 | Ofondiacheberg        | 8/1<br>Hauptm. Frhr. v. Weld                              | ,       |
| 82          | 11. 5. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Am Gifeb, öftl. Epata | Batrouille                                                | ;       |
| 83          | 12. 5. 05   | Gefecht                 | Holalis               | Oberlt. Graf v. Schweiniş<br>Erfaktomp. 1a                | Andreas |
| 84          | 26. 5. 05   | s                       | 40 km nordöstl. Om:   | Hauptm. Buchholz<br>Abteil. ber 6. Batt.<br>Hauptm. Rembe | Hereros |
| 85          | 27. 5. 05   | <b>s</b>                | Воафав                | 2. Stapp. Komp.<br>Hauptm. Blume                          | Anoreas |
| 86          | 9. 6. 05    | £                       | Atis                  | Stappentruppen unter<br>Hauptm. Wunsch                    | r       |
| 87          | 17. 8. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Nordöftl. Hatsamas    | Bastardpatrouille                                         | Hereros |
| <b>8</b> 8  | 1823.8.05   | _ " ' '                 | Outjo-Ofanjanda       | Patrouille 6/1<br>Sauptm. Frhr. v. Wangenheim             | ŗ       |

#### B. Segen die Hottentotten.

| 89 | 25.101.11.<br>03 | Belagerung      | Warmbad                 | Leute der 3. Feldkomp.<br>Lt. a. D. v. d. Busche | Bonbelgmarts |
|----|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 90 | 2022.11.03       | Gejecht         | Sandfontein             | 3. Feldtomp., Witboiabteil.                      | ,            |
|    | i                |                 |                         | Hauptm. v. Koppy                                 |              |
| 91 | 12. 12. 03       | :               | <b>Sartebeeftmund</b>   | Baftarbabteil.                                   |              |
|    | ł i              |                 | ,                       | Oberlt. Böttlin.                                 |              |
| 92 | 30. 8. 04        | Patrouillen:    | Schambodberg            | Patrouille 9/2                                   | Morenga      |
|    |                  | gefecht         |                         | Lt. Bar. v. Stempel                              |              |
| 93 | 3. 9. 04         | *               | Garabis                 | Patrouille ber 9/2                               | ,            |
|    | 1                |                 |                         | Unteroff. Cbernidel                              | 1            |
| 94 | 21. 9. 04        | <b>Ge</b> fecht | Gais                    | Abteil. III/2                                    |              |
|    | 1                |                 |                         | Hauptm. a. D. Fromm                              | İ            |
| 95 | 5. 10. 04        | :               | Wasserfall              | 8/2                                              |              |
|    | -                |                 |                         | Hauptm. Wehle                                    |              |
| 96 | 6. 10. 04        | 2               | Ruis                    | Stationsbesatung                                 | Withois      |
| 97 | 6. 10. 04        | Uberfall        | Telegraphenstation Fal- | Besatung ber 9/2                                 | ÷            |
| 98 | 20. 10. 04       | Patrouillen:    | Narib                   | 2. Erfattomp.                                    | :            |
|    | 1 1              | gefecht         |                         | Hauptm. v. Krüger                                |              |
| 99 | 23. 10. 04       | 3               | Nomtjas                 | Patrouille 2. Erfattomp.                         | :            |
|    | 1 1              |                 |                         | Lt. d. Ref. Steffen                              |              |
|    | 1                | ,               |                         |                                                  | l            |

| Lio. | Datum              | Art                     | Dri                   | Beteiligte Truppen                                                                 | Gegner              |
|------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr.  | ~                  | des Rampfes             | ~                     | und Führer                                                                         | O CHILLY            |
| 100  | 24. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Runjas                | Patrouille ber Befatung von<br>Bethanien                                           | Bethanier           |
| 101  | 26./27.10.04       | <b>®efeфt</b>           | Padriem               | Unteroff. d. Landw. Raabe<br>Teile der 2. Erfakkomp. und<br>1. Felbtelegr. Abteil. | Witbois             |
| 102  | 30. 10. 04         | BatrouiUen≠<br>gefecht  | Goamus                | Hauptin. v. Krüger<br>Batrouille ber Besatzung von<br>Gibeon                       | ŧ                   |
| 103  | 31. 10. 04         | ;                       | Sek-Rameelbaum        | Sergt. Höche<br>Patrouille<br>Oberlt. d. Rej. v. Brandt                            | <b>.</b>            |
| 104  | 4./6. 11. 04       | ;                       | Dirichas              | Patrouille der Baftardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                   | Gorub               |
| 105  | 6. 11. 04          |                         | Hoachanas             | 7/2<br>Oblt. Grüner                                                                | Witbois             |
| 106  | 13. 11. 04         | Patrouillen≠<br>gefecht | Runjas                | Patrouille der Besatzung von<br>Bethanien                                          | ;                   |
| 107  | 14. 11. 04         | £                       | Spiţtopp              | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptın. Wehle                                       | f                   |
| 108  | 20. 11. 04         | s                       | Östl. Kuis            | Patrouille ber 2. Ersatkomp.<br>Lt. Roßbach                                        | £                   |
| 109  | 20. 11. 04         | ;                       | Umeis                 | Patrouille 9/2                                                                     | Bonbelzwarts        |
| 110  | 22. 11. 04         | Gefecht                 | Kub                   | 2/1 u. 4/2, Teile ber 2. Erfaß:<br>komp., 2. Batt.<br>Oberst Deincling             | Hendrik Wit:<br>boi |
| 111  | 25., 26. 11.<br>04 | ;                       | Alurisfontein         | 9/2<br>Hptnr. v. <b>K</b> oppy                                                     | Morenga             |
| 112  | 27. 11. 04         | :                       | <u> </u>              | Befahung Warmbad, 9:2<br>Hauptm. v. Koppy                                          | £                   |
| 113  | 28. 11. 04         |                         | Libsontein            | 7/2<br>Oberlt. Grüner                                                              | Hendrik Wit:<br>boi |
| 114  | 28., 30. 11.<br>04 |                         | <b><u>Rarmbad</u></b> | Besatung Warmbad, 9/2<br>Hauptin. v. Koppy                                         | Morenga             |
| 115  | 2. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Rietmont              | Patrouille der Abteilung Deim-<br>ling<br>Lt. v. der Marwit                        | Witbois .           |
| 116  | 2. 12. 04          |                         | Swartmobber           | Batrouille 4,2<br>Oberlt. Ahrens                                                   | ŧ                   |
| 117  | 2. u. 3. 12.<br>04 | Gefecht                 | Ramansbrift           | Posten Ramansbrift                                                                 | Hottentotten        |
| 118  | 4. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Bitvley               | Patrouille 2. Erfaßkomp.<br>Lt. Roßbach                                            | Wit <b>b</b> ois    |
| 119  | 4. 12. 04          |                         | Naris                 | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt. Oberft Deimling                                      | Hendrik Wit-        |
| 120  | 5. 12. 04          | -                       | Rietmont              | *                                                                                  | *                   |

| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Art<br>des Kampfes      | Drt                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                        | Gegner                                  |
|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 121         | 7. 12. 04          |                         | Hoachanas             | 7/2                                                                                                     | Bitbois .                               |
| 122         | 8. 12. 04          |                         | Aurasberge – Spikkopp | Dberlt. Grüner<br>Teile ber 8/2 u. 8. Batt.                                                             | Feldschuhtra:                           |
| 123         | 15. <b>12. 04</b>  | £                       | Roes                  | Hauptın. Kirchner<br>8/2, 8. Batt.                                                                      | ger<br>:                                |
| 124         | 18. 12. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Stamprietfontein      | Major v. Lengerfe<br>Batrouille 5/2<br>Lt. v. Bollard-Bodelberg                                         | Witbois                                 |
| 125         | 21. 12. 04         | . •                     | Uibis .               | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oblt. Ritter                                                                | Bethanier                               |
| 126         | 27. 12. 04         | Überfall                | Tjub:Garis            | •                                                                                                       | Witbois                                 |
| 127         | 31. 12. 04         |                         | Stamprietfontein      | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Rajor Weifter                                                                | Hendrik Wit-                            |
| 128         | 2., 3., 4. 1<br>05 |                         | Gr. Rabas             | s                                                                                                       | :                                       |
| 129         | 3. 1.05            | :                       | Haruchas              | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oberft Deimling                                                             | Simon Ropper                            |
| 130         | 3. 1. 05           | f                       | Persip                | 8/ <b>2</b> , <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3. Erjaştomp., 8. Batt., <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt. | Hottentotten                            |
| 131         | 5. 1.05            | :                       | <b>Вофа</b> в         | Rajor v. Lengerfe<br>2/1, 8/2, ½3. Erj. Romp.,<br>8. Batt. u. Halbbatt. Stuhls<br>mann                  | Simon <b>R</b> opper                    |
| 132         | 6. 1.0 <b>5</b>    | Patrouillen:            | Blutpüz               | Oberst Deimling<br>Patrouille                                                                           | Rordbethanier                           |
|             |                    | gefecht                 |                       | Lt. d. Rej. v. Trotha                                                                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 133         | 7. 1. 05           |                         | Zwartfontein          | 2/1, 8/2, 1/23. Erfastomp.,<br>8. Batt., Halbbatt. Stuhl-<br>mann, 1/8 9. Batt.                         | Hendrik Wit-<br>boi                     |
| 134         | 8. 1. 05           | Patrouillen:<br>gefecht | Gorab                 | Oberst Deimling<br>Batrouille<br>Lt. d. Res. v. Trotha                                                  | Rordbethanier                           |
| 135         | 24. 1. 05          |                         | Shurfpenz             | 7/2<br>Hauptm. Grüner                                                                                   | Hendrik Wit:                            |
| 136         | 27. 1. 05          | Überfall                | Urifuribis            | Bropiantfarre                                                                                           | Sottentotten                            |
| 137         | 29. 1. 05          | s .                     | Rixipotip             | 2/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                                               | Bitbois .                               |
| 138         | 31. 1. 05          | Patrouillen≠<br>gefecht | Runub                 | Patrouille                                                                                              | Hottentotten                            |
| 139         | 2. 2.05            |                         | <b>Ufa</b> mas        | Stationsbesahung                                                                                        | 5                                       |
| 140         | 5. 2. 05           |                         | Runub                 | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Hauptm. Woraht                                                               | Samuel Jjaak                            |
| 141         | 9. 2. 05           | Patrouillen=<br>gefecht | Umeis                 | Patrouille 9,'2                                                                                         | Hottentotten                            |
| 142         | 13 2.05            | Gefecht                 | Geitsabis             | Bejagung ber Telegraphenstation                                                                         | :                                       |
| 143         | 1. 3. 05           | :                       | uibis                 | 2/1, 10,2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm v. Zwehl                                                              | Bethanier                               |



| Lfd.<br>Nr. | Datum                    | Art<br>des Kampfes      | Dri                                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                  | Gegner                 |
|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 144         | 2. 3. 05                 | Gefect                  | (Sanıgam                              | 2/1, 10/2, ½ 1. Batt.                                                                                                             | Witbois unter<br>Elias |
| 145         | 4. 3. 05                 | Überfall                | Zwischen Zwartfontein<br>und Witkranz | Hauptin. v. Zwehl<br>Karre der 8/2, 1 Zug 2/2<br>Lt. Klinger                                                                      | Hendrif Wit:           |
| 146         | 5. 3. 05                 | Gefecht.                | Zwischen Roes u. Hasur                | , ,                                                                                                                               | Feldschuhtra:<br>ger   |
| 147         | 7. 3. 05                 | Überfall                | Bei Anichab                           | 10/2, 2/1, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                                                                         | Elias                  |
| 148         | <b>1</b> 0. 3. <b>05</b> | Gefecht                 | Garup                                 | 9/2, 12/2, 1/2 3. Erfaţfomp., 1/2 4. Erfaţfomp., 1/3 9. Batt.                                                                     | Morris                 |
| 149         | 10. 3. 05                | ŧ                       | dok                                   | Hauptm. v. Koppy<br>2 zusammengeftellte Inf. Züge,<br>1/3 9. Batt., 1/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2                                  | Morenga                |
| 150         | 10. 3. 05                | ,                       | Kraitluft                             | Hauptm. Kirchner<br>Ersatstomp. 3a, 4a, zus. ges.<br>Komp., 2. Batt., ½ Masch.<br>Gew. Abbeil. 2                                  | Stürmann               |
| 151         | 11. 3. 05                | ŧ                       | Nordausgang der Na:<br>rudasjælucht   | Oberft Deimling                                                                                                                   | s                      |
| 152         | 11. 3. 05                |                         | Narubas                               | 9/2, 12/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3. u. 4. Erjahs<br>fomp., <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt.<br>Hauptm. v. <b>K</b> oppy | Morenga                |
| 153         | 17. 3 05                 |                         | Signalstation Marien:                 | Stationsbesagung                                                                                                                  | Hottentotten           |
| 154         | 19. 3. 05                | s                       | Garis                                 | Zus. ges. Komp., ½ 2. Batt.<br>Major v. Kamph                                                                                     | Morenga                |
| 155         | 21. 3.05                 | Patrouillen:<br>gefecht | <b>Saibis</b>                         | Patrouille 3. Erfattomp.                                                                                                          | Hottentotten           |
| 156<br>157  | 21. 3. 05<br>25. 3. 05   | Gefecht<br>*            | Uchanaris<br>Aminuis                  | Major v. Kamph<br>4/1                                                                                                             | Morenga<br>Witbois     |
| <b>15</b> 8 | 26. 3. 05                | Überfall                | Arangplas                             | Oberlt. v. Baehr<br>Biehpoften ber 1. Batt.                                                                                       | Cornelius              |
| 159         | 31. 3. 05                | Patrouillen:<br>gefecht | Süblich vom Hudup                     | Patrouille 2. Ersattomp.                                                                                                          | Elias                  |
| 160         | 5.u.6.4.05               | Uberfall                | Im oberen Tsubrevier                  | Baftardabteil. u. Zug Wilm<br>Oberlt. Böttlin                                                                                     | Eliasu. Gorub          |
| 161         | 7. 4.05                  | Gefecht                 | <u>Ranibfobis</u>                     | 1/2, 2/2, Teileber 8/2, 1/27. Batt.<br>Hauptm. Manger                                                                             | Hendrik Wit:           |
| 162         | 7. 4. 05                 | Überfall                | Sübl. Rarubas                         | Pferdewache u. Erfaştomp. 82.<br>Hauptm. d'Arrest                                                                                 | Morenga                |
| 163         | 7. 4. 05                 | Batroui∏en=<br>gefecht  | Gamaoab                               | Patrouille 1. Stapp. Komp.<br>Lt. Bandermann                                                                                      | Cornelius              |
| 164         | 13. 4. 05                | Gefecht .               | Tjannarob jüdl. Padriem               | Bug Felbtelegr. Abteil.                                                                                                           | Sottentotten           |
| 165         | 18. 4.05                 |                         | Rlippdanım                            | Teile der 3. Erfattomp.                                                                                                           | £                      |
| 166         | 23. 4. 05                | :                       | Kiriis                                | Pferbetransport                                                                                                                   | :                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kanıpfes     | Drt                                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                 | Gegner                    |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167         | 26. 4. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Ganams                              | Patrouille 11/2 und 12/2<br>Lt. v. Detten                                                        | Morenga                   |
| 168         | 27. 4. 05   | gelead.                 | Huams                               | Patrouille 10/2<br>Oberlt. v. Bülow                                                              | Cornelius                 |
| 169         | 27. 4. 05   | Gefecht                 | <b>Ganam</b> 8                      | 11/2, 12,2, 2/x 9. Batt., 1/3 Masch.<br>Gew. Abteil. 2                                           | Morenga                   |
| 170         | 1. 5. 05    | r                       | Rumatams                            | Hauptın. Winterfelb<br>10/2, 2. Erfaşkonıp., 1/2 1. Batt.<br>Hauptın. v. Zwehl                   | Cornelius                 |
| 171         | 8. 5.05     | ,                       | Am oberen Ganachab                  | 1. Stapp. Romp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                            | £                         |
| 172         | 9. 5.05     | <i>\$</i>               | ;                                   | Abteil. Dewit, 2. Ersatstomp.<br>Rajor Buchholt                                                  | s                         |
| 173         | 13. 5. 05   | :                       | Ruforob                             | 3/2, Abteilungen Sixt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Goßler                                      | Samuel Jjaak              |
| 174         | 17. 5. 05   | ,                       | Rowes                               | Hauptm. v. Hornhardt<br>Teile d.5.Batt.u.1.Funkentel.Abt.<br>Hauptm. v. Wolf                     | Sottentotten              |
| 175         | 19. 5. 05   | :                       | Leukop                              | 11/2, 3. Erjaşkomp., 1/2 8. u.<br>1/3 9. Batt.<br>Hauptm. Siebert                                | Morenga                   |
| 176         | 23. 5. 05   | Überfall                | Hilich Das                          | Rarre der 11/2                                                                                   | Hottentotten              |
| 177         | 24. 5 05    |                         | Rarus                               | 12/2, Erjaşkomp. 3a, 1/3 9. Batt.  1/3 Rajch. Sew. Abteil. 2 Hauptm. d'Arrest                    | *                         |
| 178         | 26. 5. 05   | ;                       | <b>Baos</b>                         | 9/2<br>Hauptim. v. <b>K</b> oppy                                                                 | Cornelius                 |
| 179         | 6. 6. 05    | :                       | Rarebrevier                         | 12/2, Teile der Ersatstomp. 4a<br>Hauptm. v. Erdert                                              | Hans Hendrik              |
| 180         | 12. 6. 05   | *                       | Zwischen Kouchanas u. Schambockberg |                                                                                                  | Sottentotten              |
| 181         | 15. 6. 05   | :                       | Narus                               | 12/2, Teile der Erfattomp. 4a Hauptm. v. Erdert                                                  | <b>.</b>                  |
| 182         | 17. 6. 05   | ·                       | ;                                   | 11/2, 12/2, 3. Erjakkomp.,  1/2 2. Batt.  Wajor v. Kampk                                         | Rorenga                   |
| 183         | 27., 28. 6. | Ŧ                       | Reiborus                            | 9/2, 10/2, 1. Stapp. Komp.  1/2 1. Batt., 1/3 9. Batt.,  1/3 Nasch. Gew. Abteil. 2  Rajor Grafer | Cornelius                 |
| 184         | 3. 7. 05    |                         | Gersborffhöhe                       |                                                                                                  | ;                         |
| 185         | 3. 7. 05    | :                       | Wasserfall                          | Bededung einer Wasserfarre der<br>Stappe Hurub                                                   | Morenga                   |
| 186         | 7. 7. 05    | Überfall                | Maltahöhe                           | Pferbepoften ber 2. Erfagbatt.                                                                   | Jsaat Witboi<br>und Elias |
| 187         | 17. 7. 05   | =                       | Zwischen Kanibeam und Gaibes        | Karre Masch. Gew. Abteil. 2                                                                      | Corneliusleute            |



|             | <del></del> |                         |                                        |                                                                                                                                                                       |                                                        |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ljb.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Rampfes      | Drt                                    | Bcteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                      | Gegner                                                 |
| 188         | 20. 7. 05   | Überfall                | Sek-Rameelbaum                         | Wagentransport d. 1, Rol. Abteil.                                                                                                                                     | HendrifWitboi                                          |
| 189         | 20. 7. 05   | Gefecht                 | Fischfluß unterhalb Kon-<br>kipmündung | Postierung der 10/2                                                                                                                                                   | Henvitten Dottentotten                                 |
| 190         | 27. 7.05    | Überfall                | Sainaichas                             | Stationsbesagung 1/2                                                                                                                                                  | Samuel Isaat                                           |
| 191         | 5. 8. 05    | Gefecht                 | Wortel                                 | Biehpoften                                                                                                                                                            | Morris                                                 |
| 192         | 8. 8. 05    | £                       | Rauchabgaus                            | 1/2 7. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                                                                                         | HendrifWitboi                                          |
| 193         | 19 8.05     | £                       | Kawigaus                               | 10/2, Erjahlomp. 3a, 1. Etapp.<br>Romp., Abteil. Stodi,<br><sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt. <sup>2</sup> / <sub>8</sub> Masch. Gew.<br>Abteil. 2<br>Wajor Traeger | Cornelius                                              |
| 194         | 2. 9. 05    | :                       | Gorab                                  | 2. Ersastomp.                                                                                                                                                         | <b>Elias</b>                                           |
|             |             |                         |                                        | Hauptm. Baumgartel                                                                                                                                                    |                                                        |
| 195         | 4. 9. 05    | :                       | Westlich Zaris                         | Ersattomp. 1 a                                                                                                                                                        | Hottentotten                                           |
|             |             |                         |                                        | Hauptm. Buchholz                                                                                                                                                      |                                                        |
| 196         | 13. 9. 05   | r                       | Rubib                                  | 4/2, 7/1, Erfattomp. 1 a, 2. Ers fattomp., 6., 1/2 8. Battr., 1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2 Rajor Reister                                                                 | Hottentotten und Hereros unter Elias und Andreas       |
| 197         | 13. 9. 05   | Batrouillen:            | Guigatfis                              | Telegraph. Patrouille                                                                                                                                                 | Morris                                                 |
| 2           | 10. 0. 00   | gefecht                 | Outgut/13                              | Zuregempy. Particular                                                                                                                                                 | 2.05                                                   |
| 198         | 15. 9. 05   |                         | Rochas                                 | Pferbeposten 12/2                                                                                                                                                     | Morenga, Jo:<br>hannes Chri:<br>ftian und<br>Cornelius |
| 199         | 21. 9. 05   | Gefecht                 | Dewenischpüt                           | Signalftation                                                                                                                                                         | Sottentotten                                           |
| 200         | 23. 9. 05   |                         | Das                                    |                                                                                                                                                                       | ,                                                      |
| 201         | 28. 9. 05   | 1                       | Heirachabis                            | Bagentransport                                                                                                                                                        | Morenga und<br>Johannes<br>Christian                   |
| 202         | 29. 9. 05   | Gefecht                 | Aubes                                  | 1/2, 3/2, <sup>1</sup> /2 5. Battr.                                                                                                                                   | SenbritWitboi                                          |
|             |             |                         |                                        | Hauptm. Moraht                                                                                                                                                        | und Simon<br>Ropper                                    |
| 203         | 4. 10. 05   | Überfall                | Gobas                                  | Sanitätefuhrpark                                                                                                                                                      | Cornelius                                              |
| 204         | 5. 10. 05   | Batrouillen:<br>gefecht | Kutip                                  | Patrouille ber Ctappe Gibeon &t. Schulz                                                                                                                               | Elia <b>s</b>                                          |
| 205         | 7. 10. 05   |                         | Jerufalem                              | Stationsbesakung<br>Lt. Surmann                                                                                                                                       | Morenga, 30:<br>hannes<br>Christian                    |
| 206         | 8. 10. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Konus                                  | Patrouille<br>Lt. v. Hahnenfeld                                                                                                                                       | Hottentotten u.                                        |
| 207         | 9. 10. 05   |                         | Am oberen Goab                         | Halbbattr. Nadrowsti                                                                                                                                                  | Cornelius                                              |
| ,•          | 25.00       | Patrouillen:<br>gefecht | Auchab:Revier                          | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                                                                                     | Hottentotten                                           |
| 208         | 10. 10. 05  |                         | Schuitbrift                            | Stationsbesahung                                                                                                                                                      | Morenga,Joh.<br>Chriftian                              |

| Ljd.<br>Hr. | Datum                    | Art<br>des Rampfes | Dri                                     | Beteiligte Truppen<br>und Führer           | Gegner                  |
|-------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 209         | 12. 10. 05.              | Patrouillen:       | Am oberen Tjub                          | Batrouille                                 | Elias                   |
| 210         | 13. 10. 05               | gefecht<br>*       | Süblich Graas                           | Dberlt. Heres<br>Patrouille 1. Erfaskomp.  | Sottentotten            |
| 211         | 15. 10. 05               | Überfall           | Rördlich Zwartfontein                   | Lt. v. Petersborff<br>3/2                  |                         |
| 212         | <b>22.</b> 10. <b>05</b> | Gefect             | Anninus                                 | Haupim. v. Hornhardt<br>7. Battr.          | Hans Hendrik            |
|             |                          | , ,                |                                         | Hauptin. Bech                              |                         |
| 213         | 23. 10. 05               | ,<br>,             | Goperas                                 | 4. Erjaşkomp.<br>Lt. v. Elpons             | Cornelius               |
| 214         | 24. 10. 05               | \$                 | Sartebeestmund                          | 2/1, 9/2, 10/2, Erfattomp. 3 a,            | Morenga und             |
|             |                          |                    |                                         | 1/2 9. Batt., 1/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2 | Johannes<br>Chriftian   |
|             |                          |                    |                                         | Oberftleutnant van Semmern                 | Oyr. (I.I.I.)           |
| 215         | 25. 10. 05               | Überfall           | Arahoab                                 | 9/1, Posten Awadaob                        | Simon Ropper            |
|             |                          |                    |                                         | Major v. ber Heybe                         |                         |
| 216         | 28. 10. 05               | Gefecht            | Awadaob                                 | Stationsbesatung                           | s                       |
| 217         | 29 10.05                 | Überfall           | Fahlgras                                | Oberlt. Graf Carmer                        | HendritWitboi           |
| 21,         | 20 10.00                 | Mocepus            | Ondellena                               | Oberlt. Stage                              | - Democraticos          |
| 218         | 29. 10. 05               | Gefecht .          | Arahoab                                 | 9/1                                        | Simon Ropper            |
|             |                          |                    | •                                       | Hauptm. v. Aliting                         |                         |
| 219         | 29. 10. 05               | s                  | Chamhawib=Revier                        | Patrouille der 4. Erfatsomp.               | Cornelius               |
| 220         | 2. 11. 05                | Überfall           | Uibib:Revier                            | Lt. v. Reefe<br>Wagentransport             | _                       |
| 221         | 2.11.05                  | merlan             | Roms                                    | 1. Ersattomp.                              | Sottentotten            |
|             | 2.11.00                  |                    | *************************************** | Oberlt. Babst                              | <b>P</b> otteniouen     |
| 222         | 8./9 11.05               |                    | Alurisfontein                           | Berpflegungstarre und 2/1                  | Bonbelzwarts            |
| 223         | 11. 11. 05               | <b>Gefecht</b>     | Hurugoeis                               | 7/1                                        | Hottentotten            |
| 0.34        | 40 44 05                 | A                  | <b>.</b>                                | Hauptm. Brentano                           | :                       |
| 224<br>225  | 18. 11. 05<br>18. 11. 05 | Überfall           | Deutsche Erbe<br>Nauroroams             | Berpflegungskarre<br>Batrouille            |                         |
| 220         | 10. 11. 00               | ,                  | Aumotoams                               | Lt. Fischer                                |                         |
| 226         | 21. 11. 05               | Gefecht            | Garunarub                               | Teile der 7/2                              | Cornelius               |
|             |                          | 1                  |                                         | Lts. Gr. Harbenberg u. Lübben              |                         |
| 227         | 1. 12. 05                | 's                 | Gubuoms                                 | 4. Batt.                                   | SimonRopper,            |
|             |                          |                    |                                         | Oberlt. v. Madai                           | Manaffe,                |
| 228         | 4, 12, 05                | :                  | Rorechab                                | Pferdewache 10/2                           | Rorofeb<br>Bondelzwarts |
| 229         | 5. 12. 05                |                    | Gubuoms                                 | 4. Batt.                                   | Simon Ropper            |
|             | J. 12. VJ                | ·                  |                                         | Oberlt. v. Mabai                           |                         |
| 230         | 7. 12. 05                | ī                  | Rallfontein                             | Pferbewache                                | Bonbelzwarts            |
| 231         | 8. 12. 05                | :                  | Aup                                     | 2/2, 5/2                                   | Cornelius               |
|             |                          |                    |                                         | Rittm. Haegele                             |                         |
|             |                          |                    |                                         |                                            |                         |
|             |                          |                    |                                         |                                            |                         |



| Lfd.<br>Nr.  | Datum                | Art<br>des Kampfes      | Drt                      | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                     | Gegner                       |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232          | 17. 12. 05           | Gefecht                 | Toafis                   | Teile der 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Major v. der Heyde                                                                                                                  | Simon Ropper:<br>Leute       |
| 233          | 24 12.05             | Patrouillen:<br>gefecht | Östlich Haries           | Patrouille 4. Erfattomp.<br>Feldw. Gelpke                                                                                                                            | Bethanier                    |
| 234          | 5. 1. 06             | Gefecht                 | Duurdrift (Süd)          | 8/2, Teile ber 3. Erfattomp.<br>Hauptm. v. Lettow-Borbed                                                                                                             | Bonbelzwarts                 |
| 235          | 9. 1. 06             | Überfall                | Rooifontein              | 2/1                                                                                                                                                                  | ,                            |
| 236          | 11. 1. 06            |                         | Ramtob                   | Teile der 4/2 und der 4. Erfatz-<br>komp.<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                                                                 | Bethanier                    |
| 237          | 13. 1. 06            | s                       | Umub                     | Biehpoften                                                                                                                                                           | Cornelius                    |
| 238          | 19. 1. 06            | Gefecht                 | Dochas                   | 5/2, Teile der 4/2 und 4. Erfat: tomp.                                                                                                                               | Cornelius unb<br>Andreas     |
| 000          | 01 1 00              |                         | M.C.D                    | Oberlt. v. Wittenburg                                                                                                                                                | Oistins.                     |
| 239<br>240   | 31. 1 06<br>1. 2. 06 |                         | Gobas<br>Rl. Rarrasberge | Abteil. Hauptm. Salzer<br>Abteil. Hauptm. Wobring                                                                                                                    | Fielding                     |
| 241          | 5. 2. 06             | ,                       | Hi. Kattusverge<br>Huams | Ersatomp. 1a                                                                                                                                                         | Hereros und                  |
| 271          | J. 2. 00             | •                       | Annus                    | Oberli. Barlach                                                                                                                                                      | Sottentotten                 |
| 242          | 7. 2. 06             | Batrouillen:            | Eenboorn                 | Batrouille 7/1                                                                                                                                                       | Sottentotten                 |
|              |                      | gefecht                 |                          | Lt. Benber                                                                                                                                                           |                              |
| 243          | 14. 2. 06            | s s                     | Rorechab                 | 10 u. 12/2, 1/8 Masch. Gew.<br>Abt. 2, 1 Gesch. d. 2. Batt.<br>Hauptm. v. Erdert                                                                                     | Morenga                      |
| 244          | 8./9. 3. 06          | Gefecht<br>·            | Wafferfall               | 8/2, 3. Erfaşkomp., 1/3 9. Batt.,<br>1 Masch. Gew.                                                                                                                   | Bondelzwarts<br>unterMorenga |
| 245          | 11. 3 06             | s ':                    | Pellabrift               | Oberli. Beyer<br>1/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt., 1 Masch.<br>Sew.                                                                                    | s                            |
| 2 <b>4</b> 6 | 12. 8. 06            | s .                     | Rumtum                   | Major Täubler (9, 10, 12/2, ½/52. Batt., ½/3 Maság. Gew. Abteil. 2 (Hauptin. v. Grdert 2/1, 3/2, 11/2, ½/52. Batt., ½/3 Naság. Gew. Abteil. 2 (Hauptin. v. Hornhardt | Johannes<br>Christian        |
| 247          | 13. 3. 06            |                         | Abuabis                  | 6/2                                                                                                                                                                  | : Fielbing                   |
|              | 25. 5. 50            |                         |                          | Hauptm. v. Bentivegni                                                                                                                                                |                              |
| 248          | 14. 3. 06            | :                       | Anichib                  |                                                                                                                                                                      | 5                            |
| 249          | 16. 3. 06            | Überfall                | Aragauros                | Bebedung von Sanitatsmagen                                                                                                                                           | Bondelzwarts                 |
| 250          | 21. 3. 06            |                         | Jerusalem                | Pferbewache<br>1. Stapp. Romp.                                                                                                                                       |                              |
| 251          | 26. 3. 06            | s                       | Rałab                    | Bagenbegleitsommando<br>Teile der 7/2<br>Lt. Reller                                                                                                                  |                              |
|              |                      |                         |                          | Patrouille 1. Stapp. Romp.<br>Haupim. v. Rappard                                                                                                                     |                              |

| Lfd.<br>Nr.  | Datum       | Art<br>des Rampfes      | Drt                                     | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                 | Gegner                              |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 252          | 5. 4. 06    | Gefcфt                  | Pad Nababis—Ulamas                      | Funkenstation<br>Oberlt. v. Wilczewski                           | Morenga                             |
| 253          | 8./9. 4. 06 | :                       | Fettfluft                               | 1/s 1/2<br>Lt. Gaede                                             |                                     |
| 254          | 10. 4. 06   | :                       | Das                                     | 11/1<br>Oberlt. v. Baehr                                         | :                                   |
| 255          | 14. 4. 06   |                         | Narudas (Süd)                           | Pferbewache 4/2                                                  | Bonbelzwarts                        |
| 256          | 18. 4. 06   |                         | Rlippdamm                               | 1. Etappenkomp.<br>Hauptm. v. Rappard                            | Morenga                             |
| 257          | 20. 4. 06   | :                       | Wittmund                                | 1, 2, 11/1, 1/8 9. Batt.<br>Hauptm. Heud                         | Johannes<br>Chriftian               |
| <b>25</b> 8  | 22. 4. 06   | =                       | Oftrand Gr. Karras:<br>berge            | 6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                     | Hottentotten                        |
| 259          | 4. 5. 06    | ;                       | Ban Rooisvley                           | 1. und 5. Stappenkomp., 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                 | Morenga                             |
| 260          | 4. 5. 06    | :                       | Gawachab                                | 7/1                                                              | Johannes                            |
|              | Ì           |                         | ľ                                       | Oberlt. Kruse                                                    | Christian                           |
| 261          | 19. 5. 06   | Patrouillen:            | <b>G</b> ais                            | Patrouille Patrouille                                            | \$                                  |
|              |             | gefecht                 |                                         | Lt. Engler                                                       |                                     |
| 262          | 21. 5. 06   | Gefecht                 | de Billierspüt                          | Funkenstation                                                    | :                                   |
|              |             | Ì                       |                                         | Oberlt. v. Milczewsfi                                            |                                     |
| 263          | 23. 5. 06   | ,                       | Dataib                                  | 8/2, 3. Ersastomp., 1/3 9. Batt.                                 | 5                                   |
|              |             | Ì                       |                                         | Major Rentel                                                     |                                     |
| 264          | 24. 5. 06   |                         | Tjamab                                  | Signalpatrouille                                                 | *                                   |
|              |             | į                       |                                         | Lt. Fürbringer                                                   |                                     |
| 265          | 25. 5. 06   |                         | Rutais                                  | 1/2, 7/2, 3. Ersattomp., je                                      | :                                   |
|              | l .         | 1                       |                                         | 1 Zug 2. und 9. Batt.                                            |                                     |
| .)00         | 0400        | l                       | ~                                       | Major Sieberg                                                    |                                     |
| 2 <b>6</b> 6 | 3./4. 6. 06 | ,                       | Sperlingspüt                            | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Zug 2. Batt.,<br>1 Zug Masch. Gew. Abteil. 2, |                                     |
|              | 1           |                         |                                         | Funkenstation Jochmann                                           |                                     |
| 267          | 20. 6. 06   |                         | Barmbad                                 | Rajor v. Freyhold<br>10/2, Teile der Ctappe Warm:                | ,                                   |
| 201          | 20. 0. 06   | *                       | ZDULINUU                                | bad, Ersattransport Barlach                                      |                                     |
|              |             | 1                       |                                         | Hauptm. v. Stodi                                                 |                                     |
| 268          | 21. 6. 06   |                         | Sabis                                   | 3. Erfazione., ½ 8. Batt.                                        | ,                                   |
| 400          | 21. 0. 06   | *                       | em is                                   | Oberlt. Beper                                                    |                                     |
| 269          | 21. 7. 06   | Patrouillen:<br>gefecht | Garunarub                               | Abteil. Lt. Blod                                                 | Bethanier                           |
| 270          | 23. 7. 06   | (Sefecht                | Uhabis                                  | Teile der Abteil. Freyhold                                       | Johannes<br>Christian<br>und Rorris |
| 271          | 26. 7. 06   |                         | Ruraims                                 | Masch. Gew. Zug Klausa                                           | Hand Rotten<br>Hottentotten         |
| 272          |             |                         | Rosinbusch                              | 4/2                                                              | Honeummen                           |
|              |             |                         |                                         |                                                                  | 1                                   |
| 210          | 5.0.00      |                         | *************************************** | 1-1-                                                             | 1                                   |
| 273          | 6. 8. 06    |                         | Alurisfontein                           | 2/2                                                              | :                                   |



| 055         |                   |                    |                                   |                                                                             |                       |
|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lfb.<br>Nr. | Datum             | Art<br>des Rampfes | Ort                               | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                            | Gegner                |
| 274         | 18. 8. 06         | Überfall           | Roibis                            | 8/2, 9/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptın. Bech             | Johannes<br>Chriftian |
| 275         | 20. 8.06          | \$                 | Zwischen Biolsdrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Masch. Gew. Zug, Art.<br>Zug                                      | Hottentotten          |
| 276         | 22. 8.06          | Gefecht            | Nos                               | Hauptm. v. Bentivegni<br>1, 8, 9/2, <sup>1</sup> /27. Batt.<br>Hauptm. Bech | Johannes<br>Christian |
| 277         | 25. 8.06          | s                  | Dunkermodder                      | \$                                                                          | :                     |
| 278         | 29. 8.06          | :                  | Warmbakies                        | Biehposten                                                                  | Hottentotten          |
| 279         | 30. 8.06          | :                  | Aubrevier                         | IV/2                                                                        | :                     |
|             |                   |                    |                                   | Hauptm. Anders                                                              |                       |
| 280         | 7. 9. 06          | *                  | Groendoorn                        | 1/1                                                                         | :                     |
| 281         | 11. 9. 06         | ٠;                 | Byftect .                         | Pferdewache                                                                 | :                     |
| 282         | 24. 9. 06         | :                  | Ririis (West)                     | Transportbebedung                                                           | ;                     |
| 283         | <b>25</b> . 9. 06 | :                  | Kalffontein                       | \$                                                                          | # ·                   |
| 284         | 30. 9. 06         | :                  | Hanapan                           | \$                                                                          | :                     |
| 285         | 1. 10. 06         | :                  | Daffiefontein                     | s                                                                           | :                     |
|             |                   |                    |                                   | u. Besatung v. Wafferfall                                                   | 1                     |
|             | į                 |                    |                                   | Oberlt. Chriftiani                                                          |                       |
| 286         | 4. 10. 06         | =                  | Rördlich Reetmannshoop            | Transportbededung                                                           |                       |
| 287         | 12. 10. 06        |                    | Zwischen Holpan und               | 3/2                                                                         | ,                     |
|             |                   | ĺ                  | Sandpüt                           | Oberit. Müller v. Berned                                                    | Į.                    |
| 288         | 23. 10. 06        | Überfall           | Narus                             | 3/2, 8. Batt.                                                               | ,                     |
|             | ļ                 |                    |                                   | Hauptm. Siebert                                                             | 1                     |
| 289         | 1.11.06           | =                  | Uchanaris                         | Stationsbesazung                                                            |                       |
| 290         | 5. 11. 06         | Gefecht            | In ben Gr. Karrasbergen           |                                                                             |                       |
|             |                   |                    |                                   | Oberlt. Frhr. v. Fürftenberg                                                |                       |
| 291         | 8.11.06           | :                  | Willem:Chrifas                    | Transportbededung                                                           | Fielding              |
| 292         | 9. 11. 06         | ;                  | Haries .                          | Patrouille.                                                                 | ,                     |
|             |                   |                    | <b>]</b>                          | Lt. Gerlich                                                                 |                       |
| 293         | 16. 11. 06        | :                  | An der Ruobmundung                | Abteilung                                                                   |                       |
|             | 1                 | }                  | _                                 | Oberlt. Rausch                                                              | 1                     |
| 294         | 6. 2.07           | Patrouillen:       | Rosinbusch                        | Patrouille .                                                                | Lambert               |
|             |                   | gefecht            |                                   | Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                     | i                     |
| 295         | 8. 2.07           |                    | Besondermaid                      | Patrouille                                                                  | :                     |
|             | I                 | I                  |                                   | Oberlt. Raufch                                                              |                       |



## Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Philalethes Ruhn, Stabsarzt.

Breis: gebunden D. 3,60.

Afrika. Shilderungen und Ratschläge zur Vorbereitung für den Ausentschaft und den Dienst in den deutschen Schutzebieten. Bon v. Wissenann, Major. Zweite Auslage. Preis: Mt. 1,20, geb. Mt. 2,—.

# Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und auf überseeischen Expeditionen. Bon Kurd Schwabe, Saubtmann. Mit

gablreichen Abbilbungen.

Breis: Mt. 4,-, elegant geb. Mt. 4,75.

#### Zielpunkte des Deutschen Rolonialwesens.

Bon

Bernhard Dernburg, Birklicher Geheimer Rat.

Breis: 75 Bf.

## Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birklicher Geheimer Rat. Breis: 75 Bf.

## Die letzten Rolonialdebatten im aufgelösten

Reichstag.

Rovember und Dezember 1906.

Breis: Mt. 2,-.

#### Eine deutsche Frau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblättern erzählt von Magdalene Prince geb. v. Massow. Zweite Auslage. Wit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Breis: Mt. 8,50, gebunden Mt. 4,50.

Famerun.

6 Kriegs, und Sriedensjahre in den deutschen Tropen. Bon

5 ans Dominik, Hauptmann. Mit 28 Tafeln und 51 Abbilbungen im

Frest sowie 1 Abersichtstarte.

Rreis: Mf. 11,—, elegant gebunden Mf. 12,50.

Berlag ber Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.

Gedruckt in der Königlichen Botbuchdruckerei von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW66, Rochftr. 68-71.

#### m Oktober 1905 bis März 1906.



Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.

## m Südosten des Schußgebiets.



## uppe für Südwestafrika.







